

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Pei 733 2

.

.

• .

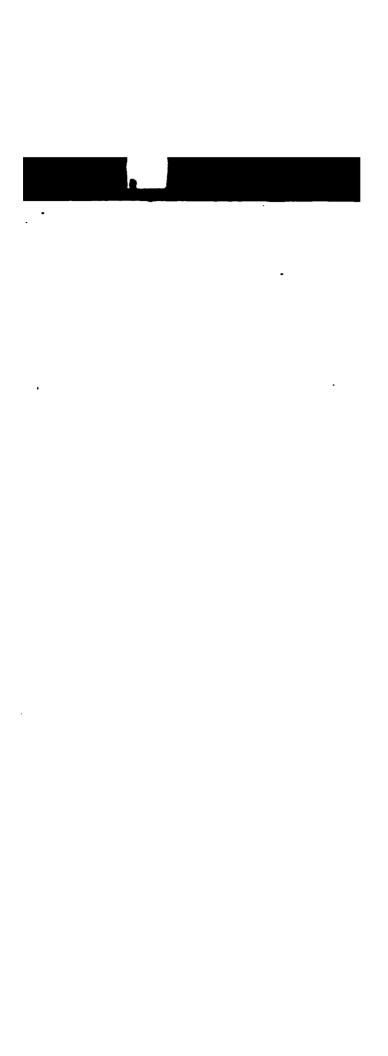



## Litesstur.

# Friedr. Accum.

Chemische Unterhaltungen.

Eine Sammlung merkwürdiger und Jehrreicher Erseugnisse der Erfahrungschemie.

And dem Bogl. Mit 2 Kapfort, gr. S. Nürnburg, in Commission bei J. L. Schrag. 2 Thirty to gr. oder 5 ft. 18 hr.

## Versuche.

- Wasser durch Anwendung der Kilte zum Kochen, durch Anwendung der Hitze aber sem Aufhören des Kochens zu bringen.
- n. Gashlasen ans dem Wasser treigen an bringen, welche mit einer hellen Fleman brennen,
- 5. Kösper hellenentend im Dankeln zu wurden, as wie soch hinrelabendes Liebt zem Zeigen fer Stoode an dem Zeitblatte einer Uhr bei Nocht, berrugeben.
- 4. Zwei Flüssigkeiten erhalten, blafe darch Misching, 40 Kraft, das Gold aufzulösen, welche Kraft eine jede für mit nicht besitzt.
- 5. Niederschlagung des regulieischen Goldes, auf Holakobien-
- 6. Einen verhrenblichen Körper durch Berührung des Wassers zom Entzünden au bringen.
- 7. Wasser, mitten im Sammer, also Halfe des Eises, zum Gefrieren zu heingen.
- e. Glänzende Pracipitation des Risyes in ästiger und metallisches Porm, gemeiniglich der Bisylvom gronnot
- Acetige metallische Priiripstation des Silbers, gemeint des der Silberbaum oder urber Dinnes genannt.
- Wirms and Kalte werden doroh einen und demellen für
  per, on globoler delle, bei einer und demellen Tomperatut
  foremysiemen.
- 1) Prile, spitzek blen niti Stali je teorisledniho

. ٠. • . . \*; **v** -. \_ .

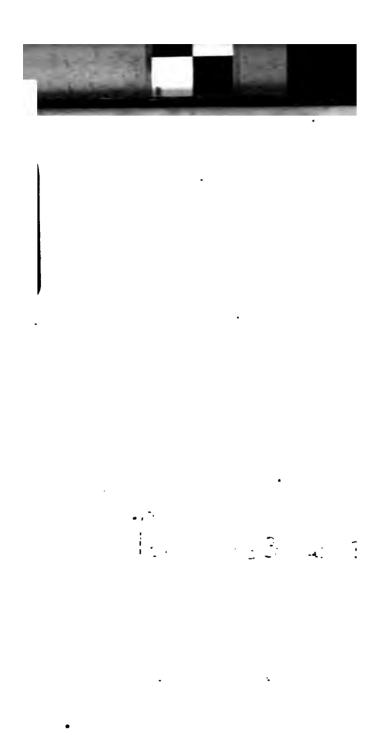

13.4

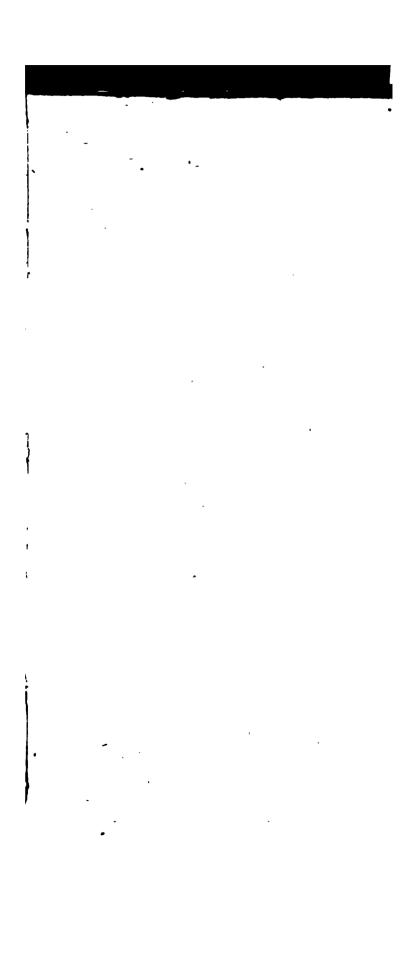





### Literatur.

### Friedr. Accum.

## Chemische Unterhaltungen.

Eine Sammlung merkwürdiger und lehtreicher Erzeugnisse der Erfahrungschemie.

Aus dem Engl. Mit a Kupfert, gr. 8. Nürnberg, in Commisaion hei I, L. Schreg. 1 Tult, 20 gr. odes 5 ft 18 kr.

# Versucha

- Wasser durch Anwendung der Kilte zum Rochen, durch Anwendung der Hitze aber som Aufhören des Kochens zu bringen.
- Gashlason aus dem Wasser steigen au bringen, welche mit einer hellen Florane bremeen.
- Körper heilleuchteid im Dunkeln zu machen, su wie zweihierrichendes Licht zum Zeigen ihr Stunds an dem Ziürsblatte einer Uhr bei Rocht, beraugeben.
- 4. Zwei Flüssigheiten erhalten, Mols durch Mischung, die Kraft, das Gold aufzuhlenn, welche Kraft eine jede für auf nicht hesitzt.
- 5. Niederschlegung des reguliziechen Guldes, auf Helabehlen.
- 6. Einen verbrenalichen Entper durch Berührung des Wasser zum Butzanden zu bringen.
- 7. Wasser, mitten im Sommer, chos Hulfe des Eires, com Gefrieren en bringen.
- i. Gilintende Pracipitation des Bleyes in autiger und metallisches Form, geneiniglich der filsytation generat.
- Wärme und Kelte werden durch eines und densellen Konjest, au gleicher Leit, bei abser und dersellen Temperatus Bervergebraufe.
- in Briller, widgeld their too only to order of the

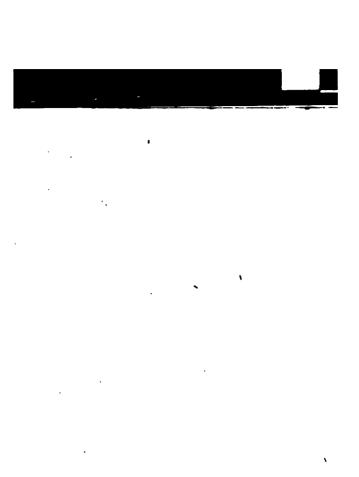



# Journal

für

# Chemie und Physik

in Verbindung

mit

mehreren Gelehrten

herausgegeben

TOR

Dr. Schweigger und Dr. Meinecke.

XXXVI. Band.

Mit 1 lithographischen Tafel.

Nürnberg,
in der Schrag'schen Buchhandlang.
2822.

# Jahrbuch

der

# Chemie und Physik.

VL Band.

Mit 1 lithographischen Tafel.

Unter besonderer Mitwirkung

dHII. Bischoff, R. Brandes, Chladni, Driefsen, Du Ménil,
Ficinus, C. G. Gmelin, Hejurich, Kries, Krüger, Meifsner,
Oersted, Pfaff, Prechtl, Weifs, Wurzer, Zeise.

herausgegeben

V O E

Dr. Schweigger und Dr. Meinecke.

Nürnberg,
in der Schrag'schen Buchhandluug.
1822.





•

### Den

# Begründern und Vorstehern

des

# V ereins

zur

# Beförderung des Gewerbfleißes

in Preussen,

achtungsvoller Anerkennung des würdigen Zwecks, Wissenschaft und Kunst wieder in die Gewerbe einzuführen,

geweiht

von den Herausgebern.

.

•

•

# Inhaltsanzeige des sechsten Bandes.

#### Erstes Heft.

| 210100 22010                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sei                                                                                                |
| Die Kanthogensäure nebst einigen Producten und Verbindun-                                          |
| gen derselben. Von Dr. Will. Christoph. Zeise, Prof.                                               |
| der Chemie bei der Universität zu Kopenhagen                                                       |
| Ueber das sogenannte färbende Wesen in der Ostseeluft und                                          |
| dem Ostseewasser, und die desoxydirende Kraft der<br>Wasserdämpfe. Von C. H. Pfaff, Prof. zu Kiel. |
| Vergleichende Untersuchung eines Fossils vom Kayser-                                               |
|                                                                                                    |
| stuhl in Freyburg, und des grünen Elacoliths von                                                   |
| Laurvig in Norwegen. Von Dr. C. G. Gmelin in                                                       |
| Tübingen                                                                                           |
| Neues Verzeichniss der bis jetzt bekannt gewordenen Nie-                                           |
| derfälle meteorischer Stein- und Eisenmassen, und an-                                              |
| derer Substanzen. Von E. F. F. Chladni .                                                           |
| Ueber eine besondere Wirkung chemischer Verwandtschaft                                             |
| in die Ferne, vom Prof. Gustav Bischoff in Bonn . 1                                                |
| · ·                                                                                                |
| Auswärtige Literatur                                                                               |
| Meteorologisches Tagebuch vom Canonicus Heinrich in                                                |
| Regensburg. September 1822.                                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |
|                                                                                                    |

### Zweites Heft.



177

### Inhaltsanzeige **VHI** Analysen and maritarischer Mineralies. .

|                                       |         | -        | -       | -            | -,,         |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|--------------|-------------|
| Ves thes den Reternalisms             | •       | •        | •       |              | 183         |
| Analyse des Tutoneg adar chianele     |         |          | piere v | 70 <b>6</b>  | í           |
| 111, Pyta, Lahrer der Chemie zu       | n Edini | berg.    | •       | •            | 185         |
| Schwarzer Harno                       | •       | •        | •       | •            | 188         |
| J. W. Isando ther die Scheidung       | der n   | ichoten  | Bestar  | ıd−          |             |
| theile animalischer Substanzon.       | •       | •        | •       | •            | 190         |
| Poullet aber Wärmeentwicklung         | dorch   | Benetz   | ung.    | •            | 193         |
| Wallasten über die Granse der         | Expan   | sion de  | r Atm   | 0 <b>8</b> - |             |
| yhiises s s s                         | •       | •        | •       | •            | 196         |
| Schreiben an Herrn Dr. Browst         | er in   | Edinb    | arg, v  | ОЩ           |             |
| Prof. Wells in Berlin .               | -       |          | •       | •            | 200         |
| Vober salasaures (iuld als Reagens at |         |          |         |              |             |
| das sauchende Wesen der Salssäu       | te vom  | Prof.    | Ficin   | u s          |             |
| in Drondon.                           | •       | •        | •       | •            | 214         |
| Vober die Congulation des Ryweifs     |         |          |         |              |             |
| Eleptricität, Von C. G. Gmelin        |         |          |         | •            | •           |
| Vauquelina Analyse verschiedene       | r Getr  | nide – M | ehle.   | •            | 225         |
| Vober den Hopfen und das Lupulin      | • •     | •        | •       | •            | <b>3</b> 26 |
| Neue Auwendung der Thierkohle.        | •       | •        | •       | •            | 228         |
| Notizen .und A                        | uszüg   | e.       |         |              |             |
| Neue ('yangorbludungen nach L. Gu     | nolin   | and W    | ähler   | P.           | 230         |
| L. Queliu über Kobalteäure            | •       |          |         | •            | 235         |
| J. Davy über Sublimate .              | -       | _        | -       | •            | 257         |
| Karaday's Analyse eines Kohlenh       | vdriodi | da       |         | •            |             |
| Bin Inhanisoher Niedersohlag.         | ,       |          | • -     | •            | 238         |
| Aluminst in Frankroich.               | •       | •        | •       | •            | 260         |
| Humarkang ubor Thonords .             | •       | •        | •       | •            | 251         |
|                                       | •       | •        | •       | •            | 431         |
| Wasser der Hurgkiystalle.             | •       | •        | •       | •            |             |
| Extractivatulf der Mineralwasser.     | Malu    | .h       | •       | •            |             |
| Wahrscheinlicher Jodingehalt einige   | T .MUIU |          | •       | •            | 312         |
| tubagebalt des Spiese.                | •       | •        | •       | •            | _           |
| Bomeskung uber Taikelumise.           | •       | •        | •       | •            | <b>343</b>  |
| handdown in Hobers durch Verden       | e(war   | •        | •       | •            | -           |

Poudegiduamm als Klockricitäkilaitur. Winking des sayabrens Stickfesson .

| Prüfung der Kohle zur Läuterung.                              | •        | •                    | •      | •   | 247         |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|-----|-------------|
| Bestandtheile der Knochenkohle.                               | •        | •                    | •      | •   | _           |
| Silberausbringen durch Ammoniak.                              | <i>:</i> | •                    | •      |     | 248         |
| Berichtigungen                                                | •        | •                    | •      |     | 249         |
| Auswärtige Literatur.                                         | •        | •                    | •      |     | 250         |
| Necrolog. Hauy's Tod.                                         | •        | •                    | •.     |     | 259         |
| Die Bucholsische Stiftung                                     | •        | •                    | •      |     | <b>260</b>  |
| Meteorologisches Tagebuch vom Ca<br>Regensburg. October 1822. |          | . N. <del>0</del> 11 | 11161  | ın  |             |
| Drittes H                                                     |          | _                    |        |     | •           |
| Ueber die Suberin- oder Korksäu                               | ro. V    | on Dr.               | Rudol  | Ph  | _           |
| Brandes                                                       | •        | • .                  | •      | •   | 263         |
| Ueber die Krystallisation des Schwe                           |          | •                    |        | n–  |             |
| achwefel vom Prof. Gustav Bisc<br>Analysen des Indigs         | 4011 1   | d Down               |        | •   | 270         |
|                                                               | P.Ganas  | •                    | •      | •   | 277<br>280  |
| Planche über Schwefelgehalt der                               |          | .41                  | •      | •   | 282         |
| De. Ure über Prüfung der Blausaur                             |          | •                    | •<br>P | •   | 202         |
| Ueber Benutzung des schwefelsaus                              | en Ble   | ys. v                | om Ber | g-  | . O         |
| ingenieur P. Berthier .                                       | •        | •                    | •      | •   | 287         |
| H. I. Brooke über ein neues Bleier                            | 8        | •                    | •      | • . | 301         |
| Berthier über die Manganoxyde                                 | •        | •                    | •      | •   | 30 <b>3</b> |
| Berzelius über den efflorescirenden                           |          |                      |        | •   | 311         |
| Darstellung eines schönen Grüns. Vo                           |          |                      |        |     | 314         |

Spiegelglas mit Hülfe von Kochsals und Glaubersalz . Vorkommen des Jodins im Mineralwasser zu Sales in Pie-

Analyse eines Steines, welcher sich in der Harnröhre eines Ochsen gefunden hat; vom Hofr. Wurzer in Marburg. 321 Nachtrag über das sogenannte färbende Wesen der Ostsee-

•

mont, mach Angelini. .

luft. Von C. H. Pfalf in Kiel. .

Inhaltsanzeige.

Reinigung des Terpenthinöle.

Sieber über den Traganthstrauch.

Grüne Farbe aus Taback.

Pappelöl.

1

IX Seite

**24**5

246



#### Inhaltsanzeige. Seite Ueber die Verflüchtigung sogenannter feuerbeständiger Salze durch die Destillation. Von Prof. C. H. Pfaff in Kiel. Das Oersted'sche Experiment, die Compression des Was-**33**2 \_sers zu zeigen. Notizen und Auszüge. Electrochemische Versuche von Despretz. Sio Magnetisirung durch einen Blitzstrahl. 311 Vierarmige Magnetnadeln. 342 Ueber Temperatur der Dämpfe. Siedepunkte einiger gesättigten Salzauslösungen. Thomson über Brhitzung bei Krystallisationen. Farbenverwandlung der Rubine durch Hitze. 343 Mohs über Brewsters optisches Mineralsystem. Bin alter Meteorfall. Meteorstein zu Angers. 545 Eisenglanz aus Brasilien. 346 Ueber den Türkis. . Krystallisirter Speckstein. G. T. Bowen's Analyse eines Nordamerikan. Tungsteins. **3**47 **548** Analysen der Chabasie. ÷ Berzelius über Mesole, Mesoline und Mesolit. Houlandit und Stilbit. 549 Thomsonit. **550** Analyse des Tesselits. Berthier über Kieseltalk. .: **3**51 Berthier über kohlensauren Kieseltalk. 352 Berthier über die Mineralwasser zu St. Nectaire. Boraxsaure in Toskana. 554 355 Schwefel zu Scansano. 556 R. Phillips über Grunspan. Thomsons Analyse des Kalialauns. . 557 Chromsaures Kali als Arsenikprobe.

•

Smitsons Arsenikprobe.

Prüfung auf Quecksilber.

- Michtvorkommen der Kreide auf Kreta.

558

**3**59

| ·                                                                                             | Seite               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Steinsals in Toskana                                                                          | . 359               |
| Feines Schwarz durch Verbrennung des Theers                                                   | . 36o               |
| Auffangen giftiger Dünste,                                                                    | . 361               |
| Vauquelins Untersuchung des Zuckerrohrsafts.                                                  | . 562               |
| Einzuckern des Fleisches                                                                      | مليه الم            |
| Drathziehen durch harte Steine                                                                | . 363               |
| Sicherung der Wände gegen Feuchtigkeit.                                                       |                     |
| Legirung von Zink mit Risen.                                                                  | . 364               |
| Rohren aus Cautschuk.                                                                         |                     |
| Oel für Instrumentet                                                                          | . 365               |
| Oel der Arachie                                                                               |                     |
| Bonastro über Elemi.                                                                          | . 566               |
| Notizen von Moringlane, Duponchal und                                                         | Bona-               |
| stro über verschiedene harsige Substanzen.                                                    |                     |
| Kastauienrinde sum Gerben und Rärben                                                          | 568                 |
| Brande über den Thee                                                                          |                     |
| Bemerkung über Brucin und Strychnin                                                           | . 56g               |
| Buchner über das Urari                                                                        |                     |
| Fossile und jetzige Pflanzen                                                                  | . 570               |
| Dr. W. Pront über Umänderung der Substanzen de                                                | Bies 571'           |
| A                                                                                             | 395                 |
| Programme de la société hollandoise, des sciences,                                            |                     |
| lem, pour l'année 1822.                                                                       | . 382               |
| Meteorologisches Tagebuch vom Canonicus Hein                                                  |                     |
| Regensburg. November 1822.                                                                    |                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         |                     |
| Viertes Heft.                                                                                 |                     |
| Ueber den Transversalmagnetismus, in seiner Bezie                                             | hong                |
| den elektrisch - magnetischen Erscheinungen. V                                                | on J. J.            |
| Prechtl.                                                                                      | 3 <sub>9</sub> 9    |
| Gay - Lussac über Erkältung durch Verdampf<br>Wassers in trockner Luft bei verschiedenen Temp | ung dea<br>eraturen |
| und unter bestimmten Druck.                                                                   | . 411               |
| Borzelius über Mineralsysteme.                                                                | . 414               |
| Analyse des phosphorsauren und des schwefelsauren                                             | Ammo-               |
| niak-Nations, von Anatole - Riffault,                                                         | 423                 |

Inhaltsanzeige.



| XII             |          | 11       | hall          | l s a n     | zeig          | C.      |          |       |       |
|-----------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------|---------|----------|-------|-------|
|                 |          |          |               |             |               |         |          | S     | eite  |
| LL L            |          | no the   | e eine        | neue        | Siure         | , erbi  | ılten d  | urch  |       |
| Destil          | lation d | ler Citr | ominn         | P.          | •             | • •     | •        | •     | 428   |
| Analyse         | eines    | natürli  | chen S        | pielsg      | lansnic       | kels,   | you V    | a u-  |       |
| queli           |          |          | •             |             |               |         | •        | -     | 434   |
| <u>U</u> eber d | _        |          |               | _           |               |         |          |       |       |
|                 | dorch    |          | •             |             | <b>Atmosp</b> | kire.   | Vom.     |       |       |
| •               | ker Kri  | _        |               |             |               | •       | •        |       | źŧo   |
| Bemerk          | -        |          | _             |             |               |         |          |       |       |
|                 | chmar.   |          |               |             |               | -       |          | •     | 452   |
| Oerate          | d über   | das St   | ndiu <b>m</b> | der al      | lgemei        | non Na  | turlehi  | .e.   | 458   |
| L Verse         | richnis  | der im   | 1-6 I         | Bande       | des Jal       | urbuch  | es für ( | Che-  |       |
| mie u           | nd Phy   | sik entl | altene        | n Abbı      | يحملاهم       | -       | ah den   | Na-   |       |
| mep.d           | er Verf  | asser.   |               |             |               |         |          |       |       |
| L Die           | ser Zeit | schrift  | eigentl       | nämlic      | ho Abb        | endlur  | gen.     | •     | 492   |
| u. u            | obersets | ungen    | and A         | nszüge      | ans S         | chrifte | n gele   | hrter |       |
| G               | eeellsch | aften u  | less be       | ändisc      | hen Ze        | itschri | iten.    | •     | 496   |
| M. Sach         | register |          |               | •           | •             |         |          |       | 510   |
| Anher           |          |          | logisch       | e, öko      | nomis         | he un   | d phai   | Mace  | rati- |
|                 | he Geg   |          |               | •           | •             | •       | •        |       | 570   |
|                 | efen m   |          |               | •           | •             | •       | •        |       | 571   |
| III. Nas        | -        |          |               |             |               |         |          | _     | 573   |
|                 |          |          |               | •           |               | •••     |          |       | •     |
| Meteoro         |          |          |               |             | ABORIC        | w He    | IDTÍC    | h im  |       |
| Reger           | sburg.   | Decom    | Der 10        | <b>2</b> 2. |               |         |          |       |       |

# Die Xanthogensäure nebst einigen Producten und Verbindungen derselben.

Dr. Will. Christoph. Zeise,

Professor der Chemie bei der Universität zu Kopenhagen.

(Aus den Schriften der Königl. Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften übersetzt durch C. Deckmann, und von neuem durchgesehen vom Verf. \*).

Les schien mir der Mühe werth zu seyn, zu untersuchen, wie sich der Schweselkohlenstoff in Verbindung mit Kali und Alkohol verhalten werde. Ich setzte deshalb etwas von jenem Stosse zu einer Auflösung des Kali in Alkohol; versolgte in verschiedenen Richtungen die sich darbietenden Erscheinungen und war so glücklich, dadurch Resultate zu erhalten, die man sicher nicht uninteressant finden wird.

Um mit Leichtigkeit richtig über diese urtheilen zu können, wird es nützlich seyn, sich einiger Ver-

<sup>\*)</sup> Vorgl. die vorläufige Anzeige dieser merkwürdigen Untersuchungen in diesem J. B. 5. H. 2. d. Red.

Journ. f. Chem. N. R. 6, Bd. 1, Heft.

2

suche von Berzelius zu erinnern, die zur Absicht hatten, eine Verbindung des Schwefelkohlenstoffs mit Salzhasen zu bewirken: man findet sie in der wichtigen Ahandlung von Berzelius und Marcet, wodurch es ausgemacht wurde, dass das, welches wir jetzt Schwefelkohlenstoff nennen, eine Vereinigung sey, die nur aus Schwefel und Kohlenstoff be-

stehe \*). Zuerst daher etwas von diesen Versuchen.

Berzelius brachte Schwefelkohlenstoff und Ammoniakluft zusammen: es bildete sich eine gelbe, pulverförmige Masse, welche flüchtig war, auf Quecksilber ohne Hinzutreten der Luft oder des Wassers nicht wirkte, aber auch nicht an die Luft gebracht werden konnte, ohne augenblicklich zu zerfließen und zugleich Schwefelwasserstoffgas zu bilden. Die Verbindung roch nach Ammoniak. wenn man sie aus dem Gesas nahm, worin sie bereitet worden war.

Er ließ den Dampf von Schwefelkohlenstoff über Kalk, Baryt- und Strontianerde streichen, wovon sich jedes für sich, in einer Glassohre bis gegen die Glühhitze erwarmt, befand. Er beobachtete, daß der Dampf eingesaugt wurde von jenen alkalischen Körpern und daß die Temperatur bis zu einer lebhaften G ühhitze stieg, welche fortdauerte, so lange die Einsaugung Statt fand. Er fand nach dem Erkalten, daß die Maße in den Röhren mit einer dünnen gelben Rinde überzogen, inwendig aber weiß war,

<sup>\*)</sup> Afhandlingar i Fysik, Kemie og Mineralogie 5te Deel. 8. 255 oder

Gilberts Annalen B. 48. Seite 157.

dass sie, mit Wasser übergossen, sich nicht erwärmte, auch nicht, so wie sie war, sich ganz auflöste, sondern sich langsam zu einem unauflöslichen kohlensauren und auflöslichen hydrothionsauren Salze verwandelte. Dadurch, dass er Schwefelkohlendampf mit einigen Oxyden der schweren Metalle in Berührung setzte, entstanden geschwefelte Metalle.

Er setzte Schweselkohlenstoff zu einer wässrigen Auflösung des Kali und liess dies Gemenge in einem wohl verschlossenen Glase stehen. Die Auflösung wurde erst gelb und bald darauf stark braun gefärbt. Nach drei Wochen war unter wiederholtem Umschütteln ein Theil Schwefelkohlenstoff von der Flüssigkeit aufgenommen worden. Diese, geschieden von den unaufgelösten Tropfen des Schwefelkohlenstoffs, die sich am Boden des Gefässes befanden, war vollkommen klar. Schwefelsaure, dieser Flüssigkeit zugesetzt, entwickelte unter starkem Aufbrausen Schwefelwasserstoffgas und Kohlensäure und bewirkte einen leberbraunen Niederschlag. wurde mit verschiedenen Salzauflösungen untersucht und gab

- a. mit salzsaurem Baryt: einen brandgelben flockigen Niederschlag, welcher unter Verminderung seines Volumens eine weiße Farbe annahm und nichts war, als kohlensaurer Baryt.
- b. 'mit salzsaurem Strontian und salzsaurem Kalk: dieselben Brscheinungen.
- c. mit schwefelsaurer Magnesia: keinen Niederschlag.
- d. mit Alaun: einen dunkelbraunen Niederschlag, der, wenn er in der Flissigkeit blieb, nach und

# Zeise

nach unter Ausscheidung von Kohlensäure und Schweselwasserstofigas, eine hellere Farbe annahm; bei Behandlung mit Salzsaure blieb ein dunkelgraues Gemenge von Schwesel und Kohle zurück, welches durchaus nicht nach Schwelel-

e. mit schweselsaurem Zink: einen weissen Niederschlag; die überstehende Flüssigkeit klar. f. Das basische salzsaure Spiessglanz mit der alkalischen Flüßigkeit übergossen, nahm eine hübsche

g. mit salzsaurem Zinnoxyd: einen hellen pomeranzengelben Niederschlag, der in weuigen Augenh. mit salpetersaurem Biey: ein schones hellrothes

Pracipitat, wie arterioses Blut; die überstehende Flüssigkeit ungefarot. Der Niederschlag, von dieser geschieden, schien ansangs durch übergegossene concentrirte Salzsaure nicht angegriffen su werden, aber allmahlig entstand ein Geruch von Schwefelkohlenstoff und es bildete sich salzsaures Bley. Leberlößst man den Niederschlag sich selbst, so wird die Farbe desselhen nach un nach dunkler, nach 24 Stunden senwarz. Wur de er in diesem Zustande mit verdunnten Saure behaudelt, so nahmen diese das Bieyoxydul unt

Entwickelung von Kohlensaure und Ausscheidu von geschwefeltem Bley in sich auf. Jene rol Verbindung entstand auch, wenn man leinzerr benes Bleyoxydul mit der aikalischen Fiussigl digerirte, so wie auch, weun man Schwe kohlenstoff mit einigen Tropfen Wasser auf B

oxydul wirken liess. Ohne Wasser geschah keine Einwirkung.

i. mit salpetersaurem Kupfer: einen dunkelbrau-

i. mit salpetersaurem Kupfer: einen dunkelbraunen Niederschlag, der nach einiger Zeit decomponirt und schwarz wurde, und nun aus einem Gemenge von geschweseltem Kupfer und kohlensau-

rem Kupfer bestand.

t. mit salzsaurem Quecksilberoxydul: einen schwarzen Niederschlag, der seine Farbe behielt.

l. mit salzsaurem Quecksilberoxyd: ein pomeranzenrothes Präcipitat, welches von Salzsäure nicht aufgelöst wurde und sich nicht veränderte, wenn man es in der Flüssigkeit liegen ließ.

m. mit salpetersaurem Silber: einen rothbraunen Niederschlag.

In einer viel spätern Abhandlung von Berzelius, nämlich in der über die sogenannten Schwefelalkalien, zeigt er selbst auf die eben angeführten Versuche hin und macht folgende Zusätze:

1. dass man, wenn Schweselkalileber oder Schweselkalkleber, Wasser und Schweselkohlenstoff zusammengebracht werden, schnelleineschr dunkelbraune
Auslosung erhalte, welche mit den angeführten
Agentien Niederschlage gabe, die denen gleich
sind, welche man erhalt, wenn man jene durch
lange kalte Digestion des Schweselkohlenstoffs mit
Kaliaussoung entstandene Flüssigkeit anwendet.

2. dass, wenn man Schweselkohlendamps über kohlensaures Kali leitet, welches bis zur Glühhitze erwärmt worden ist, unter Entwickelung von Kohlensaure eine schwarzbraune Masse entstehe,

Und

### 6 Zeise

die, mit Wasser übergossen, eine gelbgrüne Auklösung gabe, wobei sich Kohle ausscheide.

Aus diesen Versuchen folgt also, dass durch de Behandlung des Schweselkohlenstoffs mit Kali und Ammoniak in Vereinigung mit Wasser, Schweselwasserstoffgas und Kohlensäure entstehen, die durch die Wechselwirkung der Bestandtheile des Schweselkohlenstoffs und des Wassers zu Stande kommen; aber dass auch der Schweselkohlenstoff für sich einige chemische Affinität zu Salzbasen zu zeigen scheint; dass sich durch die Einwirkung des Schweselkohlenstoffs auf trockene Metalloxyde in einer erhöhten Temperatur entweder ein metallisches Carbosulphuret, welches ein Zusätz von Wasser zersetzt, oder nur ein Gemenge von metallischem Sulphuret und Kohle bildet \*).

Noch muss bemerkt werden, dass der Schwesel-kohlenstoff für sich, so wie auch in Alkohol ausgelöst, auf Lakmus keine saure Reaction zeigt und seine Wirkung auf wässriges Kali oder Ammoniakslüssigkeit sehr langsam ist. Sonst glaube ich nicht, dass etwas bekannt sey, welches hier angesührt werden müße, und ich gehe daher zu meinen eignen Versuchen über.

I.

Zu einer kurz vorher bereiteten ungefarbten Auslösung des Kali in Alkohol von ohngefahr 96°

<sup>\*)</sup> Vergleiche: Ueber die Zusammensetzung der Schweselalkalien von Berzelius; im N. Journ, für Chemie u. Physik von Schweigger u. Meinecke. N. R. B. 4. S. 75 et seq.

Trall. (die Auslösung war ohne Beihülse der Wärme bereitet und nicht gesättigt) setzte ich etwas rectificirten Schweselkohlenstoff. Dieser wurde beinahe in demselben Augenblicke ausgenommen und es entstand eine grünlichgelbe, vollkommen klare Flüssigkeit. Ich setzte diese in einem zugepfropsten Glase an einen kühlen Ort. Am folgenden Tage bemerkte ich darin eine große Menge nadelsormiger Krystalle. Ich schied sie ab und machte damit einige Versuche, welche mich bald überzeugten, dass diese ein Salz seyen, welches sich wesentlich von den bisher bekannten unterscheide. Es war ein neutrales Salz.

Ich nahm nun aufs Neue eine so eben zubereitete Auflösung des Kali in beinahe absolutem Alkobol, die sehr lebhaft reagirte. Ich untersuchte auch meinen Schwefelkohlenstoff vorsichtig, welcher zweimal, das eine Mal, wie gewöhnlich, über salzsaurem Kalk rectificirt war; er zeigte weder für sich, noch in Alkohol aufgelöst, die geringste Spur einer sauren Reaction und die alkoholische Auflösung davon blieb ganz klar und ungefarbt. Ich gofs nun etwas von diesem Schweselkohlenstoff zu jener Auslösung des Kali in Alkohol, verschloss sogleich das Geläss und schüttelte das Gemische um, wodurch ich augenblicklich eine gelblichgrune klare Auflösung erhielt. Ich untersuchte jetzt die Flüssigkeit mit Curcumapapier und gerothetem Lakmuspapier und fand die alkalische Reaction bedeutend vermindert. Ich fügte noch einige Tropfen Schwefelkohlenstoff hinzu, untersuchte die Flüssigkeit aufs Neue und fand sie vollkommen neutral.

Eine Glasstange, die ich in die Plüsigkeit gebracht und darauf hingelegt hatte, zeigte sich nach einigen Augenblicken mit einer schön sedersormig krystallisirten Masse überzogen.

Eine Portion dieser Flüßigkeit wurde nun der Verdunstung bei einer sehr schwachen Wärme überlassen; eine zweite in ein kaltmachendes Gemenge gebracht und zu einer dritten goß ich Wasser.

Durch eine gewisse Menge Wasser wurde die Flüssigkeit milchigt, durch eine größere unter Ausscheidung ölartiger Tropfen, die sich am Boden sammelten, vollkommen klar.

Diese Tropsen waren Schweselkohlenstoff, der im Ueberschuszugesetzt war. Die klare Fiüsigkeit wurde abgegossen und sogieich geprüst. Sie verhielt sich in jeder Hinsicht wie eine waßrige mit etwas Spiritus gemischte) Auslosung des Salzes, welche die vorige Flüsigkeit geliesert hatte, dadurch, das ich sie 20-2i Stunden ruhig stehen heis. Das neue Salz bildet sich also in deniselben Augenblick, wo man Schweselkohlenstoff, Kali und Alkohol zusammenmischt.

Die zweite Portion der neutralen Flüßigkeit, welche ich mit einem kaltmachenden Gemenge umgeben hatte (dessen Temperatur zwischen O° und + 4° C. abwechselte), war nach Verlauf einer halben Stunde zu einer aus weißen kleinen nadelformigen Krystallen bestehenden Masse zusammengelaufen. Ich brachte sie sogleich auf Druckpapier, trocknete sie mit mehreren Schichten desselben ab, und untersuchte sie alsdaun. Sie verhielt sich, wie nun leicht

zu erwarten war, ganz wie das durch längeres Hinstehen erhaltene Salz.

Die zur Verdunstung hingestellte Portion war ohngefähr nach Verlauf einer Stunde zu einem Gewebe von nadelförmigen Krystallen zusammengetrocknet und verhielt sich im Wesentlichen wie das durch Abkühlung erhaltene Salz.

Das neue, auf angeführte Weise hervorgebrachte Salz enthält Kali, Kohlenstoff, Schwefel und Wasserstoff. Das Kali bewirkt nämlich eine Wechselwirkung zwischen dem Schwefelkohlenstoff und Alkohol, wodurch eine neue Säure gebildet wird, die sich wahrscheinlich zu einer Art von Schwefelkohlenstoff verhält, wie die Blausäure zum Blaustoff (Kohlenstickstoff) und so erklärt sich uns denn zum Theil jene Neutralisations-Erscheinung,

1ch nenne diese neue Saure Xanthogensäure, und den Theil der Saure, der nicht Wasserstoff ist, Xanthogen \*).

<sup>\*)</sup> Von Eur Gos gelb und propust - weil es sich durch verschiedene Verbindungen von gelber Farbe auszeich-

net. — Ich weiß sehr wohl den Grundsatz der chemischen Nomenclatur zu schätzen: Zusammensetzungen so viel möglich nach ihren Bestandtheilen zu benennen. Wo aber die Benennung nach diesem Princip so schwerfällig ist, wie bei dieser und ähnlichen Vorbindungen, da glaube ich, dals men wohl thue, wenn man von dieser Regel abweicht. Man fühlt das Beschwerliche in der Aussprache besonders bei dem deutschen Worte: Schwefelkohlenwasserstoffsäure; acide hydrocarbosulphurique ist etwas erträglicher; und vielleicht am wenigeten beschwerlich

### Xanthogensaures Kali.

Bs ist ungefärbt, hat einen starken Perlmutterglanz und kann in ziemlich lange nadelförmige Krystalle auschießen. Erhält man es aber durch schnelle Abscheidung aus seiner Auflösung oder durch Abdunsten, so stellt es eine Masse von außerst kleinen zusammengefilterten nadelförmigen Krystallen dar. Es nimmt, wie es scheint, durch die Einwirkung der Lust leicht eine schwach gelbliche Farbe an; hat einen schwachen eigenthümlichen Geruch; rust, auf die Zunge gebracht, ein Gesühl von Kälte hervor, und hat einen starken eigenthümlichen, doch etwas schweselartigen Geschmack. An der Lust wird es durchaus nicht feucht, und dessen ohngeachtet ist es im höchsten Grade leicht auflöslich in Wasser; bringt man etwas davon mit einem Wassertropfen in Berührung, so geschieht die Auflösung im eigentlichen Verstande in einem Augenblick. Ist die Auflösung sehr gesättigt, so hat sie eine schwache gelbliche Farbe; bei einiger Verdünnung ist sie ungefarbt und klar, lässt man sie etwas in der Luft stehen, so wird sie milchigt. In Alkohol geschieht die Auslösung

das dänische: Svovelkulbrintesyre, obgleich auch dies durch seine Länge unangenehm wird. — Ich nenne die Säure nicht Kanthogenwasserstoffsäure, weil ich es unmöthig finde, so lange man vom Kanthogen nicht sowohl eine Sauerstoff- als eine Wasserstoffsäure kennt. Endlich muß bemerkt werden, dats die Basis der Säure den Schwefel- und Kohlenstoff wahrscheinlich nicht in derselben Menge vereinigt enthält, wie der eigentliche Schwefelkohlenstoff.

weder so geschwind, noch in so großer Menge, wie in Wasser, doch werden kaum mehr als 5-6 Theile Das aufgelöste Salz färbt die Haut davon erfordert. Ist das Salz lange in einem nur mässig verkhlossenen Gefässe aufbewahrt gewesen, so lässt der Alkohol etwas weißes Salzartiges unaufgelöst; frisch bereitet wird es vollständig darin aufgelöst. Schwefeläther wird das Salz nur langsam und in geringer Menge aufgenommen; auch scheidet es sich durch Zusatz von Schwefeläther aus einer einigermassen gesättigten spirituösen Auslösung reichlich, und in Form von kleinen stark glänzenden nadelförmigen Krystallen, aus. Rectificirtes Steinol scheint nicht darauf zu wirken. Es besitzt in einem ausgezeichnet hohen Grade die Eigenschaft zu effloresciren, besonders in Alkohol aufgelöst.

Frisch bereitet zeigt das Salz keine Spur von Aufbrausen, wenn man es mit starken Säuren, selbst mit concentrirter Schweselsäure übergiesst. Diese aber, so wie auch die Salzsaure und Phosphorsaure, scheiden daraus die neue Saure, in Gestalt einer öligten schwach weißgelben Flüßigkeit, ab, die nachher abgehandelt werden wird.

Eine wassrige Auflösung des xanthogensauren Kali verhält sich gegen nachstehende Agentien folgendermassen:

Barytwasser Salzaurer Baryt Salpetersaurer Baryt Salzsaurer Kalk

Schweselsaure Magnesia

Alaun

geben durchaus keine Unklarhoit.

22 Zeise

Salpeters. Queksilberoxydul

Salpetersaures Silber

Schwefelsaures Zink
Salpetersaures Bley
Essigsaures Bley
Salzsaures Quecksilberoxyd
Blausaures Quecksilber
Schwefelsaures, salzsaures und ein Pracipita
salpetersaures Kupferoxyd
Salzsaures Antimonium
Salzsaures Zinn
Salpetersaures Wismuth

gelbliche Niede

Die Pracipitate mit salpetersaurem Que oxydul und salpetersaurem Silber gehen in Minuten, besonders hei Einwirkung des Lich das Braune ins Schwarze über; ist die Aufle Salzes concentrirt, so erhalt man damit beis

Der Niederschlag mit Zink nimmt ha grünlichen Schein an, besonders an der Luf

zenblicklich schwarze Niederschläge.

Schwefel - oder Salzsäure behandelt.

Die Präcipitate der anderen Salze bleiber stens eine lange Zeit ganz unverändert, sowo rer Flüsigkeit, als auch im feuchten oder t Zustande in Berührung mit Lust. Sie keine Spur von Lustentwickelung, wenn ma

Vergleichungen anzustellen, um darauf a sam zu machen, dass dieses Salz wesentlich v den von jedem bisher bekannten sey, würd überstüsig seyn; es zeigt sich schon dadurch eigenthümliches, dass es mit starken Säurausbraust, mit Baryt- und Kalksalzen keir

bung giebt, und doch mit Bleysalzen einen woissen, mit Kupfersalzen einen gelben Niederschlag hervorbringt.

Eine Auflösung des xanthogensauren Kali, besonders in Alkohol, kann man ein paar Stunden bis zu einer Temperatur, die dem Kochpunkte nahe ist, erwarmen, ohne daß die Natur desselben merklich verändert wird, wenn dieses nur in einem Gefäße geschieht, worin man den Zutritt der Luft so ziem-lich verhüten kann. Macht man die Auflösung durch Zusatz von etwas Kali alkalisch und erwarmt sie dann, so nimmt sie leicht die Eigenschaft an, mit Bleysalzen schwarze Niederschläge zu geben.

Schliesst man wohlgetrocknetes xanthogensaures Kali in einem passenden Glasapparat.\*) ein (der mit einer Vorlage und einer unter Quecksilber gehenden Ableitungsröhre versehen ist), treibt dann durch Erwärmung des Apparats an Stellen, wo sich das Salz nicht befindet, einen Theil der atmosphärischen Lust aus, und setzt nach einiger Abkühlung die Salzmasse einer gradeweis steigenden Wärme aus, so bemerkt man folgendes:

Das Salz erträgt eine Erwärmung, die bedeutend die gewöhnliche Temperatur übersteigt (ohngefahr bis 60° C.), ohne Zeichen einer Veranderung zu gegeben; bei stärkerer Erwärmung fängt es an einen weißen Nebel von sich zu geben, es schmilzt, brauset

<sup>\*)</sup> Ich habe mich einer, in Form einer Retorte, gebogenen Röhre bedient, verbunden mit einer andern Röhre von der Form einer tubulirten Vorlage, welche wieder mit einer Ableitungsröhre in Verbindung stand.

auf, nimmt eine röthliche Farbe an und entwickelt Luft. Erhält man das Salz eine Zeitlang in der Wärme, die dieses bewirkte, so nimmt es durch und durch eine hübsche hellrothe Farbe an. Dieses geschieht unter fortwährender starker Bewegung in der Masse, wobei sich Dampf und eine große Menge Luft entwickelt. Der Dampf verdichtet sich in der Vorlage zu einer Flüssigkeit, die ganz wie ein gelbliches durchsichtiges Oel aussieht.

Die rothe Masse bleibt beim Erkalten unverandert, wenn der Zugang der Luft vollkommen verhindert wurde.

Setzt man diese rothe Masse aufs Neue einer höheren Temperatur aus, als die war, wobei sie sich bildete, so schmilzt sie aufs Neue, geräth in eine hestige innere Bewegung, nimmt eine schwarzbraune Farbe an, und giebt die öligte Flüssigkeit und Lust von sich. Fährt man mit Anwendung dieses höheren Wärmegrades einige Zeit fort, ohne es zur eigentlichen Glühhitze kommen zu lassen, so geht die ganze rothe Masse in eine schwarzbraune über und bei einem gewissen Punkt besindet sie sich in einem tuhig sließenden Zustande.

Halt man mit der Erwarmung grade dann inne, wenn sich die schwarzbraune Masse ruhig fließend zeigt, und läßt sie dann ruhig erkalten, so findet man, daß sie sich in zwei deutlich verschiedene Schichten getheilt hat. Die untere ist offenbar krystallinisch, beinahe etwas metallisch glanzend und von graulicher Farbe; die obere zeigt keine Spur von Krystallisation.

Schreitet man wiederum zur Erhitzung dieser Masse, so kommt sie auss Neue in Fluss und giebt bei steigender Hitze Lust in geringer Menge, aber teine öligte Flüssigkeit mehr von sich. Bald hört die Entbindung von Lust ganz aus.

Bei einer Temperatur, die der Glühhitze nahe kömmt, scheint sich Feuerentwickelung in der Masse zu zeigen. Hat man diese eine Zeitlang in starker Glühhitze erhalten und darauf zur Erkaltung hingesetzt, so erhält man eine schwarze, beinahe glanzlose Masse.

Wir wollen jetzt die erhaltenen Produkte naher betrachten:

Alle Luft, welche sich bei der Zerlegung des Salzes vermitselst Warme entwickelt, hat einen besonders starken, etwas zwiebelartigen (keineswegs hydrothionsauren) Geruch. Es greist das Quecksilber während des Aussangens meist sehr schwach, oft, wenn es vollkommen trocken ist, gar nicht an. Ist hingegen Wasser zugegen, so sieht man es bald ziemlich stark angegriffen, besonders wenn dieses Wasser ein Alkali ausgelöst enthalt.

Vom Wasser wird die Luft eingesaugt, aber langsam. Eine verdünnte Kalilauge saugt sie schnell und gewöhnlich vollkommen ein.

Kaltwasser saugt sie bei einiger Bewegung ziemlich rasch ein, und gleichfalls gewöhnlich alle Luft.
Jede dieser Flüssigkeiten nimmt dabei einen stark
knoblauchartigen Geruch an. Das Kalkwasser wird
sehr trübe; bei geringer Menge verschwindet die
Trübung wieder durch Umschütteln mit der Luft,
and kömmt wieder zum Vorschein, wenn man Kalk-

wasser zusetzt; durch den Zusatz von ganz wen Salzsäure verliert sie sich ganz.

Eine Auflösung von salpetersaurem Bley nir einen Theil der Luft auf und läst einen andern T zurück; die Auflösung wird in einem Augenb stark schwarz und es bildet sich in großer Menge schwarzer Niederschlag, der wie gefalltes Schwe bley aussieht. In der nicht eingesaugten Luft erli ein hineingebrachter brennender Körper.

Ein trübes Kalkwasser, welches einen T der Luft eingesaugt hatte, wurde filtrirt. Filtrirte war aufangs vollkommen ungefarbt, m aber in wenigen Minuten eine schwache gelbli Farbe an, hatte ohne merkliche Veränderung starken Koblauchgeruch und reagirte nur schw alkalisch. Beim Zusatz von concentrirter Schwe saure trat ein Geruch von Schwefelwasserstoffgas l vor; beim Zusatz von Salpetersaure von 55° B. ( stand eine Trübung wie von Schwefelmilch gleichfalls ein Geruch nach geschweseltem Was stoff, aber schwacher. Die Flüssigkeit gab mit s saurem Kupferoxyd einen braunen Niederschlag. anfangs ziemlich hell, aber in wenigen Augenblic dunkel wurde; mit salpetersaurem und essigsau-Bley sogleich einen schwarzen Niederschlag; bei Vermischung mit salzsaurem Spielsglanz entstand gelbes Pracipitat, welches schnell ins Braunli übergieng; alle diese Niederschläge zeigten sich großer henge. Oh man die Flüssigkeit vor nach dem Untergang ihrer Farbe in die gelbli anwandte, machte keinen merklichen Untersch

Barytwasser, der Flüssigkeit zugesetzt, brachte keine Verinderung hervor.

Kalilauge, welche einen Theil der Luft eingesugt hatte, verhielt sich gegen Metallauflösungen wie die filtrirte Kalkflüßigkeit, nur mit dem Unterschiede, den die gegenwärtige Kohlensäure bewirkte. Die Kalilauge behielt mehrere Wochen hindurch den Knoblauchgeruch unverändert.

Wasser, welches etwas von der Luft in sich aufgenommen hatte, gab mit salpetersaurem Bley eine schwache schwarze Trübung.

Barytwasser, welches beim Einsaugen der Luft sehr trübe geworden war, wurde durch den Zusatz von wenigen Tropfen Salzsäure sogleich klar.

Alkohol zu 94° Tr. saugte, besonders beim Umschütteln, eine große Menge der Lust (mehr als die Halste dem Maass nach) ein.

Der Alkohol nimmt dabei einen Geruch nach Schwefelwasserstoffgas an; giebt einen reichlichen schwarzen Niederschlag mit essigsaurem Bley; einen brunlichen Niederschlag mit salzsaurem Kupfer; wird durch Zusatz von Wasser nicht merklich getrübt. — Die zurückgebliebene Luft hatte nicht ganz den Knoblauchgeruch verloren.

Die Luft zeigte die angeführten Eigenschaften, zu welcher Zeit unter der Operation sie auch aufgefangen wurde (es versteht sich, nachdem vorher die atmospharische Luft ausgetrieben; nur mit der Ausnahme, daß diejenige, welche man gegen das Ende bekommt, oft, jedoch nur in geringer Menge, eine Luftart enthält, die von alkalischen Flüsigkeiten zicht eingesaugt wird und brennbar ist; aber es ware Journ. f. Chem. N.R. 6. Bd. 1. Heft.

möglich, dass diese Lust von einigen Papiersas herrührte, die beim Trocknen des Salzes durch drücken zwischen Papier so leicht in unbedeuter Menge hineinkommen.

Den Geruch abgerechnet, verhalt sich also. Lust, welche bei der Zerstörung des xanthogen. ren Kali vermittelst Warme erhalten wird, als Gemenge von Kohlensäure und Schweselwassersze gas. Der Geruch des Oels, welches sich zuglei bildet, hat zwar einige Aehnlichkeit mit dem o Lust: diese Achnlichkeit aber scheint mir nicht gr genug zu seyn, um annehmen zu dürfen, dass b übergerissener Oeldampf die Ursache des Geruc der Lust sey; es sey denn, dass der Geruch des O und Schweselwasserstoffgases zusammen einen Kno Da der Alkohol in Berührt lauchgeruch gebe. mit dieser Luft sogleich den Geruch von geschwel tem Waserstoffgas annimut, so scheint wenigst ein Theil der Luft Schwefelwasserstoffgas zu se Ich habe die Vermuthung bei mir genährt, dass: in diesem Gemenge eine luittormige Vereinigung Schwesel und Kohlenstoff in einem eignen Verh nife der Menge befinde, und mir vorgesteilt, & diese, besonders durch die Einwirkung wassriger ; kalischer Auflesungen sich zu Kohlensaure u Schweielwasserstofigas umbilde. - Noch habe i nicht Gelezenheit gehabt, diese Lust in einer erho ten Temperatur nit Zinn zu behandeln.

Das Och, welches durch die Zerlegung des Sa zes vermittels: Erhätzung erhalten wird, nenne is um es mit einem Worte bezeichnen zu könne Nanthogenöl. Dies ist vollkommen durcheichtig: I

eine gelbliche Farbe, einen sehr starken gewürzhaften fast zwiebelartigen Geruch, einen starken, aromatischen, etwas süsslichen Geschmack; es ist ziemlich flüchtig, jedoch nicht in dem Grade, wie der Schwefelkohlenstoff; es lässt sich leicht anzünden und brennt mit einer bläulichen Flamme ohne Russ abzusetzen; es gieht beim Verbrennen einen starken Geruch nach unvollkommener Schwefelsäure; hält man ein Cylinderglas über die Flamme, so beschlägt es mit Feuchtigkeit. Es ist leichter als Wasser, denn bringt man es in dieses, so schwimmt es oben. Wasser scheint sich mit einer sehr geringen Menge davon Der Alkohol nimmt dasselhe verbinden zu können. mit Leichtigkeit und in großer Menge auf; selbst mit sehr verdünntem Alkohol kann es sich verbinden; setzt man aber Wasser zu einer Auflosung von ein wenig Xanthogenol in starkem Alkohol, so trübt sich die Flüssigkeit, bis man ohngefahr eben so viel Wasser dem Maass nach hinzugesetzt hat, als die alkoholische Flüssigkeit beträgt; in diesem Falle wird die Flüßigkeit wieder klar. Das Xanthogenol wirkt weder auf Lakmus- noch Curcumapapier, es mag für sich allein oder mit Alkohol verbunden angewandt Mit aufgelöstem salpetersaurem Bley zeigt werden. sich keine Veränderung; auch mit salzsaurem Kupfer kein Niederschlag \*).

· : . .

۹

<sup>\*)</sup> Eine Bleysuckerausseung zum Oel geretzt, gab mir eine gelbliche Trübung; dadurch; dass ich salzsaures Kupser zum Kanthogenöl setzte und darsus Alkehol hinzugois, erhielt ich ansanga eine gelbliche Flüssigkeit; beim Zusatz von mehr Alkehol aber eine klare grüne Aussesung.

Schwarzes Kupferoxyd mit Xhnthogenol übergossen, zeigte keine Veränderung.

Die festen Produkte bei der Destruktion des santhogensauren Kali.

Es ist nicht leicht das Salz durch und durch zu der rothen Masse zu verwandeln, ohne dass etwas davon ins Braunschwarze überzugehen anfangt. Ich habe dies zu erlangen gesucht, indem ich das Salz in einer förmig gebogenen Röhre von Glas, die an einem Ende zugeschmolzen war, ausbreitete und nach Austreibung der atmosphärischen Lust theilweise erwärmte. Auf diese Weise ist es mir ziemlich gut gelungen. Auf dieselbe Weise habe ich es auch sehr leicht bis auf den Punkt gebracht, wo es sich bei der Abkühlung in eine krystallinische und eine nicht krystallinische Schichte theilte.

Die rothe Masse wird in der Luft leicht feucht, doch nicht so geschwind, wie die bräunliche. Sie giebt mit Wasser eine klare Auflösung, ohne daß etwas unaufgelöst zurückbleibt; die Auflösung geht leicht und vollständig von Statten. Sie reagirt stark alkalisch. Die Flüßigkeit hat anfangs eine rothe Farbe, wird aber in wenigen Minuten braungelb. Die Auflösung giebt

a. mit salpetersaurem und essigsaurem Bley: einen angenehm hellrothen Niederschlag in reichlicher Menge, der nachber, bisweilen schon nach wenigen Minuten, bisweilen erst nach 6—10 Stunden zuerst braunlich, dann schwarz wird, er mag in der Flüssigkeit bleiben oder herausgenommen werden. Der Niederschlag, welcher durch eine noch roth gefärbte Auflösung hervorgebracht ist, halt sich gemeiniglich länger als derjenige, den ma erhalt, wenn man diese anwendet, nachdem s

schon ins Bräunliche übergegangen ist. Dadurch, dass ich eine Auslösung der rothen Masse, fast in demselben Augenblick, worin sie bereitet war, zu salpetersaurem Bley setzte, habe ich ein Präcipitat erhalten, welches schnell aufs Filtrum gebracht und auf demselben erst mit Wasser und dann mit Spiritus abgewaschen, und schnell durch Abdrük-

Farbe, wenigstens einige dreissig Stunden, behielt. Das mit essigsaurem Bley dargestellte wechselt gewöhnlich geschwinder seine Farbe.

ken zwischen Löschpapier getrocknet, die rothe

- b. mit schwefelsaurem und salzsaurem Kupferoxyd: einen schwarzbraunen Niederschlag.
- c. mit blausaurem Quecksilber: anfangs eine gelbbraune Farbe ohne Niederschlag; die Farbe geht aber schnell ins Schwarze über und nach einigen Stunden hat man einen schwarzen Niederschlag. (Mit Quecksilbersublimat habe ich einen gelben Niederschlag in reichlicher Menge erhalten, der nach einigen Stunden grauweis wurde).
- d. Durch das Zugießen einiger Tropsen der aufgelösten Masse zu einer Auslösung von salpetersaurem Baryt nahm diese sogleich eine gelhe Farbe an, ohne sich zu trüben. Erst nachdem die Mischung etwas gestanden hatte, zeigte sich ein gelblicher Niederschlag in geringer Menge.
- c. Eine Auflösung des salzsauren Baryts nahm mit der aufgelösten Masse diese Farbe nicht an; setzte man aber überdiess noch etwas salpetersauren Baryt hinzu, so kam sie sogleich zum Vorschein. Auch brachte der salzsaure Baryt keine Trübung

hervor, wenigstens nicht sogleich nach dem Zugielsen.

f. Beim Uebergießen der rothen Masse mit Salzsäur oder Essigsäure entsteht ein heltiges Aufbrausen und ein Geruch, welcher unter andern dem de geschweselten Wasserstoffgases und Schweselkohlenstoffs ühnlich ist; es scheidet sich etwas Oelartiges aus, aber durchaus nichts, welches de Schweselmilch gliche. Wenn ich ein mit eine Bleyauslösung hesenchtetes Papier über die auf brausende Masse hielt, lief es roth und schwar durcheinander an.

g. Vom Attohol wird sie nur langsam angegriffen Dieser nimmt nach und nach eine gelbliche Farb an; die Masse selbst verliert ihre rothe Farbe, un es zeigt sich zuletzt etwas weilses Salzartiges welches unauflöslich scheint.

Last man die rothe Masse 5-6 Stunden an der Lust liegen, so verändert sie ihre Farbe nich merklich; nach Verlauf längerer Zeit geht dies mehr und mehr in die gelbe über.

Die grauliche krystallinische Mass ziemlich gut, jedoch nicht vollkommen, von der nicht krystallisirten braunschwarzen Theil geschieder deliquescirte sehr schnell in der Luft und war alks lisch: Wasser schien sie vollständig aufzlösen un gab damit eine schwarzbraune Flüssigkeit, welche is concentrirten Zustande zwar undurchsichtig war, beiniger Verdünnung aber doch nur wenige Thei mechanisch beigemengt enthielt. Beim Hinstehen i der Luft und durch Zusatz starker Sauren wurde atrübe. Sauren schieden jedoch nur eine gerin

Menge von Schwefel ab, wobei ein Geruch nach Schwefelwasserstoffgas entstand.

Die geglühte Masse zerfloss sehr schnell in der Luft, nahm den Geruch des geschwefelten Wasserstoffes an und reagirte stark alkalisch. gießt man die Masse mit Wasser, so scheidet sieh das Gemenge augenblicklich in einen aufgelösten und einen nicht aufgelösten Theil (wenn man auch das Wasser in demselben Augenblicke hinzusetzt, wo die Masse mit der Luft in Berührung kömmt). nicht aufgelöste Theil besteht aus schwarzen kohlenähnlichen Flocken in bedeutender Menge. Wenn man nicht lange nach dem Zusatz des Wassers diese durch ein Filter von dem Aufgelösten abscheidet, so bekommt man eine vollkommen klare grüngelbe Flüssigkeit. Diese verliert dadurch, dass sie an der Luft steht, ganz ihre Farbe, wobei sich ein Niederschlag reichlich zu Boden senkt, welcher Schwefel-Diesen Niederschlag kann man milch ahnlich ist. durch den Zusatz von Schwesel- oder Salzsäure auch augenblicklich in großer Menge hervorrufen; kurz, die geglühte Masse verhält sich wie ein Gemenge von einer Art Schwefelkalium und Kohle.

Die krystallinische nicht geglühte Masse glaube ich bis weiter mit Grund als eine wahre Verbindung von Kalium und einer Art von Schwefelkohlenstoft betrachten zu können.

Ueber die Beschaffenheit der Zusammensetzung der rothen Masse habe ich mir bisher noch keine genügende Vorstellung machen können. Ich hielt sie anfangs für eine desoxydirte Masse, aber ich habe Kohlensäure daraus abgeschieden, nachdem schon alles

24 Zeise

Salz sich zur rothen Masse schien umgewandelt<sup>1</sup> haben.

Das xanthogensaure Kali zeigt auch eine gan

merkwürdige Erscheinung, wenn man es in die Spit einer Lichtslamme bringt. Es verbrennt dabei unt Auswersen von stark leuchtenden Funken. kann dieses beobachten, wenn man etwas davon a die Spitze eines kleinen Messers legt und darauf die Flamme bringt. Es scheinen bei diesem Abbre nen, so zu sagen, 2 Momente unterschieden werd su können. Wenn man es nämlich anzündet u dann wieder aus der Flamme herausnimmt, so bren es unter dem Auswurf einiger weniger Funken u schmilzt dabei zu einer rothbraunen Masse; bringt m nun diese auss Neue in die Flamme, so geht die Ve brennung mit noch größerer Heftigkeit und häufigere Umherspritzen von Feuerfunken vor sich. Die Feue funken sind wahrscheinlich lebhaft brennende Kohle flockchen, welche sich abscheiden und durch die si während der Verbrennung bildenden Lustarten auss worsen werden. Dadurch, dass ich das Salz auf gl hendes Glas warf, habe ich jenes Auswerfen v Funken nicht hervorbringen können, sondern : ein gewöhnliches Verbrennen mit bläulicher Flamn wovon die Ursache wahrscheinlich darin zu encl ist, dass jene Erscheinung eine sehr starke, die So masse schnell durchdringende Hitze erfordert un das glühende Glas die Temperatur der Flamme nic erreicht hat.

Im Anfange dieser Abhandlung habe ich gleiel sam zur Einleitung kurz die Methoden angegebei nach welchen man das xanthogensaure Kali erhalte kann. Jetzt, da dieses Salz sich wohl einige Aufmerksamkeit erworben hat, will ich umständlich die Bereitungsarten desselben vortragen.

Man erhalte eine beliebige Menge Alkohol von

97-98° T. (oder, wenn man will, absoluten Alkohol) 4-5 Stunden hindurch bei 18-20° C. unter häufigem Umschütteln in Berührung mit einer überflüssigen Menge wohl ausgeglühten Kali. Die auf diese Weise erhaltene, sehr stark alkalische, aber ungefärbte Flüssigkeit, lasse man geschwind durch ein reines mit Alkohol durchzogenes Filtrum laufen, und fange darauf sogleich an, sie zu neutralisiren \*) (denn nach Verlauf einiger Stunden wird sie bräunlich). Zu dem Ende giesst man in ein passendes trocknes Glas so viel reinen Schwefelkohlenstoff, dass dieser, dem Maais nach, ohngefähr 1/16 Theil der alkalischen Flüsigkeit beträgt, die man anzuwenden gedenkt, und setzt nun von dieser zuerst auf einmal etwas mehr als die Hälfte hinzu, verschliesst dann das Glas mit einem Glasstöpsel, schüttelt das Gemenge ein paar Minuten durcheinunder (wobei man besonders dieses Mal vorzubeugen sucht, dass nicht der Stöpsel durch den Dampf des Schwefelkohlenstoffs abspringt) und setzt nun auf dieselbe Weise nach und nach so viel on der Kaliauflösung hinzu, dass die neue Zu-

<sup>\*)</sup> Wendet man eine Auflösung an, die viel reicher an Kali ist, als man sie bei der angeführten Bereitungsart erbält, so kann es sich treffen, dass sogleich bei der Zusammenmengung mit Schweselkohlenstoff die Masse zusammenläuft, und ich habe in diesem Falle ein paar Male Spuren von Schweselwasserstoffgas im Salze gesunden.

sammensetzung sich schwach alkalisch zeigt; dann setzt man wieder Schwefelkohlenstoff hinzu, bis die alkalische Reaction verschwunden ist. überdiess ein wenig Schweselkohlenstoff im Ueberschuss zuzusetzen; dass dieses geschehen sey, erfahrt man leicht, wenn man zu einer kleinen Portion der neuen Flüssigkeit eine große Menge Wasser giesst; der überflüssige Schweselkohlenstoff sammelt sich dann in ungefärbten ölartigen Kügelchen am Boden des Gefälses. Man bringe nun die neutrale Flüssigkeit sogleich in eine kaltmachende Mischung, deren Temperatur jedoch nicht unter O° zu seyn braucht. Ist die Menge der Flüssigkeit nicht größer, als dass sie in einem Sechsunzenglase Raum bat, so ist sie ohngefahr nach Verlauf einer halben Stunde zusammengelausen, doch ist es, damit die Krystalle um so fester werden, gut, die Flüssigkeit ohngefahr 5/4 Stunden in der Kälte stehen zu lassen. Dann bringt Nachdem etwas man die Masse auf ein Filter \*). abgelausen ist, legt man das Filter zwischen mehrmal zusammengeschichtetes, wohl getrocknetes Druckpapier, wechselt dieses schnell mehrere Male, bringt darauf das Salz auf neues Papier und wiederholt das Abdrücken. Zuletzt ist es gut, das Trocknen unter der Glocke der Lupstpumpe, worunter man ein Gefäß mit Schwefelsäure gebracht hat, zu vollenden.

<sup>\*)</sup> Um die zusammengelaufene Masse leicht aus dem Glase bringen au können, und doch während der Abkühlung die Berührung der Luft so ziemlich zu verhüten, bediene ich mich zur Zusammenmengung gewöhnlich einer Art von Zuckerglas mit wohl eingeschliffenem Stöpsel.

Setzt man etwas Schweseläther zu der bei einiger Abkühlung zusammengelaufenen Masse, filtrirt dun und drückt das Sals ab, so erhält man es theils in etwas großerer Menge, theils schneller in trocknen Zustande. Die niedrige Temperatur, worin das Salz vermittelst der schnellen Verdunstung des Aethers während des Abdrückens erhalten wird, verursacht, dass sich während dessen nicht so viel wieder auflöst, als sonst. Auch kann man durch eine hinlängliche Menge Aether ohne vorhergegangene Abkühlung das Salz in großer Menge fällen. schon früher angeführt worden ist, kann man das Salz auch durch Abdunstung erhalten; dieses aber muss bei einer niedrigen Temperatur geschehen, doch je schneller, desto besser, und so wenig als möglich in Berührung mit der Luft. Dies geschieht also am hesten durch Hülfe der Luftpumpe. habe dadurch verschiedene Portionen zubereitet und in wenigen Stunden ziemlich bedeutende Quantitäten eingetrocknet.

Ich giesse die Auslosung in eine flache Glasschaale mit lothrecht aufsteigenden Seiten\*), setze diese unter eine geräumige Glocke der Lustpumpe, und pumpe, zuerst ohne Einsaugungsmittel, gegen eine Viertelstunde aus; dabei verdunstet der überslüsige Schweselkohlenstoff und ein Theil Alkohol. Dann bringe ich eine Schaale mit Schweselsaure hinein und setze das Auspumpen sort, bis ich merke, das die

<sup>\*)</sup> Bedient man sich einer gewöhnlichen Abrauchungsschaale, so zieht sich das Salz, wegen seiner großen Neigung zu efflorescisen, leicht über den Rand hinauf.

Verdanstung langsam von Statten zu gehen anfängt. Darauf tausche ich die warmgewordene Schwefelsäure mit einer neuen Portion um, und so fahre ich fort. Gewöhnlich höre ich auf, wenn die Auflösung bis zu einer körnigen Masse abgeraucht ist, bringe alsdann diese, entweder ohne Weiteres, oder nachdem ich ein wenig Aether zugesetzt habe, auf Papier, drücke sie ab und vollende das Trocknen unter der Lustpumpe.

Will man das Eintrocknen ohne Hülfe der Lustpumpe vornehmen, so thut man am besten, die Auflösung in sehr flache Gefässe zu gießen und diese an einen von der Sonne stark erwärmten Ort zu stellen. Man erhalt alsdann das Salz ziemlich geschwind in einem vollkommen trocknen Zustande, aber oft hat etwas davon eine siemlich stark gelbe Farbe angenommen, und giebt mit Wasser eine etwas milchigte Auflösung. Beim Abdunsten durch Hülfe der Lustpumpe kann es sich bisweilen ereignen, dass ein Wenig die gelbe Farbe annimmt, dies ist aber doch nur sehr Wenig von dem Theile, der den äußersten Rand von demjenigen ausmacht, welches sich die Seiten hinaufgezogen hat, und es lässt sich also leicht und ohne bedeutenden Verlust abtrennen. das Salz trocken ist, thut man es in ein Glas, welches man wohl verschlossen halt.

Dass die neue Säure Wasserstoff als wesentlichen Bestandtheil enthält, ist gewis, denn mit Jodine behandelt, giebt sie, wie wir in der Folge sehen werden, Jodinwasserstoffsäure und verändert sich dabei

(eben so giebt auch das Kalisalz bei der Behandlung mit Jodine jodinwasserstoffsaures Kali und eine öligte Flüsigkeit, ganz verschieden von der, welche man durch Zerlegung des Salzes vermittelst Schweselsäure oder Salzsäure erhält); und dass auser dem Wasserstoff, allein Schwesel und Kohlenstoff darin enthalten, ist so wahrscheinlich, dass es sehr nahe an Gewischeit grenzt. Was ist es denn nun aber für ein Körper, aus dem der Schweselkohlenstoff durch Mitwirkung des Kali den Wasserstoff an sich zieht? und was wird aus diesem Körper, nachdem er seinen Wasserstoff verlohren hat?

Es muss hier natürlicher Weise in Betracht gesogen werden, dass das Kali ein Hydrat sey; von dem Wasser, welches sich in dem angewandten Alkohol finden kann, wollen wir hier nicht sprechen. Es ist also nicht nothwendig anzunehmen, dass der eigentliche Alkohol den Wasserstoff hergebe, sondern es ist möglich, dass er nur dazu diene, den Sauerstoff des Wassers aufzunehmen und dadurch diesen hindere, sich mit dem einem Bestandtheile des Schwefelkohlenstoffs zu verbinden (wenn Kali und Wasser für sich auf den Schwefelkohlenstoff wirken. so vereinigt sich, wie wir wissen, der Sauerstoff mit dem Kohlenstoff, wahrend sich der Wasserstoff mit dem Schwesel verbindet). Auf der andern Seite ist es denkbar, dass der Schweselkohlenstoff (vielleicht unter Ausscheidung von etwas Schwefel), sowohl Wasserstoff als auch Kohlenstoff vom Alkohol aufnehme. Aber woher nimmt denn die braungrünlichgelbe Farbe ihren Ursprung, die in dem Augenblick entsteht, worin sich die Saure bildet?



## Zeise

Von den Erfahrungen, die ich bisher zu machen elegenheit gehabt habe, und die ich als zu diesem ankt der Untersuchung gehörfg ansehe, will ich ligende anführen:

Ich habe keinen merklichen Unterschied gefunen zwischen dem Kalisalze, welches durch Abkühung, und dem, welches durch Fallung vermittels Aether, oder Eintrocknen vermittelst der Lustpumpe bereitet worden ist. Nur scheint das auf die letztgenannte Weise erhaltene deutlichere Spuren vor Wasser zu geben, als dasjenige, welches auf eine der beiden andern Arten zum sesten Zustande gebrach worden ist. Denn bei der Zerlegung des ersten zeigte sich das Oel im Anfange etwas mehr milchigt; in spätern Verlaufe der Operation verschwindet mit der Zunahme der Oelmenge diese Unklarheit wieder; de durch Aether erhaltene scheint blos etwas früher als das nach den beiden andern Methoden bereitete in den Zustand überzugehen, worin es nicht vol ständig vom Alkohol aufgelöst wird.

Die Flüsigkeit, welche zurückbleibt, wenn m das Sals vermittelst Aether abgeschieden, hat bei Prüfung mit verschiedenen Reagentien, welche, gle nachdem sie erhalten worden war, angestellt wur sich nicht als deutlich verschieden gezeigt von e Auflösung des xanthogensauren Kali in einem menge von Alkohol und Aether, nur war sie wöhnlich verunreinigt durch etwas Schwefelko stoff.

Lässt man diese Flüssigkeit in einem vers sonen Glase hinstehen, so trübt sie sich nach V einiger Stunden ziemlich stark, und in einigen sammelt sich ein wei/ser salzartiger Niederschlag in nicht unbedeutender Menge. Ich habe einen Theil diese Salzes gesammelt und es mehrere Male mit Al-kohol abgewaschen (worin es, wenigstens sehr schwer, auflöslich ist).

Es bestand aus kleinen undeutlichen Krystallen, welche härter waren, als die des xanthogensauren Kal.i, dessen Glanz ihnen aber ganz sehlte. Es zeigte sich im Wasser ziemlich leicht auflöslich, doch löste es sich lange nicht so schnell darin auf, als xanthogensaures Kali. Die Auslösung gab nicht jenen gelben Niederschlag mit Kupfersalzen, sondern nur schmutzige grünliche Trübung. Mit salpetersaurem und salzsaurem Baryt entstand ein sehr reichlicher Niederschlag, welcher durch Zusatz von Salzsäure nicht wieder verschwand. Durch salzsauren Kalk wurde sie trübe. Salpetersaures Bley brachte ein weißes sandartiges Präcipitat hervor. Salpetersaures Silber einen weißen Niederschlag, der durch Ana-Das Salz brauste mit moniak sich nicht verlohr. Salzsäure und Schwefelsäure etark auf; den Geruch der unvollkommenen Schweselsaure konnte ich dabei nicht deutlich bemerken. Es liess sich in der Lichtflamme nicht anzünden, schmolz aber endlich darin zu einer undurchsichtigen kugelförmigen Masse, die sich wie schwefelsaures Kali verhielt. Etwas vom Salze wurde ziemlich weit in eine an dem einen Ende zugeschmolzene Glasrohre hineingebracht und darin erhitzt. Es zeigte sich bald etwas Nebel; bei stärlerer Warme (die doch von der Glühhitze noch niemlich weit entsernt war) wurde es schwarzlich. und es sammelte sich Schwesel in dem weniger erwärmten Theil der Röhre. Als die Hitze dem Glühen nahe war, schmols es, und als sie bis zur starker Glühhitze stieg, schien es etwas aufzubrausen, und die schwärzliche Farbe verlohr sich. Nach dem Erkalten hatte man eine Masse, welche aus weißen und gelblichen Theilen bestand, und sich wie ein Gemenge von Schweselleber und schweselsaurem Kal verhielt.

Dieses Salz verhielt sich also, im Ganzen genammen, sehr ähnlich dem schwestigtsauren Kali Die Verschiedenheit scheint einer Verunreinigung augeschrieben werden zu müssen. Es ist offenbarweder ein unterschweselweinsaures Salz, noch ein schweseligweinsaures, noch unterschweseligsaure Salz.

Die atherbaltige Plüssigkeit, woraus sich jesse Sala abgeschieden hatte, wurde filtrirt; eine Portie wurde einer Destillation unterworfen, eine andere einem großen Uhrglase der Verdunstung bei d Sonnenwärme überlassen, mit einer dritten nahm! folgende Operation vor : Ich gols eine gewisse Me Wasser hinzu; es sammelte sich jetzt an der Of Riche eine Schicht, die das Anseben von einem menge aus Acther and etwas Ochigtem batte. untenstehende ziemlich walsrige Flüssigkeit w durch Huile eines Scheidetrichters abgeschieden; accepten such auf der Oberflische dieser Fruhrite nige wenige besanliche Fireken, sie gab abe Kupiersalam den gewichnlichen geiben; mit salare den gewühnlichen weilen, und mit st rem oder sulpetersneren Baryt keinen I aching.

Das durch Verdunstung aus der zweiten Portion Erhaltene gab sich schon durch sein glänzendes strahlendes Anschen und auffallend schnelles Auflosen in Wasser als xanthogensaures Kali zu erkennen, und die Auflösung davon verhielt sich auch mit schwefelsaurem Kupfer, schwefelsaurem Bley, salpetersaurem und salzsaurem Baryt übereinstimmend hiemit; es fand auch kein kennliches Aufbrausen. Statt, wenn die eingetrocknete Masse mit concentrirter Salz - oder Schwefelsäure übergossen wurde. Die Destillation der dritten Portion wurde in einer kleinen Retorte mit ziemlich genau schließender Vorlage vorgenommen. Die Wärme stieg bisweilen bis zum Kochen der Flüssigkeit. Diese wurde siemlich geschwind trübe. Als ohngefähr der dritte Theil überdestillirt war, wurde' mit der Destillation singehalten. Nach wenigen Augenblicken hatte sich in der Retorte eine Salzmasse zu Boden gesenkt, die der gleich zu seyn schien, welche die Flüssigkeit schon vorher beim Hinstehen in gewöhulicher Temperatur abgesetzt hatte, überdiess aber hatten sich noch einige schwarze kohlenartige Partikelchen gebildet, die mit der Salzmasse gemengt waren. ließ die Flüssigkeit ein paar Tage in der Retorte stehen, ohne die Vorlage abzunehmen; es bildete sich in dieser Zeit noch eine große Menge, sowohl von Salz, als von den schwarzen Korpern. Ein Theil des Salzes hatte, wie es bei jenem Salze gewohnlich ru geschehen pslegt, sich fest an das Glas gehängt. Ich trennte jetzt die Flüssigkeit durchs Filtrum von dem, welches sich ausgeschieden hatte, und löste

dieses, nachdem es mit starkem Alkohol abgewaschen

Journ. f. Chem N. R. 6, Bd. 1, Heft.

## Zeise

worden, auf dem Filtrum mit Wasser auf; dade blieben die schwarzen Partikelchen zurück, al sie waren in zu geringer Menge vorhanden, als sie einer Untersuchung hätten unterworfen wer können. Die Flüssigkeit, welche vermittelst des ! trums von der Masse abgeschieden war, die theils während der Destillation, theils bei dem e auf folgenden Hinstehen abgesetzt hatte, war Rücksicht der Farbe unverändert, der Geruch a war verschieden; er war stark und schien mir ( des Oels zu gleichen, welches durch die Decom sition des Kalisalzes vermittelst Anwendung Hitze hervorgebracht wird. Die Flüssigkeit wu durch den Zusatz von etwas Wasser stark getri mit mehrerem Wasser verschwand diese Trüb größtentheils wieder. Die wassrige Flüssigkeit mit Kupfersalzen und Bleysalzen schmutzige Nied

Die überdestillirte Flüssigkeit gab sich beim 2 satz von Wasser als eine Verbindung von Aet und einer der Consistenz nach ölartiger Flüssigkt vielleicht Schwefelkohlenstoff, zu erkennen; die & wendung mehrerer aufgelöster Metallsalze entdec nichts.

Eine Auflösung des frisch bereiteten xanthoge sauren Kali in Alkohol von 97 pCt., in einem werschlossenen Glase aufbewahrt, setzte nach Verleiniger Tage am Boden des Glases einen Körper der das Ansehen des oben beschriebenen Salzes hat Eben so sieht auch dasjenige aus, welches von de einige Zeit aufbewahrten xanthogensauren Kali bei Behandlung mit Alkohol unaufgelöst zurückbleibt.

Es würde eben nicht schwer seyn, sich eine oder die andere Theorie zu bilden, welche zur Erklärung jener Phänomene dienen könnte; ich halte es aber für richtiger, meine desfallsigen Ansichten zurückzuhalten, bis sich dieser Theil der Untersuchung durch eine größe Anzahl von Erfahrungen, so zu sagen, von selbst erklärt hat.

Xanthogensaures Natron und Ammoniak habe ich auf eine Weise hervorgebracht, die der ähnlich ist, wodurch man xanthogensaures Kali erhalt; und xanthogensauren Kalk und Baryt auf andere Weise. Bis jetzt habe ich aber zu wenig Zeit auf die Untersuchung dieser Salze verwandt, als daß ich sie kurz und bestimmt beschreiben könnte. Ich will daher nur bemerken, daß das Ammoniaksalz Erscheinungen darbietet, welche wahrscheinlich in mehreren Hinsichten lehrreich seyn werden.

Ueber die Niederschläge hingegen, welche verschiedene Salze der schweren Metalle mit dem xanthogensaurem Kali geben, will ich hier noch Einiges anführen, obgleich ich auch hierüber in einer eignen Abhandlung ausführlichere Untersuchungen mitzutheilen gedenke.

## II.

Die Niederschläge, welche entstehen, wenn man eine Auflosung des xanthogensauren Kali zu einem aufgelösten Salze des Kupfer-, Bley-, Quecksilber-etc. etc. etc. Oxyds setzte, sind wahrscheinlich Ver-

36

bindungen der Metalle selbst mit dem Theil der neue Saure, der nicht Wasserstoff ist. Da ich diesen nu Xanthogen genannt habe, so erhalten die angeführte Niederschläge, wenigstens bis weiter, die Benenuung Xanthogen - Kupfer, Xanthogen - Bley, Xanthogen Quecksilber etc. etc. etc.

Xanthogen - Kupfer. Es hat eine hübsche gelb Farbe, ist ganz unauflöslich in Wasser, und scheit nicht vom Alkohol aufgenommen zu werden. Ma bereitet es, indem man xanthogensaures Kali, in 1 bis 12 Theilen Wasser Sulgelost, zu einer sehr ver dünnten Auflösung des schwefelsauren oder salzsau ren Kupferoxyds setat, jedoch mit der Vorsicht, da ein wenig Kupfersalz unzerlegt bleibt. Es senkt sic langsam in größeren und kleineren Flocken zu Boder Man halte dann die überstehende Flüssigkeit ab, un wasche den Niederschlag einige Male im Gefalse selb ans, bringe ihn dann aufs Filter und süße wiederau mit Wasser so lange aus, bis das Durchgelauser weder mit hydrothionsaurem Ammoniak, noch blat saurem Eisenkali als kupferbaltig reagirt. Das a diese Weise erhaltene Xanthogen - Kupfer hat imm einen ziemlich starken, krauterartigen, jedoch e genthümlichen Geruch. Laist man es einige Zei fein zertheilt mit Alkohol, unter wiederholte Umschütteln in Berührung bleiben, gießt dann i Flüssigkeit ab, setzt eine neue Portion hinzu u wiederholt dies einige Male, so verliert sich der G ruch sum großen Theil.

Der angewandte Alkohol wird mit Wasser milchigt \*). Dadurch, dass ich eine Portion so lange mit Alkohol auswusch, dass dieser, nachdem er einige Zeit eingewirkt hatte, durch den Zusatz von Wasser nicht mehr sonderlich getrübt wurde, habe ich Xanthogen-Kupfer erhalten, welches beinahe Keinen Geruch hatte. Schweseläther schien in dieser Hinsicht noch wirksamer zu seyn. Die Farbe schien bei diesem Abwaschen an Lebhastigkeit zu gewinnen, wenn anders das Xanthogen-Kupfer mit dem Alkohol nicht zu lange in Berührung gelassen wurde. Im solgenden ist im Allgemeinen die Rede von einem Xauthogen-Kupfer, welches vor dem Trocknen etwas mit Alkohol abgewaschen worden war.

Das Xanthogen - Kupfer kann, sowohl im trocknen als feuchten Zustande, lange aufbewahrt werden, ohne merkliche Farbenveränderung. Wenn es, ohne abgewaschen zu werden, in der Flüssigkeit bleibt, woraus es gefallt worden, so zeigen sich nach Verlauf einiger Zeit schwärzliche Flocken. Schwefelsture und Salzsäure wirken wenig oder gar nicht Ich habe etwas davon mit höchst concendarauf. trirter Schwefelsäure übergossen, nachdem ich vorher ein paar Tropfen Wasser zugesetzt hatte; es entstand durch die Gegenwart des Wassers eine starke Wärme, aber kein Aufbrausen. Nach 10-12 Minuten setzte ich etwas Wasser hinzu, und liess das Gemenge unter starkem Umschütteln gegen eine halbe

b) Diese Trübung verschwindet augenblicklich durch den Zusatz von etwas hydrothionsaurem Ammoniak; hingegen nicht von Ammoniakfüsigkeit.

Stunde stehen. Es wurde nun die überstehende, nur wenig getrübte, Flüssigkeit filtrirt und darauf mit Ammomak gesättigt, gab aber weder durch hydrothionsaures Ammoniak, noch blausaures Eisenkali das geringste Zeichen von Kupser. Bei einer gleichen Behandlung mit concentrirter Salzsaure nahm die ammoniakalische Flüssigkeit durch den Zusatz von blausaurem Eisenkali eine sehr schwache carmoisinrothe Farbe an. Uehrigens zeigte sich weder Ausbrausen, noch Veränderung der Farbe im Kanthogen-Kupser.

Salpetersäure von 55° B. hingegen wirkte stark darauf ein: es entstand ein ziemlich starkes Aufbrausen; die gelbe Farbe verschwand unter Ausscheiden einer fettigen undurchsichtigen Masse, welche anfangs eine schwärzliche Farbe hatte, aber in weuigen Minuten gelblich weiß wurde; die klare Auflösung war grünlich.

Das Xanthogen-Kupser wird in der gewöhnlichen Temperatur nur sehr schwach von Ammoniak angegriffen. Ich schloss etwas mit gesattigter Ammoniakslüsigkeit in ein Glas ein, und auchte die Einwirkung durch Umschütteln zu befördern. Erst nach Verlauf einer Stunde sieng die Flüsigkeit an eine schöne grünblaue Farbe anzunehmen, und selbst nach mehreren Stunden schien die Menge des sesten Körpers nicht vermindert worden zu seyn: nur wenige kleine Körner hatten eine schwärzliche Farbe angenommen, das Uebrige war beinahe ganz unverändert gelb. Man kann Xanthogen-Kupser, mit starker Kalilauge zusammengerieben, an der Lust stehen lassen, bis der größte Theil der Flüsigkeit vertrock-

net ist, ohne dass die gelbe Farbe eine bedeutende Veränderung erleidet; erwärmt man es aber mit Lauge, so wird es schwarzbraun, jedoch scheint diese Veränderung nicht eher einzutreten, als wenn die Temperatur bis zu 100° C. gestiegen ist; dann aber geschieht sie sehr schnell. Im hydrothionsauren Wasser behält das Xanthogen-Kupfer ziemlich lange seine gelbe Farbe, aber in einer Auflösung von hydrothionsaurem Kali schwärzt es sich beinahe augen-blicktich.

Das Xanthogen-Kupfer heftet sehr gut an Leinewand, Baumwolle und Wolle (gewiß auch an Seide). Ich habe Streifen von jenen drei Zeuchen gefärbt, indem ich sie erst eine Zeitlang in einer dünnen Auflösung von salzsaurem Kupfer hielt, dann, nachdem sie abgedrückt waren, in einer gleichfalls dünnen Auflösung von xanthogensaurem Kali, und endlich, nachdem sie eine halbe Stunde hierin gelegen hatten, stark mit Wasser auswusch. Sie nahmen dadurch eine sehr starke ächte gelbe Farbe an, die einige Male ausgezeichnet lebhaft und hübsch wurde.

In einem Apparate, wie er beim Kalisalze beschrieben wurde, setzte ich Xanthogen-Kupfer, nachdem ein Theil der atmosphärischen Luft ausgetrieben worden war, der Einwirkung einer steigenden Wärme aus. Im Aufange gab es ohne Veränderung der Farbe etwas öligte Flüssigkeit; darauf fieng es an schwarz zu werden, gab nun Oel und zugleich Luft, und als die Temperatur ziemlich nahe bis zur Glühhitze gestiegen war, wurde die ganze Masse schwarz. Selbst, nachdem es schon einige Zeit geglüht hatter entwickelte es Luft, jedoch nicht in großer Menge

40 Zeise

Ich wandte nur eine kleine Menge Xanthogen-Kupfer zu diesem Versuche an, und erhielt deshalb eine
zu geringe Menge Luft, um nach Erfahrungen die
Beschaffenheit derselben sicher augeben zu können;
doch will ich bemerken, dass der Geruch derselben
ohngefahr dem Geruch der Luft gleich kam; die das
Kalisalz giebt. Von der schwarzen in der Rohre zurückgebliebenen Masse wurde etwas in freier Luft
geglüht; es nahm dabei zum Theil eine matte Kupfersarbe an.

Etwas Besonderes beim Xantbogen-Kupfer ist der eigenthümliche starke Geruch, den es besitzt, vorzüglich ehe es mit Alkohol abgewaschen ist. Es könnte gereimt scheinen, diesen von einem Ueberschuss der Saure im Kupfersalze, woraus das Xanthogen-Kupfer abgeschieden wurde, abzuleiten. Allein, sowohl das schweselsaure als salzsaure Kupser, welches ich zu verschiedenen Zeiten anwandte, habe ich durch wiederholtes Umkrystallisiren und starkes Trocknen von aller überslüsigen Saure zu besreien gesucht. Der Geruch des Xanthogen-Kupsers scheint nicht einerlei zu seyn mit dem der Xanthogen-Saure.

Das xanthogensaure Kali ist ein sehr feines Reagens für Kupfer, denn sowohl die Kupferauflösung, als die Auflösung des Kalisalzes können ausserordentlich stark verdünnt seyn, und geben den noch bei der Vermischung eine starke gelbe Tribung.

Das Xanthogen-Kupfer hat große Neigun sich in Flocken zu bilden. Sind die zusammeng gossenen Auflösungen nicht sehr verdünnt, so zei

es sich gleicht in großen kasigten Massen. Sind sie sehr verdünnt, so scheint es erst pulverigt zu seyn, ehe es aber zu Boden fällt, läuft es in Flocken zusammen. Setzt man mehr xanthogensaures Kali zum Kupfersalz, als zur Fällung erfordert wird, so geht die Flüßigkeit trübe durchs Filtrum.

Xanthogen-Bley. Dieses verschaffte ich mir durch Anwendung des salpetersauren Bleyes auf dieselbe Weise, wie das Xanthogen-Kupfer. Die Behandlung mit Alkohol ist inzwischen hier überflüssig \*). Es ist weise, mit einem graulichen Strich, hat etwas Perlemutterglanz, scheint aus äußerst kleinen, gleichsam etwas krystallinischen. Körnchen zu bestehen, welche loso zusammengehäuft sind, zu einer der Pflanzenwolle ahnlichen Masse, und daher sehr leicht erscheinen; es kann bei gewöhnlicher Ofenwarme ohne Farhenveranderung getrocknet werden; erleidet keine merkliche Veränderung, wenn man es langere Zeit aufbewahrt; hat fast keinen Geruch; scheint unaufloslich in Wasser, dagegen etwas löslich in Alkohol: denn Wasser, welches einige Zeit mit Xanthogen - Bley in Berührung gewesen war, nahm mit hydrothionsturem Wasser keine schwarze, mit salzsaurem Kupfer keine gelbe Farbe an; Alkohol dagegen, welcher etwas mit derselben geschüttelt war, gab mit Schwefelsäure einen weißen pulverigen Niederschlag, und nahm durch geschwefeltes Was-

<sup>\*)</sup> Vermischt man eine sehr starke Auflösung von xauthogensaurem Kali mit einer sehr starken Auflösung von salpetersaurem Bley, so kömmt ein etwas gelblicher Miederschleg zum Verschein.

serstoffgas eine schwache schwarze Farbe an; es i aber ungewiß, in welchem Zustande es hier von Alkohol aufgelöst wird. Wenn Xanthogenbley meh rere Tage mit Alkohol übergossen steht, so fängt darin an, seine Farbe ins Schwärzliche zu verwan deln.

Xanthogen - Bley wurde mit Salzsäure übergo sen : es wirkte siemlich rasch darauf ein, ohne En wickelung von Lust; die Flüssigkeit wurde milchig und es schieden sich bald aus der Auflösung öligt durchsichtige Tropsen aus, die sich durch den Ge ruch und durch die Prüfung mit schwarzem Kupfer oxyd und salzsaurem Kupfer als Xanthogensäure charakterisirten. Zum Xanthogen - Bley Schwefelsäure gesetzt, die mit 1 Theil Wasser verdünnt war, und damit wohl umgeschüttelt: es entwickelte sich keine Luft. Ich setzte etwas Wasser hinzu und ließ es ohngefahr eine halbe Stunde stehen: noch hatte die feste Masse fast unverändert das eigne Ansehen des Xanthogen - Bleves (es sah nich als ein schwerer pulveriger Körper aus, wie das schwefelsaure Bley). Die überstehende Flussigkeit war inzwischen ein wenig milchigt, und gab mit salzsaurem Kupfer einen gelben (jedoch schwachen) Niederschlag; öligte Tropfen bemerkte ich nirgends,

Salpetersäure von 55° B. löste das Xanthogen-Bley schnell; es entwickelte sich Luft, und es schied sich eine gelbliche, undurchsichtige, butterartige Masse aus, welche nicht, in Verbindung mit schwarzem Kupferoxyd gesetzt, jenes gelbe Produkt gab.

Xanthogen-Bley in eine Auflösung von schwefelsaurem, salzsaurem oden salpetersaurem Kupfer Kupfer gelegt, nahm in wenigen Minuten eine gelhe, theils mehr, theils weniger helle Farbe an, als die des Xanthogen-Kupfers ist. In salpetersaurem Kupfer geschah die Veränderung am schnellsten. Wurde das Xanthogen-Bley in der schwefelsauren Kupferauflösung etwas erwarmt, so kam die gelbe Farbe schneller zum Vorschein, als sonst.

Xanthogen - Bley wurde in eine retortenformige Röhre mit Vorlage gebracht, etwas atmosphärische Lust ausgetrieben und die Masse darauf allmählig erwärmt. Bei schwacher Wärme zeigte sich ein sehr geringer Nebel in der Röhre ohne eine Farbenveranderung in der Masse. Erst, da die Hitze ziemlich hoch gestiegen war, fieng das Xanthogen - Bley an, eine schwarze Farbe zu bekommen; zugleich stieg ein starker oligter Dampf auf, und es entwickelte sich etwas Luft. Bei noch steigender Hitze kam die Masse in Fluss. brauste, gab die oligte Flussigkeit in bedeutender Menge und etwas Luit, wurde aber darauf wieder fest. Ehe die Masse zu glüben ansieng, zeigte sich Feuerentwickelung in der Masse; noch wahrend sie glühte, kamen einige Luftblasen; im Ganzen genommen war doch die Lustentwickelung nicht bedeutend.

Die Luft hatte einen knoblauchartigen Geruch. Sie wurde über Quecksilber in Kalkwasser aufgesammelt, welches beinahe alle Luft einsaugte (die nicht eingesaugte schien blos atmosphärische Luft zu teyn). Das Kalkwasser war nur im äußerst geringen Grade getrübt worden. Das Quecksilber, worüber das Kalkwasser stand, war etwas angelaufen. Als der Apparat von einander genommen wurde, brachte

Giesst man aufgelöstes Cyanogenquecksilber zu einer starken Auflösung des xanthogensauren Kali, so entsteht zwar erst eine Ausscheidung, wenn man aber diese etwas in der Flüssigkeit umrührt, so verschwindet sie wieder; je gesättigter die Auflösung des xanthogensauren Kali ist, desto länger fährt diese Erscheinung fort, sich zu zeigen.

Das Xanthogenquecksilber ist weiß, hat ein sandiges Ansehen, kann wenigstens mehrere Wochen aufbewahrt werden, ohne sich merklich zu verändern, scheint jedoch nach Verlauf mehrerer Monate eine gelbe Farbe anzunehmen.

Setzt man es einer erhöhten Temperatur aus, auf die Art, welche bei den andern Xanthogenverbindungen angegeben ist, so bemerkt man folgendes: bei schwacher Erwarmung wird es gelb, darauf schwärzlich, und bei einer Temperatur, die wohl nut wenig den Kochpunkt des Wassers übersteigt. schmilzt es mit starker Bewegung, giebt Ocl in ziemlich großer Menge von sich, und etwas knoblauchartig riechende Luft. Wenn die Entwickelung derselben aufgehört und die Hitze einen gewissen Grac erreicht hat, fängt ein dunkelgraues Sublimat an sich oben in der Röhre zu zeigen, und dieses vermehrt sich eine Zeitlang. Wenn nichts mehr aufsteigt, so bleibt ein schwarzer (oft netzförmig zusam mengewebter) Körper zurück. Das Sublimat hat ei nen ziemlich starken Zusammenhang; schabt mat darauf, so erscheint der Strich roth, wird es fein gerieben, so bekömmt es eine rothe, hald hellere bald dunklere Farbe (welches wahrscheinlich von der Wärmegrad abhängt, dem es ausgesetzt gewesen)

es ist also wahrscheinlich Cinnober, oder vielleicht eine eigenthümliche Verbindung von Schwefelkohlensoff und Quecksilber. Der feuerbeständige schwarze Körper verbreunt ganz so, wie Kohlenflocken, und ich habe dabei keinen Geruch von schwefeliger Säure

wahrgenommen.

Xanthogen - Zink. — Der Niederschlag, welchen man erhält, wenn man xanthogensaures Kali zu einem aufgelösten Zinksalze setzt, ist wahrscheinlich xanthogensaures Zinkoxyd; ich will es inzwischen bis weiter mit obensteheuden Namen benennen.

Zu einer ziemlich verdünnten Auflösung von schweselsaurem Zink goss ich etwas ausgelöstes xanthogensaures Kali: es schied sich sogleich ein weißer pulversormiger Körper aus; im Ansange aber verschwand dieser wieder, wenn man in der Flüssigkeit rührte, und als sich so viel gebildet hatte, dass dies nicht länger Statt fand, wurde dennoch durch den Zusatz einer gewissen Menge Wasser die Flüssigkeit vollkommen klar.

Eine trübe Flüsigkeit, erhalten durch Vermischung von schweselsaurem Zink und einer hinlanglichen Menge kanthogensaures Kali, setzte, wenn
man sie 10—12 Stunden stehen ließ, einen Niederschlag ab, der aus etwas krystallinischen Sandkorsen ähnlichen, ziemlich schweren und harten Körnchen bestand, die eine schwach grünliche Farbe hatten. Der Niederschlag wurde auf einem Filter so
lange abgewaschen, bis salzsaurer Baryt aus dem
durchgelausenen Wasser nichts mehr zu Boden schlug.

Dieses war ziemlich schnell der Fall: hingegen fuhr

**26**.

das Aussüssungswasser fort, mit Kupfersalzen ein gelben, mit Bleysalzen einen weißen, mit salpete saurem Silber einen gelblichen, schnell ins Schwar übergehenden Niederschlag zu geben; welche alle ziemlich bedeutender Menge, und eben so reichli in dem später als in dem früher abgelaufenen Waser sich bildeten; auch mit kohlensaurem Kali g dieses einen weißen Niederschlag. Als ich es jel mit Alkohol übergoß, bemerkte ich, daß davon ei noch größere Menge aufgenommen, und die alkoh lische Auftösung durch hinzugesetztes Wasser nic im Geringsten getrübt wurde, sondern damit ei Flüßigkeit gab, die sich mit den Reagentien für exanthogensauren Salz als eine Auflösung desselb verhielt.

Ich hörte daher schnell mit dem Abwaschen aund trocknete, was ich noch übrig hatte. Durch e Behandlung mit Alkohol verlor es beinahe ganz sei grünliche Farbe, diese kam aber durch das Trockn nach und nach wieder surück.

Etwas von diesem Xanthogen-Zink setzte i eine halbe Stunde in Berührung mit Alkohol v 97° T. und schüttelte es einige Male um; es wur ganz davon aufgelöfst, und die Auflösung war vo kommen klar. Eine Portion trockneie ich bei ziemlirascher Wärme und erhielt dadurch eine weiße u durchsichtige, ziemlich harte Masse. Einen Thiervon legte ich in eine Auflösung von schwei saurem Kupfer; es bildete sich schnell Xanthoge kupfer. Eine andere Portion übergoß ich mit Weser; nachdem es eine Stunde eingewirkt hatte, i es sich deutlich als eine Auflösung von xanthoge

surem Zink zu erkennen. Eine dritte Portion wurde mit Alkohol übergossen; hiermit gieng die Auflösung rascher vor sich.

Etwas von der ersten Auflösung in Alkohol setzte ich in einem Uhrglase zur freiwilligen Verdunstung hin; es zeigte sich keine Krystallisation, aber zuletzt eine Masse, die der durch schnelles Eintrocknen erhaltenen gleich, nur gleichsam zu kleinen Perlen

susammengelaufen war. Ein Theil des eingetrockneten Xanthogen - Zinks wurde auf einer Glasscherbe stark erwärmt; es schmolz, gab Dampf, und unter heftiger Bewegung in der Masse wahrscheinlich auch Lust von sich, nahm eine gesättigte grüne Farbe an, und wurde dann wieder zu einem festen Körper, obgleich die Hitze stieg. Bei noch mehr verstärkter Hitze fieng es wieder an flüssig zu werden und bekam eine schwärzliche Farhe; hie und da in der Masse zeigte sich etwas Metallisches, bei fortgesetzter Erhitzung verschwand beinahe Alles.

Zu einer kleinen Portion, welche durch Warme zur grünen Masse verwandelt war, tropfelte ich etwas Salzsaure: es entstand eine heftige Entwickelung von Lust, welche den Geruch des Schweselwasserstoffgases, aber noch überdiess einen eigenthünslichen Geruch hatte; ein Stück Papier mit salpetersaurem Bley befeuchtet, welches darüber gehalten wurde, lief schwarz und roth durcheinander an \*).

<sup>\*)</sup> Hier verdient inzwischen bemerkt zu werden, dass man bei Bleysalzen nicht selten einen rothen mit dem schwarzen gemischten Niederschlag erhält, wenn sich zugleich mit dem Schwefelbley auch salzsaures Bley bildet.

#### Ш.

### Die Xanthogensäure.

Die durch Wechselwirkung zwischen dem Schweselkohlenstoff, Alkohol und Kali gebildete neue Säure kann im freien Zustande dargestellt werden; es ist nämlich die, dem Ansehen nach, öligte Flüszigkeit, welche zum Vorschein kömmt, wenn man Schweselsäure oder Salzsäure zum xanthogensauren Kali setzt. Ich handle sie ab, nachdem ich schon die Verbindungen derselben beschrieben habe, weil man nun am besten über die Erscheinungen urtheilen kann, welche sie darbietet.

Die Xanthogensäure ist bei gewöhnlicher Temperatur eine durchsichtige Flüssigkeit, die ganz das Ansehen eines Oels hat; sie ist schwerer als Wasser, und wird so gut wie gar nicht von demselben aufgenommen. In Berührung mit Lust überzieht sie sich schnell mit einer undurchsichtigen Rinde; diese Veranderung erleidet sie auch im Wasser, aber erst in viel längerer Zeit und um so langsamer, je niedriger die Temperatur des Wassers ist, worin sie sich befindet. Bleibt sie lange in Berührung mit Wasser, so wird sie ganz zerlegt unter Entwickelung von Scheidet man sie aus einer sehr verdünnten Luft. Auslösung des xanthogensauren Kali durch eine verdünnte Saure, also in einem sehr fein zertheilten Zustande, ab, so sammelt sie sich nur mit Schwierigkeit zu Einer Masse, und wird oft sehr schnell zerlegt, grade weil sie dem Wasser so viele Berührungspunkte darbietet. Sie ist flüchtig, aber bei einer Temperatur, wobei Wasser noch nicht kocht, wird sie schon zerstört.

In Folge der angeführten Eigenschasten ist die Bereitungsart der Xanthogensäure diese: Man bringt etwas xanthogensaures Kali in ein langes und schmales Glas, oder noch besser in einen Glasapparat, der unten wie ein Scheidetrichter mit einem Hahn versehen ist, und oben mit einem Glasstöpsel verschlossen werden kann; man übergießt das Salz mit so viel von einer erkalteten Mischung aus 1 Theil Schwefelsaure mit 4-5 Theilen Wasser, dass diese Store im merklichen Ueberschuss vorhanden ist, und besordert die Einwirkung durch gelindes Umschütteln. Wenige Augenblicke hernach setzt man zu der stark milchigten Flüssigkeit erst dem Maass nach eben so viel Wasser, als man von der verdünnten Saure angewandt hat, gleich darauf noch etwas mehr: dadurch fängt die Flüssigkeit an, klar zu werden, indem sich die Xanthogensaure am Boden des Gesasses ammelt. Wenn man die Flüssigkeit auf eine pasende Weise etwas in Bewegung setzt, so kann man dadurch dazu beitragen, dass sich die Xanthogenstore in eine Masse am Boden sammelt, und es vorbeugen, dass sich Vieles davon als eine öligte Haut auf der Obersläche der Flüssigkeit ausbreitet. Sobald sich die Säure ziemlich gut abgetrennt hat, setzt man 16-20 Mal so viel Wasser hinzu, als das erste Mal. Darauf saugt man vorsichtig den größten Theil der über der Xanthogensäure stehenden klaren Flüssigkeit ab; setzt sogleich aufs Neue eine große Menge Wasser hinzu, saugt es wieder ab, und fährt so fort, bis das abgesaugte Wasser von einer Barytauslösung keine merkliche Trübung mehr erleidet; kömmt es darauf an, die Saure so viel möglich von Wasser frei 52 Zeise

zu erhalten, so lässt sich dies dadurch bewerkstelligen, dass man sie vorsichtig durch den Glashahn abzapst.

Will man die Säure etwas unter Wasser aufbewahren, so thut man wohl, sie in einer Temperatur zu erhalten, die höchstens nur wenige Grade über Oo C. ist. Die Schwefelsäure muß nicht mit viel weniger Wasser verdünnt seyn, als oben angegeben ist, und man muß nicht länger, als angeführt worden ist, unterlassen, Wasser hinzuzusetzen; sonst scheidet sich die Xanthogensäure mit einer bräunlichen Farbe aus; vielleicht wird auch etwas Schwefelsäure decomponirt, wenn sie zu stark angewandt wird. Anstatt der Schwefelsäure kann man auch sehr gut Salzsäure gebrauchen; mit Essigsäure aber will es nicht recht gelingen.

Die Xanthogensäure hat einen eigenthümlichen starken Geruch \*), einen starken, erst zusammensiehenden, etwas sauren, dann etwas hitteren und brennenden Geschmack. Lakmuspapier wird durch sie lehhaft roth gefärbt; diese rothe Farbe aber geht sehr bald größtentheils in die gelbe und gelbweiße über \*\*).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) In diesem glaubt man den Geruch der schwefeligten Süure zu bemerken; aber verschiedene Versuche, die im Folgenden beschrieben werden sollen, lehren gewiß auf das Bestimmteste, daß man ihn nicht der schwefeligten Säure zuschreiben kann.

<sup>22)</sup> Bringt man durch eine Saure rothgefärbtes Lakmuspapler in eine Auflösung von zanthogensaurem Kali, so nimmt es oft dieselbe gelbe und gelbweiße Farbe an, wahr-

Die Xanthogensaure verbindet sich leicht mit Keli und Ammoniak, und nicht blos, wenn man sie mit diesen Körpern im caustischen Zustande in Verbindung bringt, sondern sie decomponirt auch kohlensaures Kali und kohlensaures Ammoniak, so wie euch kohlensauren Baryt. Die auf diese Weise hervorgebrachte Verbindung mit Kali verhält sich wie das durch Schwefelkohlenstoff, Alkohol und Kali erhaltene Salz. Die Xanthogensäure bildet, wenn man sie mit schwarzem Kupferoxyd zusammenbringt: das gelbe Xanthogenkupfer, mit gelbem Bleyoxyd: das weise Xanthogenbley, mit rothem Quecksilberoxyd: das weise Xanthogenquecksilber.

Ich will einige Versuche anführen, die mich dieses und noch etwas Anderes gelehrt haben.

Ich bereitete zu verschiedenen Zeiten größere und kleinere (oft sehr kleine) Portionen Kanthogensture in kleinen engen Gläsern, wandte sie dann, wenn sie gehörig abgewaschen war, sogleich und gewöhnlich in Verbindung mit etwas Wasser an. Zu einer Portion setzte ich etwas Kali im aufgelösten Zustande; zu einer andern etwas Ammoniakflüßigkeit. Die Kanthogensaure wurde ziemlich leicht von beiden Flüßigkeiten aufgenommen, aber

scheinlich weil die Xanthogensäure dadurch ausgeschieden wird. Die Ursache, dass sich nicht immer deutlich dieselbe Erscheinung zeigte, liegt vielleicht darin, dass das Papier, was ich zu verschiedenen Zeiten anwandte, bald mit einer sehr schwachen, bald mit einer stärkeren Säure geröthet war. Das anscheinend der Farbe beraubte Papier warde durch ein Alkali wieder blau.

ich hatte etwas zu viel von diesen angewandt; ich neutralisirte sie daher durch ganz wenig Salzzäure. Beide Flüsigkeiten geben mit schweselsaurem Kupser den gelben Niederschlag in reichlicher Menge. Wandte ich sie vor der Neutralisirung mit Salzzäure an, so kam ein Niederschlag zum Vorschein, der eine schmutzige Farbe hatte; wenn ich aber hernach ein wenig Salzzäure hinzugoss, so nahm er sogleich die hübsche gelbe Farbe an. Keine der neutralisirten Flüsigkeiten gab mit salzsaurem Baryt einen Niederschlag.

'In eine Portion Xanthogensture (unter etwas Wasser) schüttete ich einige kleine Stücken kohlensaures Ammoniak: es entstand eine starke Lustentwickelung da, wo die Säure und das seste Salz sich einander berührten; ich goss etwas mehr Wasser hinzu, und hatte nun nach wenigen Minuten eine Auslösung, die aus schweselsaurem Kupser Xanthogenkupser in reichlicher Menge fällte.

Ich machte denselben Versuch mit gesättigtem kohlensaurem Kali: die Erscheinungen waren ganz dieselben. Ich prüfte die Auflösung auch mit salpetersaurem Bley: es entstand der weiße flockige Niederschlag in großer Menge.

Zu einem Theil der durch Hinäufügung von kohlensaurem Kali gesättigten Flüssigkeit, die noch etwas überschüssiges kohlensaures Kali enthielt, setzte ich Alkohol, trennte, nachdem sie auf einander gewirkt hatten, die klare alkoholische Flüssigkeit von dem abgesonderten kohlensauren Kali, und trocknete sie durch freiwillige Verdunstung in einem Uhrglase. Die dadurch erhaltene Masse glich dem vorhin beschrisbenen xanthogensauren Kali in seiner Krystal-lisation, Glanz etc.

Ich brachte etwas kohlensauren Baryt (durch Pillung bereitet) in Xanthogensaure, worüber etwas Wasser stand. Es entwickelte sich schnell Luft, and in kurzer Zeit trat alle Xanthogensaure mit dem Baryt in Verbindung, und ich erhielt eine Fhüssigkeit, die Xanthogenkupfer mit salzsaurem Kupferoxyd, und Xanthogenbley mit salpetersaurem Bleyoxyd gab. Ich untersuchte sie überdieß mit salpetersaurem Silberoxyd, womit sie den gelben Niederschlag gab, der selbst im Dunkeln, jedoch nicht so schnell als im Lichte, schwarz wurde.

Etwas von der Flüssigkeit wurde in einem Uhrglase der freiwilligen Verdunstung ausgesetzt: uach 4-5 Stunden war sie zu einer krystallinischen Masse zusammengetrocknet, die dem Ansehen nach zum Theil dem xanthogensaurem Kali glich. Ich übergoß diese mit etwas Alkohol zu 98° T. und goß den größten Theil, nachdem er 1/4 Stunde eingewirkt hatte, ab. Dieses gab mit Kupfersalz einen reichlichen gelben Niederschlag. Ich ließ die Masse auß Neue trocken werden, und übergoß sie darauf mit ein wenig Wasser; alles löste sich schnell auf. Ich setzte ein wenig Schwefelsäure zu dieser Auflösung, nachdem ich sie vorher etwas verdünnt hatte, und erhielt eine große Menge schwefelsauren Baryt.

Es wurde Barytwasser zur Xanthogensäure gesetzt: es entstand durchaus keine Trübung. Die Saure
wurde, obgleich ziemlich langsam, aufgenommen,
wahrscheinlich weil sie wegen ihrer Unauflöslichkeit
in Wasser auf diese Weise nur schwierig mit dem

Baryt in Berührung kam; (aus derselben Ursache geschieht die Verbindung mit Kali und Ammoniak vie leichter, wenn festes kohlensaures Kali oder kohlensaures Ammoniak in die öligte Xanthogensäure gebracht, als wenn diese mit einer wäßrigen Auflösundes kaustischen Kali oder Ammoniak übergossen wird. Das decantirte Barytwasser war etwas alkalisch; ewurde mit Salzsäure neutralisirt. Auch diese Flüssigkeit wurde mit salzsaurem Kupfer, salpetersauren Bley und Quecksilbersublimat geprüft; sie gab Xanthogenkupfer, Xanthogenbley und Xanthogenqueck silber.

Etwas schwarzes Kupferoxyd wurde in di Xanthogensaure gebracht. Gleich nachdem die Be rübrung Statt gefunden, war etwas von dem schwar zen gelb geworden, und ohngefahr nach Verlauf ei ner Viertelstunde war alles Kupferoxyd in hübsche Xanthogenkupfer verwandelt. Es wurde aus den Gefaße genommen, etwas abgewaschen und getrock net; es hatte den eigenthümlichen Geruch.

Ich brachte gelbes Bleyoxyd in Xanthogensaure es zeigte sich eine rasche Einwirkung, und nach kur ser Zeit hatte ich einen weißen Körper mit dem eig nen Ansehen des Xanthogenbleyes.

Rothes Quecksilberoxyd schien am lebhafteste auf Xanthogensäure zu wirken. So oft ein weni Oxyd mit der sich unter Wasser befindenden Säul in Berührung kam, entstand ein Zischen, und choben sich einige Male Blasen aus der Masse in di Höhe, welche aber wieder verschwanden, wenn si der Oberfläche des Wassers näher kamen; es ware wahrscheinlich nichts anderes als Wasserdampfe

entstanden aus dem Wasser, welches das auf die Süre einwirkende Oxyd am nächsten umgab, durch die sieh dadurch entbindende Wärme. Das Oxyd nahm nach und nach die weiße Farbe an, und in kurzer Zeit war ein nicht unbedeutender Theil Xanthogenquecksilber hervorgebracht.

Auch wenn man geradezu eine schwefelsaure oder salzsaure Kupterauflösung zur Xanthogensäure setzt, erhält man Xanthogenkupfer \*) in großer Menge, und wenn man salpeteraures Bley anwendet: Xanthogenbley.

Obgleich das Wasser, welches mit der Xanthegensture in Berührung gewesen ist, leicht dessen Geruch annimmt, so habe ich doch nicht einmal einen gelblichen Schein erhalten, wenn ich schwefelsaures oder salzsaures Kupfer dazu setzte — wohl zu merken, wenn dieses Wasser nicht darin schwimmende Säure enthielt; denn befinden sich einige der öligten Tropfen darin, und setzt man dann ein aufgelöstes Kupfersalz hinzu, so kömmt sogleich an den Stellen, wo das Oel sich befindet, jene gelbe Trübung zum Vorschein.

<sup>\*)</sup> Der Schweselkohlenstoff tritt mit einer Auslösung von salssaurem Kupser in Alkohol in Verbindung, ohne Trübning oder Farbenveränderung zu verursachen. Setzt man Wasser zu dieser Verbindung, so scheidet sich blos der Schweselkohlenstoff ab. Schwarzes Kupseroxyd erleidet weder in reinem Schweselkohlenstoff, noch in einer Verbindung desselben mit Alkohol, irgend eine Veränderung. Auch das Xanthogenöl (das Produkt dus dem xanthogensauren Kali durch Hitze) wirkt nicht auf schwarzes Kupseroxyd.

Hat man die Xanthogensäure durch Salzsäure abgeschieden, so kann sogar die zuerst abgegossene Flüssigkeit mit Barytwasser neutralisirt werden, ohne dass eine Trübung entsteht.

Die Xanthogensäure lässt sich sehr leicht anzünden, verbrennt mit einer raschen blauen Flamme, und giebt dabei einen starken Geruch nach schweseligter Säure.

In einer ziemlich weiten, aber kurzen, an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre; schloss ich eine ziemlich große Menge xanthogensaures Kali (kurz nachdem es zubereitet war) ein, brachte in der Mündung desselben durch einen sehr gut schließenden Pfropf eine gebogene Zugiessungsröhre und eine Entwickelungsröhre an; ich band noch eine Blase darüber, besestigte die Rohre senkrecht, brachte die Mündung der Entwickelungsrohre unter ein kleines mit Wasser gefülltes Glas, und setzte nun durch die Zugiessungsröhre eine hinlängliche Menge Schweselsaure hinzu, die mit ohngefahr 5 Theilen Wasser verdünnt war. Es wurde dadurch nur atmosphärische Lust aus dem Gefasse ausgetrieben; auch zeigte sich nicht das geringste Aufbrausen in der Masse, welches sich hier vorzüglich leicht bemerken ließ, da die Menge, womit ich arbeitete, eben nicht unbedeutend war. Ich setzte daher das Gemenge einer langsam steigenden Wärme aus. Die Temperatur erreichte wohl 60 - 70° C., ohne dass eine Veränderung bemerkt wurde; als sie aber höher stieg, so entstand schnell eine heftige Entwickelung von Dampf und etwas Lust, Ein Theil des Dampses verdichtete sich, theils in der Entwickelungsröhre, theils im

Waser, ein anderer Theil war mit der Lust durch

das Wasser ins Glas übergegangen. Den größten Theil davon brachte ich bald zum Verdichten, etwas blieb surück. Der plötzlichen und heftigen Entwickelung von Lust wegen, gieng viel derselben verbren, ohne aufgefangen zu werden." Die geringe Menge, welche ich zurückbehielt, als der größte Theil des Dampfes sieh verdichtet hatte, untersuchte ich blos dem Geruch nach; dieser glich weder dem des Knoblauchs, noch des Schwefelwasserstoffgases, wohl aber etwas dem des Schwefelkohlenstoffs. Plüsigkeit, welche sich in der Entwickelungsröhre and unter dem Wasser gesammelt hatte, war durchsichtig, durchaus ungefarbt, hatte ganz das Ansehen von Schwefelkohlenstoff, nuch beinahe den Geruch deselben, und war außerst flüchtig. Etwas davon wurde in eine wäßrige Kaliauflösung gebracht: ein Wenig wurde aufgenommen, der größte Theil aber blieb unaufgelöst, selbst nachdem es mehr als eine Stunde mit der Kalilauge in Berührung gewesen war, und die abgegossene, stark alkalische Flüssigkeit, sie mochte längere oder kürzere Zeit mit der öligten Masse in Berührung gewesen seyn, gab keineswegs, weder mit Kuplersalzen einen gelben, noch mit Bleysalzen einen weissen Niederschlag, fällte aber im einigermaßen neutralisirten, so wie auch im alkalischen, Zustande des schwefelsauren Kupfer mehr oder weniger dunkelbraun, und salpetersaures Bley hald

roth, bald schwarz und roth durcheinander. Durch den Zusatz von Säuren zu dieser Flüssigkeit entstand der Geruch des geschweselten Wasserstoffs. Die benangesührte öligte Flüssigkeit gab sich also auch

İ

į

durch ihr Verhalten mit Kalilauge als Schwefelkohlenstoff zu erkennen. Als der Apparat auseinander
genommen, und etwas Wasser zu dem in der Glasröhre Zurückgebliebenen gegossen ward, fand ich,
daß noch eine große Menge der öligten Flüßigkeit
zurückgeblieben war. Diese hatte eine etwas bräunliche Farbe, verhielt aich aber übrigens in Ansehung
des Geruchs, der Wirkung auf Lakmuspapier und
Kali, als Xanthogensaure mit etwas Schwefelkohlenstoff gemengt.

Eine Portion Xanthogensaure, so viel möglich wasserfrei, wurde durch Hülfe eines trichterformigen Apparats, der mit einem Hahn versehen war, is eine an dem einen Ende zugeschmolzene Glasröhre Diese stellte ich senkrecht, und setzte sie gezapit. in Verbindung mit einer horizontal liegenden Röhre, die sich in einem rechten Winkel zu der senkrechten Röhre herab beugte und in der Mitte ihres horizontalen Theils mit einer Kugel versehen war; diese Röhre setzte ich wieder in Verbindung mit einer Entwickelungsröhre, die unter Quecksilber gieng. Ich erwärmte darauf die Saure, und als sie die Temperatur von ohngefahr 40° C. erreicht hatte, so entstand plotzlich eine hestige Entwickelung von Lust und Dampf. Ich entfernte das Feuer, der Dampf verdichtete sich zum Theil in dem vertikalen Theile der Röhre, die als Vorlage dienen sollte, und floss wieder zurück; ein Theil aber gieng mit der Lust (die über Quecksilber aufgelangen wurde) über, und es waren bald einige Tropfen von dem Ansehen des Schweselkohlenstoffs auf der Oberfläche des Quecksilbers bemerkbar. Ich wusch die Luft mit Alkohol;

ihr Volumen wurde dadurch etwas vermindert, der Alkohol wurde ein wenig milchigt und nahm einigermaßen den Geruch des Schwefelkohlenstoffs an; ich wasch sie darauf mit Wasser; dieses bekam keinen Geruch. Die auf diese Weise gewaschene Luft hatte keinen, oder doch einen außerst schwachen undeutlieben Canneh

keinen, oder doch einen außerst schwachen undeutlichen Geruch. Indem ich zu wiederholten Malen aufs Neue die Röhre mit der Säure erwärmte, so kamen die angeführten Phänomene wieder zum Vorschein, und ich verschaffte mir eine nicht unbedeutende Menge Luft, die sich ganz verhielt, wie angegeben ist. Bei wiederholten Versuchen zeigte es sich, dass die stark gewaschene Luft brennbar sey. Ich bemerkte bei dem Verbrennen derselben keinen schwefeligten Geruch; wenn dieses aber über Kalkwasser vorgenommen wurde, so trübte sich dasselbe ein wenig; (vor dem Verbrennen verursachte weder die abgewaschene, noch die nicht abgewaschene Luft eine Trübung im Kalkwasser, die man der Gegenwart der Kohlensäure zuschreiben könnte). Der Umstand, dass ich ein unsicheres Resultat bei der Untersuchung über die Beschaffenheit dieser Luft fürchten musste. weil ich nicht sicher war, sie ganz vom Schwefelkohlendampf befreit zu besitzen, war der Beweggrund, dass ich sie nicht genauer untersuchte. Als die Entwickelung von Lust nicht mehr beträchtlich war, obgleich die Temperatur gegen 100° C. betrug, so entfernte ich Beim Auseinandernehmen des Apparats des Feuer. bemerkte ich nirgends weder den Geruch der schwefligten Saure, noch des Schwefelwasserstoffgases, noch

des Knoblauchs, aber besonders in der Vorlagsröhre

roch es stark nach Schweselbohlenstoff; in der as dem einen Ende zugeschmolzenen Röhre war dieses Geruch mit etwas von dem der Xanthogensäure gemengt. Es war noch etwas öligte Flüssigkeit zurück. Ich setzte zu dieser eine Auflösung von schweselsaurem Kupser; es zeigte sich eine schmutzige gelbliche Trübung, jedoch nur in geringer Menge.

Gegenwärtige Untersuchung hat im Ganzen der Gang genommen, worin sie sich hier abhandeln liefe. Ziemlich früh war mir der Gedanke eingefallen, daß eine Verbindung von Schwefel und Kohlenstoff sich in der Hinsicht vielleicht eben so verhalte, als eine Verbindung von Stickstoff und Kohlenstoff, dass sie mit Wasserstoff eine Säure bilden könne. Auf verschiedene Art hatte ich Beweise für die Gegenwart des Wasserstoffs gesucht; ich versuchte die gewohnliche Behandlung mit schwarzem Kupferoxyd, aber ohne bestimmtes Resultat. Zwar gab das Kalisals bei der Zerlegung eine Luft, welche Schweselwasserstoffgas zu enthalten schien; und das Xantliogenöl gab bei der Verbrennung Wasser; aber es blieb doch noch ungewiß, ob man dies nicht dem Wasser zuschreiben solle, welches das Salz möglicher Weise enthalten haben konnte. Mehr befriedigend fand ich die Erscheinungen bei dem eben angeführten Zerlegungsversuche mit der Säure selbst, die sich dabei in Schweselkohlenstoff und eine brennbare Lustart sa theilen schien.

Endlich vermuthete ich, dass eine Behandlung mit Jodine den sichersten Beweis dafür müsse ab-

geben können, und ich fand dieses bestätigt. Möglichkeit, dass Schwefelkohlenstoff, Jodine und Wasser zusammen durch Decomposition des Wassens zur Bildung von Jodinewasserstoffsäure Anlass geben könnten, bewog mich erst, hierüber einen Versuch anzustellen, wenn gleich die Wahrscheinlichkeit, dass es geschehen werde, nur geringe war. Ich setzte zu einer kleinen Portion Wasser etwas Schwefelkohlenstoff, brachte es dahin, dass dieser größtentheils zu Boden fiel, und fügte nun etwas Sobald diese mit dem Schwefelkoh-Jodine hinzu. lenstoff in Berührung kam, entstand eine hübsche und lebhaft violette Farbe, während sich zugleich beide Stoffe miteinander vereinigten. Ich setzte bald darauf noch etwas mehr Wasser hinzu: nun sammelte sich die Verbindung des Schwefelkohlenstoffs und der Jodine am Boden des Gefässes als eine dicke öligte Masse mit schwarzbrauner Farbe; das darüber stehende Wasser war vollkommen klar, und hatte nur eine äußerst schwache Violenfarhe. Dieses wurde abgegossen und untersucht; es gab nicht die geringste Spur von Jodinewasserstossaure zu erkennen. denn beim Zusatz einer Sublimatauflösung verschwand blos der violette Schein, ohne dass die geringste Trübung entstand; mit salpetersaurem Bley zeigte sich keine Veränderung, und eben so wenig mit Chlorinewaser, Salpetersaute und concentrirter Schwefel-

Wenn nun also durch eine gleiche Behandlung der Xanthogensäure Jodinewasserstoffsäure entsteht, to können wir gewiss mit Sicherheit schließen, dass jene Saure Wasserstoff enthält. Ich bereitete mir eine

dure.

64 Zeise

Portion Xanthogensaure auf die im vorhergehenden beschriebene Weise durch Hülfe der Schwefelsäure; diese wurde schnell und auf das Vollkommenste abgewaschen, und 5-6 Linien hoch liefs ich reines Wasser darüber stehen. Ich setzte nun anhaltend einige kleine Stücken Jodine hinzu. Indem diese mit der Xanthogensäure in Berührung kamen, so erschien an den Stellen, wo sie sich berührten, eine dunkel rothbraune Farbe, und die nächsten, sich um diese herum befindenden, Theile der Säure bekamen auf einen Augenblick das matte Ausehen, welches die Saure annimmt, wenn sie eine kurze Zeit mit der Luft is Berührung ist, bald aber verbreitete sich die dunkelrothbraune Farbe auch über diese Theile. Während dieser Veränderungen bewegte sich ein Theil der Jodine hin und zurück auf der Obersläche der Säure, bis sie gleichsam weggeschmolzen war. Das überstehende Wasser wurde zuerst etwas milchigt, bak darauf nahm es eine schmutzige rothbraune Farb an; auf dem Boden hatte sich eine dicke olartige Masse gesenkt, die aufangs eine sehr dunkle rothbraune Farbe hatte. Nachdem etwas mehr Wasser zugesetzt war, und einige Bewegung des Ganzes Statt gefunden hatte, so verlor sowohl die wässrige Flüsigkeit, als auch die ölartige Masse in kurse Zeit mehr und mehr von ihrer Farbe, so dass nach 10-12 Minuten, nachde : die Jodine zugesetzt worden war, auf dem Boden sich eine etwas gelblich weisse, matte, undurchsichtige ülartige Masse befand, und darüber eine ungefärbte, etwas milchigh wassrige Flüssigkeit stand. Von dieser wurde nu sogleich eine Portion filtrirt; sie lief vollkomme klar durch.

Die Flüssigkeit wurde sogleich untersucht und vehielt sich folgendermaßen:

- a Beim Zusatz einer gewissen Menge Chlorinewasser entstand eine rothbraune Farbe, die durch mehr hinzugefügte Chlorine verschwand, und wenn mehr von der filtrirten Flissigkeit zugesetzt wurde, wieder zum Vorschein kam.
- b. Beim Zusatz von starker Salpetersäure: eine ähnliche rothbraune Farbe.
- c. Eine hinlängliche Menge höchst concentrirte Schwefelsäure brachte darin eine hübsche violette Farbe hervor.
- d. Salpetersaures Bley gab einen ausgezeichnet schönen, glänzenden, gelben Niederschlag in reichlicher Menge.
- c. Salpetersaures Silber: einen weißen Niederschlag in reichlicher Menge mit einem äußerst geringen Stich ins Gelbe; er verschwand nicht durch zugesetztes Ammoniak.
- f. Mit Sublimataussissung entstand in einem gewissen Verhältniss der Menge ein Niederschlag, der sich bald durch eine angenehm rothe Farbe auszeichnete.

Jene Flüssigkeit hat sich also auf das Bestimmteste als eine wäßrige Auflösung der Jodinewasserstoffsäure zu erkennen gegeben.

Gleich nachdem jene Flussigkeit aus Filtrum gebracht war, nahm ich etwas von der so gut als ungefärbten öligten Masse und übergoß sie mit einer Auslösung von schweselsaurem Kupser: es entstand eine ziemsiehe Menge des gelben Niederschlags. Ich Journ. f. Chem. N. R. 6, Bd. 1, Heft.

setzte mehr Jodine zu der öligten Materie unter wäsrigen Flüssigkeit und goss etwas mehr Wahinzu: es geschah noch eine rasche Einwirkung gunter den oben angesührten Erscheinungen, aus nommen, dass die wäsrige Flüssigkeit, die dies erhalten wurde, eine ganz schwache gelbliche Fahatte. (Diese Farbe nimmt die Jodinewasserstoffsäbekanntlich an, wenn sie etwas freie Jodine auf löst enthält). Die Flüssigkeit wurde filtrirt und prüft mit den ehen angesührten Reagentien; sie v hielt sich damit durchaus eben so, wie die das ei Mal erhaltene Flüssigkeit.

Ich untersuchte nun wieder eine Portion der iklaren, beinahe weißen otartigen Masse mit schrifelsaurem Kupfer: diesmal kam nur eine schmutz gelbliche Trübung zum Vorschein. Ich setzte hi auf zu dem Zurückgebliebenen noch eine Port Jodine. Die Masse nahm dadurch eine rothbrai Farbe an, und stellte eine Verbindung dar, die f Auge dem Produkte nicht ungleich war, welches Schwefelkohlenstoff mit der Jodine giebt. Etwas. dine blieb nun unaufgelöst.

Ich habe die Versuche mit der Kanthogensäund Jodine, die ich so eben beschrieben habe, vi Male wiederholt, und eine Kanthogensäure an wandt, die bald durch Schwefelsaure, bald dur Salzsäure aus dem kanthogensauren Kali, auf voschiedene Weise zubereitet, abgeschieden war, uimmer habe ich dieselben Erscheinungen erhalt Ich sehe es daher als bewiesen an, die sie Kathogensäure Wasserstoff enthalte, und als im hör

sten Grade wahrscheinlich, dass sie ausser diesem nu noch Schwefel und Kohlenstoff enthalte.

Setzt man zu einer concentrirten Auslösung des zanthogensauren Kali eine hinlangliche Menge Jodine, so erhält man unter Erscheinungen, die mit den angeführten übereinstimmen, eine Auslösung von jodinewasserstossaurem Kali. — Vielleicht werde ich die Behandlung mit Jodine benutzen können, um darnach das Verhältnis der Menge des Wasserstoss in der Xanthogensaure zu bestimmen.

Ueber das sogenannte färbende Wesen in der Ostseeluft und dem Ostseewasser; und die desoxydirende Kraft der Wasserdämpfe.

V o n

C. H. Pfaff, Professor zu Kiel.

Ich habe bereits in einer kleinen Schrift "das Kieles Seebad verglichen mit andern Seebädern an der Ostsee und Nordsee, Kiel 1822." die Unhaltbarkeis der Behauptung des Herrn Ghr. Hermbstädt. dass die Ostseelust und das Ostseewasser eine eigenthümliche Substanz enthalte, welche er das färbende Wesen derselben neunt, angekündigt (S. 45-52). Auch habe ich eine vorlausige Notiz der Versuche, welche mich zu diesem Resultate gesührt, in diesem Journale mitgetheilt. Ich habe seitlem diese Versuche fortgesetzt, und bin dadurch auf die Entdeckung einer sehr merkwürdigen desoxydirenden Krast der Wasserdämpse geleitet worden. Ich will diese Versuche hier im Wesentlichen mittheilen.

Herr Hermbstädt hatte gefunden, das wenn man in eine salpetersaure Silberauflösung eine Leiungsröhre von einer Retorte ausführe, in welcher

das Seewasser bis zum Kochen erhitzt wurde, seine gas formigen Stoffe auszutreiben; die Silberaufkönng nach und nach die Farbe des rothen Weins annehme, und nach 24 Stunden sich ein Satz von braungelber Farbe absondere. Dieselbe Erscheinung beobachtete ich, als ich denselben Versuch mit dem Seewasser aus der Kieler Bucht anstellte. sus andern Gründen Misstrauen in die Annahme setzte, dass ein eigenthümlicher gassormiger Bestandtheil diese Veranderung bewirke, so stellte ich denselben Versuch mit künstlich bereiteten Auflösungen von alzsaurer Talkerde und Kochsalz in dem Verhaltnisse, in welchem diese heiden Bestandtheile in die Mischung des Seewassers eingehen, an, und behielt dieselben Resultate. Dabei fand ich aber, dass die Farbung der salpetersauren Silherauflösung im Anfange mehr schwach violett war, und erst später, wenn hinlanglich viel salpetersaure Silberauflösung in der Plache, durch welche die Dampfe hindurchstrichen, vorgeschlagen war, die Farhe dann erst mehr rothbrann wurde. Es schienen also gleichsam zwei verschiedene Ursachen in diesen Versuchen zu wirken. Dies veranlasste mich zu vielfachen Abanderungen derselben, durch welche ich dann nachfolgende höchst interessante Resultate erhielt:

Was die Versuche selbst betrifft, so sind sie höchst einfach. Die Flüssigkeiten wurden in reinen güsernen Retorten zum Kochen gebracht, und sorgfältig vermieden; das nichts davon mechanisch übergerissen wurde. Die Auslösungen, auf welche die Einwirkung der beim Kochen übergehenden gasförzeigen Flüssigkeiten und Dampse untersucht werden

# 70 Pfaff über Desoxydation

sollte, wurden in Woulfischen Flaschen vorgeschlagen, von denen bisweilen zwei oder drei die Dämple successive erhielten. Die Leitungsrohre aus der Retorte wurde hiulänglich tief in die vorgeschlagene Auflösung eingesenkt, und eben so auch die Lei-

- tungsrohren in die nachfolgenden Flaschen.

  1) Die bloßen Dämpfe des reinen destillirten Wassers haben das Vermögen, eine wasserklare Auflösung von salpetersaurem Silberoxyd in dem Verhältnisse, in welchem sie durch ihren Durchgang dieselbe erhitzen und zum Kochen bringen, zu färben, und zwar von dem Gelben an bis ins Dunkelbraune nach Verschiedenheit der Concentration der Auflösung und der Dauer der Zeit des Durchstreichens der Dampfe.
- 2) So lange die Auflösung des salpetersauren Silbersnoch nicht selbst zum Kochen kömmt, ist dieFärbung noch nicht sehr merklich, sobald aberdieselbe ins Kochen geräth, tritt die Farbung sehrauffallend vor, und ist dann erst merklich gelbgeht aber schnell ins Dunklere über. Bei hinlanglicher Verdünnung der salpetersauren Silberauflösung hat die Farbe Aehnlichkeit mit der des
  rothen Weines.
- 5) Man kann auf diese Weise die Auflösung des salpetersauren Silbers in aufeinander folgenden Flaschen färben, indem die Dampfe, die aus der letsten Flasche entwiechen, nun auch die Auflösung
  in der zweiten Flasche und so fort zum Kochen
  heingen.
- Diese Färbung beruht Wesentlich auf einer Desoxydation des salpetersauren Silbers, ganz auf

thnliche Weise, wie sie durch das Licht geschieht, nur daß sie schneller im ersten Falle erfolgt. Das beweißt

- s) die Achnlichkeit der Färbung mit derjenigen, welche durch das blosse Licht bewirkt wird.
  b) Die vollige Aushebung der Färbung und Wiederherstellung der Wasserklarheit durch zugesetzte Salpetersäure. c) Die ähnliche desoxydirende Wirkung der Wasserdämpse auf andere Metallauslösungen, die durch das Licht oder chemische Potenzen leicht desoxydirt werden. d) Die Entwicklung von Sauerstoffgas während des Vorganges.
- 5) Den auffallendsten Beweis liefert eine salzsaure Goldauflösung. Die bis zur Wasserklarheit verdünnte oder nur eben noch gelbliche Auflösung wird nämlich, wenn die hindurchstreichenden Wasserdämpfe sie ins Kochen gebracht haben, in eine schön blaue Flüssigkeit verwandelt, ganz auf dieselbe Weise, wie eine sehr verdünnte Goldauflösung durch Galläpfeltinktur, Kleesaure u.s. w.
- 6) Ich sieng die Lust, welche nach Austreibung der atmosphärischen Lust durch die Wasserdämpse der kochenden Auslösung des salpetersauren Silbers sich sortdauernd in einem Strome von kleinen Blasen entwickelte, auf, und untersuchte sie durch Salpetergas. Sie zeigte einen ansehnlichern Gehalt an Sauerstoffgas, als die atmosphärische Lust. 100 Volumentheile gaben mit 100 Volumentheilen Salpetergas eine Verminderung von 91, während atmosphärische Lust nur eine Verminderung von 80 gab.



## 72 Pfaff über Desoxydation

- 7) Von andern Flüssigkeiten, welche durch Desoxydation ihre Farbe verändern, untersuchte ich noch essigsaure Silberauflösung, die eine ahnliche und schwächere Färbung, wie die salpetersaure Silberauflösung erlitt, und salzsaure Platinauflösung, die jedoch nicht verändert wurde.
- 8) Das Seewasser, die Auflösung des gewöhnlichen Kochsalzes, die der salzsauren Talkerde, zeigen beim Kochen und Durchstreichen ihrer Dampse durch Silberauslösungen mehr complicirte Erscheinungen. Hier sind nämlich nicht die bloßen Wasserdampse, sondern zugleich auch die Salzsaure, die in der Siedhitze entweicht, mit im Spiele - es bildet sich salzsaures Silber, das in Folge der Einwirkung der Wasserdämpfe, wenn die vorgeschlagene Auflösung bis zum Sieden heiss wird, nur violette Farbe annimmt. Ist nun noch ein Theil der salpetersauren Silberauslösung unzersetzt geblieben, so wird dieser wie in den Versuchen 1. 2. 5. durch die Wasserdampse desoxydirt, es entwickelt sich die gelbe, oder mehr hraune Farbe, die sich mit der violetten verbinbindet, und diese mannigfaltig modificirt. So kann man Flüssigkeiten von verschiedenen Farbennuancen darstellen. Meine erste Behauptung, daß die Pärbung durchaus nur von der übergehenden Salzsaure abhänge, wird also durch diese fortgesetzten Versuche berichtigt und beschränkt. Aus einer Auflösung des gewöhnlichen Kochsalzes im Wasser entwickelt sich in der Siedhitze gleichfalls Salzsäure, doch in viel geringerer Menge als

aus einer Auflösung der salzsauren Talkerde. Ob

die Entbindung im erstern Falle von einem kleinen Rückhalt an salzsaurer Talkerde oder salzsaurem Eisenoxyd abhange, wage ich nicht zu entscheiden. Dagegen geht nichts von den Basen (Natron, Talkerde) mit über, wenigstens hinterlies das

übergegangene Destillat keinen Rückstand.

9) Jene auf eine so auffallende Weise durch das Durchstreichen von Wasserdampfen und davon

abhangige Desoxydation gelb, rothbraun, dunkelbraun gefärbte Auflösung von salpetersaurem Sil-

ber behalt ihre Farbe langere Zeit unverändert, und setzt allmahlig etwas dunkelbraunes Silberoxyd

10) Wird eine Auflösung von salpetersaurem Silber, statt durch durchstreichende Wasserdampfe zum

Kochen gebracht zu werden, durch unmittelbare. Anwendung der Warme in diesen Zustand versetzt, so tritt die oben bemerkte Farbung in einem

viel geringeren Grade ein, doch bleibt sie nicht ganzlich aus.

Die durch alle diese Versuche außer Zweisel gesetzte desoxydirende Krast der Wasserdämpse verdient noch weiter versolgt zu werden, und erlaubt
vielleicht selbst technische Anwendungen. Ich werde
selbst diese Untersuchung sortsetzen, und meine serneren Resultate in diesem Journale bekannt machen.
Vorläusig bemerke ich nur, daß die salssaure so wenig als die salpetersaure Quecksilberoxydaussoung
durch die Wasserdampse verändert zu werden scheint.
Auch die salpetersaure Quecksilberoxydulaussoung
bleibt unverändert.

Vergleichende Untersuchung eines Fossils vom Kayserstuhl in Freyburg, und des grünen Elaeoliths von Laurvig in Norwegen.

V o z

Dr. C. G. Gmelin in Tübingen.

# A Fossil vom Kayserstuhl.

Ich verdanke dieses Fossil der gütigen Mittheilung des Herrn Prof. Buzen geiger in Freyburg. von Ittner hat es zuerst beschrieben (Eleutheria III, p. 29) bemerkt übrigens, dass es von Säuren nicht verändert werde, was unrichtig ist, da es von Säuren äußerst leicht und vollkommen in Gallerte verwandelt wird.

Nachdem die Analyse größtentheils beendigt war, theilte ich sie, nebst einigen Bruchstücken des Fossils, Herrn Breithaupt in Freyberg mit der Bemerkung mit, daß dieses Fossil eine große Achulichkeit mit dem Elacolith habe, daß aber dennoch eine ziemlich bedeutende Verschiedenheit in der Zusammensetzung, namentlich in Betreff des Wassergehalts, eine Trennung beider zu fordern scheine. Herr Breithaupt erklärte es nun für Sodalit, der übrigens mit dem Elacolith sehr nahe verwandt ist,

und den er mit diesem in Ein Geschlecht gestellt hat. Zugleich entwarf er eine mineralogische Beschreibung dieses Fossils, die ich mit seiner Erlaubnifs bier mittheile.

# Mineralogische Beschreibung des Sodalits vom Kayserstuhl.

Fettglanz mit Neigung zum Glasartigen.

Farbe, dunkel blaulich - rauch - und aschgrau.

Derb. Spaltbar, rhomben - dodekaedrisch, wenig deutlich. Meist nur dicht, zwischen unvollkommen muschlig und uneben das Mittel haltend.

Härte, halbhart im hohen Grade, genau von meinem 7ten Härtegrad (Als Mittel zwischen Apatit und Adular).

Gewicht = 2,5. Nur in solchen Stückelen, welche von feinen Augit - und Kiestheilehen nicht ganz zu befreien gewesen, = 2,4.

Dieser Sodalit enthält häufig außerst zarte Hezeeder von Eisenkies eingesprengt, zum Theil so klein, daß sie vom unbewaffneten Auge kaum noch wahrzunehmen sind. Nächstdem ist er mit schwarzem Augit, auch mit Titaneisenerz deutlich gemengt; jedoch waltet dabei der Sodalit vor. Das Ganze sitzt auf Graustein auf (kommt vielleicht darin Gangweise vor?), in welchem wieder glasiger Feldspath, kleine Crystalle von Augit und Korner von Chrysolith eingestreut liegen.

Genannter Sodalit ist am vollkommensten identisch mit der Abanderung, welche Hr. Nose Spinellan, und tKlaproth Nosian genannt hatte. Ich habe nämlich gefunden, dass, mineralogisch genommen, der Sodalit Eckebergs mit dem erwähnten Spinellan, ingleichen mit Hanyn und Lasurstein eine einzige Species bilde, was ich schon in meiner Charakteristik des Mineralreichs 1820 S. 25 andeutete, vollständiger aber und auf das Bestimmteste in der. zweiten diessjährigen Auflage, welche so eben in Dresden bei Arnold erscheint, S. 65 charakterisirt habe. - Es steht also zu erwarten, dass auch der Sodalit vom Kayserstuhl, wenn er crystallisirt vorkommen sollte, Dodecaeder, Oktaeder oder andere tessularische Formen zeigen müße, und vielleicht findet er sich auch noch so schön blau, wie der sogenannte Hauyn und der Lasurstein.

Freyberg am 1. August 1822.

August Breithaupt.

#### A.

11,622 Gramm auserlesene Stücke verlohren beim Wagen in Wasser von + 10 R. 4,872. Das specifische Gewicht dieses Fossils ist mithin 2,5854.

#### B.

Vor dem Löthrohre für sich erhitzt, schmilst es leicht unter starkem Aufblähen und Entwicklung eines Geruchs nach schwefliger Saure, und bildet ein blasiges, undurchsichtiges Glas, das durch Kobaltsolution etwas blau wird.

Vom Borax wird es leicht und in großer Menge aufgelöst, und bildet ein ungefärbtes durchsichtiges Glas.

Vom Phosphorsalz wird es leicht zersetzt, aber nicht vollständig aufgelöst. Es bleibt ein durchscheinendes Kieselskelett zurück, welches sich in der geschmolzenen Perle herumbewegt und stärker leuchtet als der übrige Theil der Glasperle, die, so lange sie heiß ist, außerdem ganz durchsichtig und etwas grünlich gefärbt ist, beim Erkalten aber undurchsichtig milchweiß wird.

Mit Soda giebt es ein unklares Glas.

Für sich in einem Kolben erhitzt, giebt es eine sehr große Menge Wasser.

#### C.

11,49 Gramm hinterließen nach dem Glühen 10,242 Gr. Mithin geben 100 Th. geglüht. 89,138, oder 10,862 verflüchtigbare Theile. Die Stücke erschienen nach dem Glühen an den mehresten Stellen mit einer schön blauen Farbe.

Bei einem andern Versuch hinterließen 1,905 Gramm mit möglichster Sorgfalt ausgelesene Stücke 1,692 Gr., welches auf 100 Th. 10,656 verflüchtig-bare Theile anzeigt. Das Mittel dieser beiden Versuche giebt die Zahl 10,759.

In einem 5ten Versuch wurden 5,572 Gr. des Fossils in einer beschlagenen gläsernen Retorte mit Vorlage heftig geglüht. Es entwickelte sich anfangs ein deutlicher Geruch nach Schwefelwasserstoffgas, der später verschwand. In der überdestillirten Flüssigkeit ließen sich durch salzsauren Baryt Spuren von

# 78 Mineralanalysen

· Schweselsäure, und durch salpetersaures Silber Spuren von Salzsäure nachweisen; zugleich gab der etwas braunlich gefarbte Niederschlag Spuren von Schweselwasserstoff zu erkennen, welcher noch überdiels durch die Braunung eines mit essigsaurem Bley beseuchteten Papiers, welches bei dem Anfang der Destillation über den tubulus der Vorlage gehalten wurde, sich offenbarte. - Der Rückstand in der Retorte, die ganz zusammengeschmolzen, und da, wo sie mit dem Stein in Berührung war, angegriffen erschien, wurde so genau als möglich herausgenommen. Er wog 4,775, welches einen Gewichtsverlust von 14,505 pr. anzeigt, der aber offenbar delswegen hier großer als bei den beiden vorhergeheuden Versuchen aussiel, weil ein Theil der Bestandtheile des Fossils sich mit der Glasmasse verbunden hatte.

#### D.

- a) 5,255 Gramm wurden pulverisirt, und mit etwas verdünnter Salzsäure digerirt. Es entwickelte sich ein starker Geruch nach Schwefelwasserstoff, und es bildete sich eine vollkommene Gallerte. Die Masse wurde zum trockenen Pulver abgedampst, die Kieselerde auf dem Piltrum ausgewaschen, getrocknet und geglüht. Sie wog 1,1046, welches auf 100 Th. 54,016 pr. ausmacht.
- b) Die von der Kieselerde befreite Flüssigkeit wurde durch kaustisches Ammoniak pracipitiet, und schnelk nitrut. Der Niederschlag, auf die gewöhnliche Weise behandelt, zersiel in 23,400 pro. Thonerde und 0,616 pro. Eisenoxyd.

- e) Die von dem Niederschlag befreite Flüßigkeit wurde mit Salzsaure übersättigt und mit salzsaurem Baryt präcipitirt. Der entstandene schwefelsaure Baryt wurde aufs Filtrum genommen, ausgewaschen.
- getrocknet und geglüht. Er wog 0,2685 Gramm, welches auf 100 Th. 2,8600 Schwefelsäure anzeigt. 1) Der überschüßige Barvt wurde durch Schwefel-
- d) Der überschüsige Baryt wurde durch Schweselzure pracipitirt, und aus der siltrirten und mit
  kaustischem Ammoniak gesättigten Flüssigkeit die
  Kalkerde durch kleesaures Ammoniak pracipitirt.
  Der kleesaure Kalk wurde in kohlensauren verwandelt, welches 0,4166 Gr. wog = 0,25492 Kalk,
  entsprechend 7,266 prc. Kalk.
- e) Die rückständige Flüssigkeit wurde abgedampst, und durch Schweselsaure in schweselsaures Salz verwandelt. Dieses wog geglüht 0,99 Gr. Das erhaltene schweselsaure Salz wurde in Wasser gelöst, und durch salzsaures Platinoxyd pracipitirt, der Niederschlag mit etwas kaltem Wasser ausgewaschen, getrocknet und geglüht. Es wurden 0,08 Gr. salzsaures Kali erhalten, entsprechend 0,05067 Kali, mithin auf 100 Th. 1,565 Kali. 0,08 salzsaures Kali entsprechen 0,0956 schweselsaurem Kali; diese abgezogen von der ganzen Salzmasse 0,99, bleiben 0,8964 schweselsaures Natrum, welche 0,5928 Gr. Natrum anzeigen, oder auf 100 Th. 12,150 prc.
- f) Um auf einen Gehalt von Salzsaure zu untersuchen, wurden 4 Gramm Steinpulver in einer Retorte mit Schwefelsaure destillirt. In die Vorlage wurde destillirtes Wasser vorgeschlagen. Die Flüssigkeit in der Retorte wurde zur vollkommenen

Natrum.

# 80 Mineralanalysen

Trockene abgedampst, und die Retorte dann hi zum ansangenden Glühen erhitzt. Das Destille durch schweselsaures Silber zersetzt, gab 0,15 salzsaures Silber, entsprechend 0,050069 Salzsäur oder auf 100 Th. 0.7517 prc. Salzsäure.

In einem andern Versuch wurden 6 Gr. Stein pulver im Dunklen durch verdünnte Salpetersäm zersetzt, und die filtrirte Flüfsigkeit durch salpeter saures Silber präcipitirt. Es wurden 0,220 Gr. schiz getrocknetes salzsaures Silber erhalten, entsprechez 0,04202 trockner Salzsaure, oder auf 100 Th. 0,700 Salzsaure. Ich halte das Resultat des erstern Versuchs, der übrigens mit diesem ziemlich genau über einstimmt, für richtiger, weil bei dem letzteren ei Theil der Salzsaure durch Zersetzung verlohren guben konnte.

Dieses Fossil bestünde mithin aus

| Dieses I    | 03311 | 1,030 | unuc | шин     | i aus                |              |
|-------------|-------|-------|------|---------|----------------------|--------------|
| Kieselerde  |       | •     | •    | •       | 5 <del>í</del> , 016 | (a)          |
| Thonerde _  | •     | •     |      | •       | 28, 400              | ( <b>b</b> ) |
| Kalk .      |       | •     | •    | •       | 7, 266               | (d)          |
| Natrum .    | •     | •     | •    | •       | 12, 150              | (e)          |
| Kali .      | •     | •     | •    | •       | 1,565                | (e)          |
| Eisenoxyd   | •     | •     | •    | •       | 0,616                | (b)          |
| Schwefelsäu | re    | •     |      | •       | 2,86o                | (c)          |
| Salzsäure   | •     |       | •    | •       | 0,756                | <b>(f)</b>   |
| Wasser und  | I Sch | wefel | wass | erstoff | 10, -59              | (C)          |
|             |       |       |      |         | yű, 588              |              |

Bemerkungen über vorstehende Analyse

1. Da sich in diesem Fossil Schwefelsaure un Salzsaure neben stärkeren Basen vorfinden, so en steht die Frage, in welcher Verbindung diese Sauren ansunelimen seyen?

Um dieses zu untersuchen, wurden 9 Gramm fein geriebenes Steinpulver mit Wasser gekocht, und durch ein mittelst Salpetersäure und kochendem Wasser gut ausgelaugtes Filtrum filtrirt. Die filtrirte Plüsigkeit hinterliess eine weisse an der Lust sich nicht verändernde Cruste. Diese Cruste löste sich in kochendem Wasser auf; die Auflösung reagirte nicht auf Pflanzenfarben, wurde aber durch salzsauren Baryt und durch kleesaures Ammoniak stark getrübt. Schwefelsaures Silber brachte eine schwache Trübung hervor. - Es erhellt mithin, dass sich aus dem Fossil durch Kochen mit Wasser Gyps ausziehen lässt, und man muss daher die Schweselsaure als an Kalk gebunden annehmen. Zugleich ergiebt sich, dass auch die Salzsäure an eine Basis gehunden ist, und dass sich diese Verbindung durch Wasser ausziehen lässt; ob diese Basis aber Kali oder Natrum sey, konnte ich nicht ausmitteln; salzsaures Platinoxyd brachte in der stark abgedampften Flüssigkeit keine Trübung hervor. Es ist mir wahrscheinlicher, dass sie an Natrum gebunden ist.

bunden ist.

Man könnte demnach die Zusammensetzung dieses Fossils folgendermaßen aufstellen:

| Kieselerde         |      |      |      |        |       | 34,016   |
|--------------------|------|------|------|--------|-------|----------|
|                    | •    | •    | •    | •      | •     | 29 422   |
| Thonerde           | •    | •    | •    | •      | •     | 28,400   |
| Kalk .             | •    | •    | •    | •      |       | . 5, 235 |
| Natrum             |      |      | •    |        | •     | 11,288   |
| Kali .             |      |      |      |        | •     | 1,565    |
| Eisenoxyd          |      | •    |      | •      |       | 0,616    |
|                    |      |      | •    |        | •     | 4,891    |
| Gyps .<br>Kochsalz | •    | •    |      |        |       | 1,618    |
| Wasser un          | ıd S | chwe | felw | assers | stoff | 10,759   |
|                    |      |      |      |        |       | 08. 58X  |

Journ. f. Chem. N. R. 6. Bd. 1, Heft.

6

# Mineralanalysen

82

- 2. In welcher Verbindung der Schweselwasse stoff oder der Schwesel desselhen in dem Fossil er halten ist, habe ich nicht ausmitteln können. So v scheint gewiss zu seyn, dass es nicht beigemeng Schweseleisen im Minimum etwa ist, welches dut Zersetzung mittelst Salzsäure die Bildung von Schw selwasserstoff veranlasst hätte, denn durch den Ms net lasst sich blos Magneteisenstein ausziehen, we cher sich in Salzsäure ohne die mindeste Schwese wasserstoffgasentwicklung vollkommen auflöst, u ohne dass sich die Auflösung beim Kochen trübt mithin auch kein Titan enthält; wenigstens war die hei den von mir untersuchten Stücken der Pe Ueberhaupt zeigt sich diese Schweselwasserstoffge entwicklung bei den reinsten Splittern, bei welch sich auch mit dem bewassneten Auge nichts Frem artiges beigemengt wahrnehmen ließ.
- 3. Das Wasser ist in weit größerer Menge vo handen, als erfordert wurde, um den Gyps in waserhaltenden Gyps zu verwandeln.

### II. Untersuchung des grünen Elaeoliths.

Sein Verhalten vor dem Löthrohr (Berzelie über das Löthsohr deutsche Uebers. p. 284).

### A.

5 Gramm im Platintiegel eine Stunde lang het tig geglüht, wogen nach dem Glühen 4,960. Es en halten mithin 100 Th. Elaeolith 0,6 proc. verfücktigbare Theile.

#### B.

- s) 5,455 Gr. geriebenes Steinpulver wurde durch Salzsaure zersetzt, mit welcher es eine sehr vollkommene Gallerte bildete. Die salzsaure Auflösung wurde zur Trockene abgedampst, und die Kieselerde durchs Filtrum getrennt, ausgewaschen, getrocknet und geglüht. Sie wog 1,518 Gr., welches auf 100 Th. 44,190 ausmacht.
- b) Nach Abscheidung der Kieselerde wurde die Flüssigkeit durch kaustisches Ammoniak präcipitirt, der ausgewaschene Niederschlag mit kaustischer Kalilauge gekocht, und aus dieser die Alaunerdo durch Uebersättigung mit Salzsäure und Präcipitation durch kohlensaures Ammoniak dargestellt. Sie wog geglüht 1,1325 Gr., welches auf 100 Th. 52,054 ausmacht.
- o) Der von der Alaunerde befreite Niederschlag wurde in Salzsaure aufgelöst, mit etwas Salpetersaure gekocht, und auf die bekannte Weise durch bernsteinsaures Ammoniak pracipitirt. Das bernsteinsaure Eisenoxyd gab 0,02239 Eisenoxyd, entsprechend 0,652 prc. Eisenoxyd.
- d) Aus der vom Eisen befreiten Flüssigkeit fallte kohlensaures Kali im Kochen Bittererde mit etwas Braunsteinoxyd, welche geglüht 0,02 wog, entsprechend 0,687 proc.
- e) Die durch Ammoniak gefällte Flüssigkeit (b) wurde mit kleesaurem Ammoniak versetzt, wodurch ein Niederschlag von kleesaurem Kalk entstund, der geglüht und in Kohlensaure verwandelt wurde. Beim Auslösen dieses kohlensauren Kalks in Salz-

# 84 Mineralanalysen

säure blieb etwas Alaunerde zurück, zugleich sich in der Salzsäure etwas Alaunerde aufg die durch kaustisches Ammoniak präcipitirt w Die Menge beider betrug im geglühten Zu 0,0512 Gr., entsprechend 1,490 proc.

Für den kohlensauren Kalk bleiben mithin ( Gr., entsprechend 0,519 proc. Kalk.

f) Hierauf wurde die von Kalk befreite Flüßs abgedampst und geglüht. Es blieb 1,545 Gr. saures Salz zurück, welches in Wasser aufg und durch salzsaures Platinoxyd pracipitirt w Das salzsaure Platinoxydkali wurde geglüht das so erhaltene salzsaure Kali wog 0,25; = 0,1626 Gr. Kali, entsprechend 4,755 proc. Für das salzsaure Natrum bleiben mithin 1,08 = 0,5-98 Gr. Natrum, entsprechend 16,879 Natrum.

Von Salzaure und Schweselszure waren l'Spuren in ihm aufzufinden.

# Schlussbemerkung.

Herr Breithaupt erklart, wie schon erwähnt. das Fossil vom Kayserstuhl für Sodalit. Dafür schiene auch, in chemischer Hinsicht, außer der sonstigen avalogen Zusammensetzung, der, wenn gleich unbedeutende, Gehalt an Salzsaure zu sprechen, wenn diese Saure sich nicht auch sonst so häufig im Mineralreich vorsande, und gewiss auch sehr oft von den Chemikern übersehen worden ist. So habe ich sie z. B. neuerdings in dem Prehnit von Dumbacton in Schottland aufgesunden. - Auf der andern Seite spricht in chemischer Hinsicht einiges gegen diese Vereinigung, namentlich der große Wassergehalt des Kayserstuhler Fossils, während der Sodalit gar keine Feuchtigkeit zu enthalten scheint; eben so die weit leichtere Schmelzbarkeit vor dem Löthrohr, da wenigstens der Sodalit vom Vesuv nur erst bei sehr heftigem Blasen an den Kanten sich abrundet. Der Unterschied ist freilich, bei Vergleichung mit dem grönländischen Sodalit, nicht so bedeutend. Uebrigens könnte auch der beigemischte Gyps und die größere Menge von Kalk diese leichtere Schmelzbarkeit veranlassen, ohne dass desswegen diese Fossilien wesentlich von einander verschieden wären.

Ich wollte das Fossil vom Kayserstuhl, welches auf jeden Fall dem Sodalit naher zu stehen scheint, als irgend einem andern, zum Andenken an den der Wissenschaft so früh entrissenen v. Ittner, der es zuerst beschrieben, Ittner it nennen, bin jedoch weit entfernt zu glauben, dass es, wenn seine Uebereinstimmung mit dem Sodalit in crystallographischer

# 86 Mineralanalysen von C. G. Gmelin.

Hinsicht sich vollkommen bestätigt, als eine m Gattung, blos wegen der angegebenen Verschied heiten in der Zusammensetzung, aufgestellt zu w den verdiene. Es ergiebt sich auch aus dieser V gleichung, daß das Fossil vom Kayserstuhl in 1 sicht auf chemische Zusammensetzung mit d Elaeolith äußerst nahe übereinkommt, besom wenn man blos auf die Hauptbestandtheile, Kie erde, Thoperde und die alkalischen Basen, Rücksi nimmt, wobei die Kalkerde des Kaysterstuhler F sils für einen Theil des Natrums oder Kalis bei d Elaeolith zu vicariren scheint. Neues Verzeichnis der bis jetzt bekannt gewordenen Niederfälle meteorischer Stein- und Eisenmassen, und anderer Substanzen.

Von

E. F. F. Chladni.

# I. Vorerinnerungen.

Hier ist die Absicht, in aller Kürze ein möglichst vollständiges und berichtigtes Verzeichniss aller bis jetzt beobachteten Naturbegebenheiten dieser Art zu liesern. Seitdem ich in meinem 1819 zu Wien bei J. G. Heubner erschienenen Buche: Ueber Feuermeteore und über die mit denselben herabgefallenen Massen \*), diesen Gegenstand so vollständig, als es mir möglich war, abzuhandeln mich bemüht habe, sind wieder viele neuere Ereignisse dieser Art gemeldet worden, von denen ich in zweien Nachträgen

<sup>, \*)</sup> Das Buch, in 8., welchem Herr Direktor von Schreibers eine sehr interessante Beilage in fol. mit 10 Steindrucktaseln beigesügt hat, ist für 2 rthl, 12 gr., und die Beilege für 3 rthl., und beide zusammen für 5 rthl. 8 gr. 22 Leipzig in der Steinacker- und Wagnerschen Buchhandlung zu haben.

zu meinem Buche Nachricht gegeben habe, welche sich in Gilberts Annalen der Physik befinden; der erste B. 68, S. 329, und der zweite B. 71. S. 558.

Im gegenwärtigen Aufsatze werde ich zu Vermeidung unnöthiger Weitlaustigkeit bei den Ereignissen, über welche ich in meinem Buche Mehreres gesagt habe, die Quellen nicht weiter angeben, weil man sie dont nachsehen kann; wohl aber werde ich sie hier bei denen anzeigen, die in meinem Buche noch nicht erwähnt sind. Alles, was nicht unter dieselbe Kategorie gehört, z. B. wenn ein Hagel mit einem Meteorsteinfalle ist verwechselt worden, lasse ich weg, oder, wo es, um bei Andern eine unrichtige Angabe zu vermeiden, zu erwähnen ist, schließe ich es als etwas nicht hieher Gehörendes in Klammern ein. Die Ungewisheit drücke ich durch Vorsetzung eines Fragezeichens aus.

Die Massen, von denen sich etwas in meiner Sammlung befindet, habe ich mit einem Sternchen • bezeichnet.

# II. Niederfälle meteorischer Stein- und Eisenmassen.

#### A. Vor dem Anfange unserer Zeitrechnung.

Bei folgenden lässt sich mit mehr oder weniger Genauigkeit die Zeit des Falles bestimmen:

? 1478 Jahre vor unserer Zeitrechnung, in Creta auf den Cybelischen Bergen der als Symbol der Cybele angesehene Stein mit dem Pythagoras in die Geheimnisse der Idaischen Daktylen ist eingeweiht worden. (Die Erzählung von herabgefallenen Steinen im Buche Iosua, ist wahrscheinlich von einem Hagel zu verstehen).

? 1403. Vielleicht eine Eisenmasse in Creta auf dem Berge Ida.

1200. Steine, die im Tempel zu Orchomenos auf-

?705 oder 704, das Ancyle, wahrscheinlich eine etwas flache Eisenmasse.

654, Steine auf dem Albanischen Berge.

644, in China. 465, ein großer Stein bei Aegos-Potamos.

Nicht lange vorher oder nachher ein Stein bei

211, merkwiirdiger Fall eines Steines bei Tong-Kien in China.

Zur Zeit des zweiten Punischen Krieges, wahrscheinlich um 206 oder 205, feurige Steine.

192, in China.

176, ein Stein in agro Crustumino in den See des Mars.

90 oder 89, lateribus coctis pluit, wahrscheinlich zu Rom.

89, Steine in China.

56 oder 52 in Lucanien, welches aus einem Theile des jetzigen Abruzzo, Apulien und Calabrien, bestand, schwammiges Eisen. (Nach dem, was späterhin bei III. B. wird zu sagen seyn, ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass ich ein kleines Stückehen davon besitze).

? Vielleicht Steine, vielleicht Hagel, bei Acilla.

go- Chladni's

58, 29, 22, 19, 12, 9, 6, im ersten Monde und 6 im neunten Monde. Steine in China.

Bei folgenden lässt sich die Zeit des Falles nich bestimmen:

Der zu Pessinus in Phrygien gefallene und für ein Symbol der Mutter der Götter gehaltene Stein, welcher von Scipio Nasica ist nach Rom gebracht worden.

Der als Symbol des Sonnengottes angesehene und von Clagabal aus Syrien nach Rom gebrachte Stein.

Rin zu Abydos und ein zu Cassandria aufbewahrter Stein.

- ? Wahrscheinlich das Symbol der Diana zu Ephesus.
- ? Wahrscheinlich der bekannte schwarze Stein im der Caaba zu Mekka, und noch einer, der auch dort aufbewahrt wird.

(Der in dem Krönungsstule der Könige von England aufbewahrte Stein, der nach einigen Angabest schon vor sehr alten Zeiten als etwas Merkwürdigest angesehen ward, ist, nach den mir mitgetheiltest Nachrichten, kein Meteorstein).

### B. Nach dem Anfange unserer Zeitrechnung.

Ein Stein, der in Vocontiorum agro, wahrscheinlich in der ersten Halfte oder um die Mitte des ersten Jahrhunderts herabgefallen.

In den Jahren 2, 106, 154, 510 und 555, Steise in China.

(Das angebliche Herabfallen eines Steines zu Constantinopel im Jahre 416, dessen Sethus Calvisius im Op. Chronol. gedenkt, ist ein Missverständnis).

452, drei sehr große Steine in Thracien.

Im 6ten Jahrhundert, Steine auf dem Libanus, und bei Ernisa in Syrien.

?570 ungefahr, Steine bei Bedes in Arabien. 616, Steine in China.

?648, ein feuriger Stein zu Constantinopel.

?839, Steine in Japan.

. 852, im Juli oder August, ein großer Stein in Tabaristan.

856, im Dezember, 5 Steine in Egypten. ?885. Steine in Japan.

892 oder 897 (oder 908), zu Ahmed - Dad viele Steine.

951, ein Stein zu Augsburg (nicht in Italien). 998 zwei Steine bei Magdeburg.

Nicht lange nach 1009, eine große Eisenmasse.

der Beschreibung nach der Pallasischen ahnlich, in Dechordschan. (Späterhin ist durch falsche Les- und Schreibarten der Name des Ortes in Cordova oder Lurgea verdreht, und aus dem Sultan von Khorasan

ein Rex Torati gemacht worden. 1021, Steine in Afrika.

1057, ein Stein in Corea.

:

1112, Steine oder vielleicht Eisenmassen bei Aquileja.

1135 oder 1136, ein Stein bei Oldisleben in Thüringen.

? 1158 den 8. März, wahrscheinl. Steine bei Mosul.

1164 am Pfingsfeste, Eisen im Meisnischen.

(Manche Nachrichten aus diesem Zeitalter, die entweder fabelhast sind, oder wahrscheinlich Niederfalle von Hagel waren, erwähne ich nicht.)

92

#### Chladnis

1249, den 26. Juli, Steine bei Quedlinburg etc.

? Im 15ten Jahrhunderte soll ein Stein zu Würzburg gefallen seyn. (Der dort Aufbewahrte was nichts weiter, als eine alte Streitaxt.);

Zwischen 1251 und 1360 viele Steine bei Welikoi-Usting in Russland.

1280, bei Alexandria in Egypten eine Stein- oder Eisenmasse.

1504, den 1. October, bei Friedland oder Friedburg viele glühende Steine oder Eisenmassen.

? 1528, den 9. Januar, vielleich Steine in Mortahiah und Dakhaliah.

? 1539, den 13. Juli, vielleicht Steine in Schlesien ? 1568, vielleicht eine Eisenmasse im Oldenbur-

gischen.
1579, den 26. Mai, Steine bei Minden im Hannöverischen.

1425, ein Meteorstein auf der Insel Java,

? 1458, bei Roa in Spanien, viele sehr leicht! Steine.

1474, bei Viterbo, zwei große Steine. Bibliotect italiana, tom. 19, Sept. 1820, p. 461.

? In demselben Jahrhunderte scheint bei Lucca ein Stein, nebst einer für geronnen Blut gehaltenen Substanz herabgefallen zu seyn.

1491, den 22. März, ein Stein bei Rivolta de Bassi, nicht weit von Crema.

\*1492, den 7. November, der bekannte Fall eines großen Steines bei Ensisheim.

1496, den 26. oder 28. Januar, Steine zwischess Cesena und Bertinoro, und in der Gegend voss Forli. ? Vielleicht in diesem Jahrhunderte, oder zu Anfange des folgenden, ein Stein bei Brüssel.

(Mehrere Nachrichten aus diesem Zeitalter, wo ein Hagel scheint mit einem Meteorsteinfalle verwechselt zu seyn, erwähne ich nicht.)

1511, den 4. September, oder wenige Tage darnach, großer Meteorsteinfall bei Crema, nicht weit vom Flusse Adda. (Von Einigen ist der Ausdruck: prope Abduam, missverstanden, und ein Ort: Abdua, daraus gemacht worden.)

1516 in China in der Provinz Se-tschuan, 6 Steine. 1520 im Mai, in Aragon, 5 Steine.

? 1528, den 29. Juni, große Steine bei Augsburg. ? 1540, den 28. April, ein großer Stein und einige

kleinere in Limousin.

Zwischen 1540 und 1550 (ungefähr) eine große

Eisenmasse im Walde bei Neunhof, zwischen Leipzig und Grimma. (Einige Schriftsteller haben den

Namen Neunhof in Neuholem verdreht.)

Um die Mitte desselben Jahrhunderts Eisen an mehrern Orten in Piemont.

1552, den 19. Mai, großer Steinfall bei Schleusingen u. s. w. (In einigen französischen und engl. Zeitschriften hat man Schleusingen mit Schleisheim bei München verwechselt.)

1559, bei Miskolz in Ungarn 5 große Steine, oder vielleicht Eisenmassen.

1561; den 17. Mai, Steine oder Eisenmassen bei Torgau und Eilenburg.

(Ein angeblicher Steinfall 1564 den 1. März zwischen Mecheln und Brüssel ist wahrscheinlich eine Erdichtung.)

#### g4 Chladni's

- ? 1572, den 9. Januar, vielleicht ein Steinfall be
- 1580, den 27. Mai, großer Steinfall bei Nörten nicht weit von Göttingen.
- 1581, den 26. Juli, ein Stein zu Niederreissen be Buttelstädt in Thüringen.
- 1583, den 9. Januar, ein Stein oder vielleicht ein Eisenmasse bei Castrovillari in Abruzzo.
  - 1583, den 2. März, ein Stein in Piemont.
- 1596, den 1. März, Steine zu Crevalcore im Be zirk von Ferrars.

Wahrscheinlich in demselben Jahrhunderte ein Stein im Königreiche Valencia in Spanien.

- 1618, in der 2ten Hälste des Augusts, in Steyer mark sehr große Steine, nebst einer dem Blute ähnlichen Substanz.
  - 1618, in Böhmen eine metallische Masse.
- 1621, den 17. April, bei Lahore in Indien ein Eisenmasse.
- 1622, den 10. Januar, in Devonshire ein große Stein.
  - 1628, den 9. April, ein Stein in Berkshire.
- 1634, den 27. October, in der Grafschaft Che rollois, im ehemaligem Herzogthume Burgund, ei großer Steinfall.
- ? 1635, den 7. Juli, vielleicht ein Stein bei Calc im Vicentinischen.
- 1656, den 6. März, ein sehr großer Stein zwi schen Sagan und Dubrow in Schlesien.
- 1637 (nicht 1627), den 29. November, ein Stei auf dem Berge Vaisier in der Provence.
  - 1642, den 4. August, ein Stein in Kiffelk.

Zwischen 1645 und 1644 Steine auf ein Schiff im Ostindischen Meere.

1647, den 18. Februar, ein Stein bei Zwickau.

1647, im August, ein Steinfall bei Stolzenau in Westphalen.

? Zwischen 1647 und 1654 soll auf dem Ostindischen Meere eine Kugel von 8 Pfund, also wohl eine Eisenmasse, auf ein Schiff gefallen seyn, und zwei

Menschen getödtet haben. 1650, den 6. August, ein Stein zu Dordrecht.

1654, den 30. Marz, großer Steinfall auf der Imel Fünen.

Ungefähr um die Mitte desselben Jahrhunderts ein großer Stein zu Warschau.

Desgleichen zu Mailand ein kleiner Stein, der einen Franziskaner getodtet hat.

(Eine Nachricht von Steinen, die 166z zu Schiege

(Eine Nachricht von Steinen, die 1667 zu Schiras sollen gefallen seyn, scheint fabelhaft zu seyn.)
1668 (nicht 1662 oder 1663 oder 1672), den 19.

oder 21. Juni, sehr große Steine im Veronesischen.
1671, den 27. Februar, Steine in der Ortenau in

8chwaben. ?1675, Steine bei Dietlingen im Badenschen.

(Vielleicht nur eine Verwechselung mit dem vorigen Ereigniße.)

1674, den 6. October, zwei große Steine im Canton Glarus.

? Ungefahr um 1675 oder 1677 bei Copinsha, eiuer der Orkadischen Inseln, ein Stein auf ein Schiff. (Vielleicht eine Verwechselung mit einer andern ähnlichen Nachricht.)

1677, den 28. Mai, in Ermendorf bei Großen-

hain, Steine, die von andern Meteorsteinen verschieden, und nach dem Ansehen und nach der Analyse von Balduin kupferhaltig gewesen sind, welches auch aus noch einigen andern Gründen nicht unglaublich ist.

(Die Nachricht von Steinen, die 1686 den 18. Mai zu London bei dem Gresham - College sollen gefallen seyn, ist in meinem Buche S. 259 wegzustreichen, weil aus der Schrift von Edward King, die ich spater erhalten habe, S. 20 zu ersehen ist, daße es, so wie das Ereigniß am 20. October 1791, nichts weiter als Hagel war, den King mit Meteorsteinfällen verwechselt hat. Dieses Beispiel, so wie noch viele andere, zeigen, wie nothwendig es ist, nie einer zweiten Anführung sehr zu trauen, sondern allemal die ersten Quellen nachzusehen.)

1697, den 13. Januar, Steine bei Siena.

1698, den 19. Mai, ein großer Stein bei Waltring im Canton Bern.

1706, den 7. Juni, ein großer Stein bei Larissa in Thessalien.

1715, den 11. April, Steine nicht weit von Stargard in Pommern. Gilberts Annalen B. 71 (1822, 6. St.), S. 215.

1722, den 5. Juni, Steine bei dem Kloster Schefftlar im Freisingischen.

(Ein angeblicher Fall von Metall 1731 bei Lessay war nichts anders, als ein Missverständnis einer elektrischen Phosphorescenz der Regentropfen.)

1758, den 18. October, ein (aus gänzlicher Unkunde der Sache schlecht beschriebener) Meteorsteinfall in der Grafschaft Avignon. 1740, den 25. October, Steine bei Rasgrad an ler Donau.

(Der im Winter zwischen 1740 und 1741 in Gronand angeblich gefallene Stein war nichts anders, als in großes Felsenstück, welches sich abgelöst hatte,

and weit davon in ein Thal herabgerollt war.)

1750, den 11. October, Steine bei Coutances im

- ½p. de la Manche, oder in der Normandie.
  1751, den 26. Mai, die bekannte Eisenmasse bei
- Iradschina im Agramer Comitate.

  \*1755, den 5. Juli, Steine bei Tabor in Böhmen.

  1755, im September, 2 Steine bei Laponas in Bresse.
- 1755, im Juli, ein Stein bei Terranova in Calabrien. 1766, in der Mitte des Juli, ein Stein bei Albo-
- eto, nicht weit von Modena. ?1766, den 15. August, vielleicht ein Stein bei
- Novellara.
  \*1768, ein Stein bei Lucé, im Dep. de la Sarthe.
- \*1768, den 20. November, ein Stein bei Maurtirchen in Baiern.
- 1773, den 17. November, ein Stein hei Sena, im Bezirk von Sigena in Aragon.
- 1775, den 19. September, ein Stein bei Rodach im Herzogthume Koburg.
- 1775 oder 1776, Steine bei Obruteza in Volhynien. Ungefähr 1776 oder 1777 im Januar oder Februar,
- Ungefahr 1776 oder 1777 im Januar oder Februar, Steine bei Fabbriano. 1779, ein Steinfall bei Pettiswood in Irland in der
- Grafschaft Westmeath.

  1780, den 11. April, Steine bei Beeston in England.
  - 1782, ein großer Stein bei Turin.

98

# Chladnis

- 1785, den 19 Febr., Steinfall im Eichstadtischer \* 1787, den 1. October, Steine im Gouvernemes von Charkow.
- \*1790 (nicht 1789), den 24. Juli, sehr beträchtlicher Steinfall bei Barbotan, Juliac, u. s. w.
- 1791, den 17. Mai, Steine bei Castel-Berardeng in Toskana.
- (Die in meinem Buche S. 261 erwähnte Nach richt von Steinen, die 1791, den 20. October bei Me nabilly in Cornwallis sollen gefallen seyn, ist weg-sustreichen, da, nach der Schrift von Edward King S. 18 und 19, es nichts weiter, als Hagel war, wie es auch aus der Abbildung eines der größten Stückt zu ersehen ist.)
- \* 1794, den 16. Juni, bekannter Fall vieler Steist bei Sieua.
  - 1795, den 15. April, Steine in Ceylon.
- \*1795, den 15. December, ein Stein bei Woldcottage in Yorkshire.
- 1796, den 4. Januar, ein großer Stein bei Belaja-Zerkwa im südlichen Russland.
  - 1796, den 19. Februar, ein Stein in Portugal.
- \*1798, den 8. oder 12. März, ein Stein bei Sales im Dép. du Rhône.
- 1793, den 15. December, Steine bei Krakhut nicht weit von Benares in Bengalen.
- 1801, auf der ile des tonnelliers, bei île de
- 1802, in der Mitte des Septembers, im Schottigschen Hochlande.
- \* 1805, den 26. April, der bekannte große Steinsall bei L'Aigle im Dép, de l'Orne oder in der Normandie

1803, den 4. Iuli, Steinfall zu East-Norton in England, welcher Schaden angerichtet hat.

\*1805, den 8. October, bei Apt im Dép. de

\*1805, den 15. December, bei Massing, im Landgericht Eggenfelden in Baiern.

1804, den 5. April, bei High-Poseil, nicht weit von Glasgow in Schottland, ein Stein. 1805, deu 25. Marz, Steine bei Doroninsk in

Sibirien.

1805, im Junius, zu Constantinopel.

\*1806, den 15. März, zu Alais im Dep. du Gard, zwei Steine, von andern darin verschieden, daß sie mehr einem zerreiblichen schwarzen Mulme ähnlich

sind, und außer den gewöhnlichen Bestandtheilen 2,5 Kohlenstoff enthalten.

1806, den 17. Mai, ein Stein bei Basingstoke in Hantshire.
\* 1807, den 13. Marz, ein großer Stein bei Ti-

mochin in Russland im Smolenskischen Gouvernement.

\*1807, den 14. December, Fall vieler Steine bei Weston in Connecticut.

\*1808, den 19. April, Steine bei Borgo San Donino etc. im Parmesanischen. \*1808, den 22. Mai, der bekannte große Steinfall

bei Stannern in Mähren.
\*1808, den 5. September, Steine bei Lissa in

\*1808, den 5. September, Steine bei Lisse in Böhmen.

? 1809, den 17. Juni, bei Nordamerika auf ein Schiff und ins Meer. 1810. den 50. Januar, Steinfall in der Grafschaft

1810, den 50. Januar, Steinfall in der Grafschaft Caswell in Neu Connecticut in Nordamerika. 1810, ungefahr in der Mitte des Juli, ein Stein b Shahad in Indien; das Feuermeteor hat 5 Dörfer au gezündet, und Menschen beschädigt

- gezündet, und Menschen beschädigt.

  \*1810, im August, ein Stein in der Grafscha
  Tipperary in Irland.
- \* 1810, den 25. November, 5 Steine in der Gegend von Charsonville bei Orléans.
- 1811, zwischen den 12. und 13. Marz, ein Stei in Russland im Gouvernement von Poltawa. \* 1811, den S. Juli, einige Steine bei Berlanguil
- las in Spanien.

  1812, den 10. April, Steine bei Toulouse.
- \*1812, den 15. April, ein Stein bei Erxleben zwischen Magdeburg und Helmstädt.
- \*18.2, den 5 August, ein großer Stein bei Chantonay, im Dep. de la Vendee, hat keine solche Rinde, wie andere, und ist auch sonst von andern etwa verschieden.

1813, den 13. Marz, Meteorsteine bei Cutro it Calabrien, mit einem merkwürdigen Niederfalle ro-

then Staubes in mehreren Gegenden von Italien.
? 1815, im Sommer, sollen bei Malpas, nicht weit

von Chester, viele Steine gefallen seyn.

\* 1815, den 10. September, Steine in der Grafschaft Limerick in Irland.

1814, den 5 Februar, im Distrikt von Bachmut in Russland, im Gouvernement von Ekaterinoslaw.

1814, etwa in der Mitte des Marz, oder 1815, den 15. December, Steine bei Sawotaipola oder Sawitaipal in Finnland Außer meinem Buche s. auch Neues Journal für Chemie und Physik, B. 1. H. 1. S. 160.

\*1814, den 5. September, viele Steine bei Agen, im Dép. du Lot et Garonne.

1814, den 5. November, Steine in Doah in Ost-indien.

1815, den 18, Februar, ein Stein bei Duralla in Ostindien. Tilloch's philos. mag. Aug. 1820, p. 156.

Gilberts Annalen B. 68, S. 333.

•1815, den 3. October (nicht den 30.), ein Stein-

fall bei Chassigny, nicht weit von Langres in Champagne oder im Dép. de la haute Marne Gehoren' unter diejenigen, die keinen Nikel' enthalten, und

unterscheiden sich von andern durch die mehrere Zerreiblich eit, grüngelbliche Farbe, glimmerartiges

Ansehen, und wie lakirte Rinde.

Zu Pulrose auf der Insel Man soll vor einigen
Jahren ein Stein gefallen seyn, außerst leicht und
von schlackenartigem Gefüge. Tilloch's philos. mag.

Jul. 1819, p. 39.

1816, ein Stein bei Glastonbury in Sommerhetshire.

(Verschiedene ungegründete Berichte von angeblichen Steinfallen erwähne ich nicht.) 1818, den 10. August, ein Stein bei Slobotka in Russland, im Gouvernement von Smolensk.

? 1819, am Ende des April, scheint bei Massa Lubrense im Neapolitanischen Herzogthume Salerno, pach Zeitungsberichten, ein Meteorsteinfall sich er-

tignet zu haben, auf den man nicht gehörig geachtet bat.

1819. den 15 Juni, Steine bei Jonzac im Dép. de la Charente insérieure. Journal de Physique feur.

la Charente insérieure. Journal de Physique fevr. 1821, p. 136; Mêm. du Muséum d'hist. nat. t. 6.

p. 255. Thomsons Annals of Philos. Sept. 1820, 1 254. Neues Journal für Chemie und Physik, B. 2 H. 4, 8. 508.

\*1819, den 15. October, ein Stein bei Politz nicht weit von Gera oder Köstritz, im Fürstenthum Reufs. \*) Neues Journal für Chemie und Physik B 26, H 5, S. 245. Gilberts Annalen, B. 63, S. 21 und 451.

? 1820, in der Nacht vom 21 zum 22. Mai, so ein kleiner Stein su Oedenburg in Ungarn gefalle seyn. Hesperus, B. 27, H. 3, S. 94.

\* 1820, den 12. Juli (nicht den 19.), ein Meteor

steinfall in Kurland im Dünaburger Kreisse, wovo Herr Baron Theodor von Grotthus in Gilberts An nalen, B. 67, H. 4, S. 557 einen Bericht nebst Anslyse und der Abbildung eines Steines mitgetheilt ha Was ich von diesem Steine, der im Ansehen beson ders durch noch mehrern Eisengehalt sich von an dern unterscheidet, besitze, verdanke ich seiner Gefalligkeit.

1821, den 15. Juni, Fall eines großen Meteor steines und einiger kleinern bei Juvenas im Dep. d l'Ardèche, wovon aus mehrern Berichten in den An les de Chimie, Nachrichten nehst den Analysen vo Vauquelin und Laugier sind in Gilberts Annales B. 69, S. 407 etc. und B. 71, S. 201 und 205 mitge theilt worden.

<sup>\*)</sup> In Thomson's Annals of Philosophy; Oct. 1820, S. 59 hat man diesen Meteorsteinfall aus den Fürstl. Roußischen Landen nach Rußland versetzt, welcher Irthunhernach in franz. Zeitschriften ist wiederholt worden (!)

1822, den 4. Juni, ein Meteorsteinfall bei Angers, nach Zeitungsnachrichten.

III. Nickelhaltige Gediegeneisenmassen, die für meteorisch zu halten sind.

A Schwammig, oder sellig, mit Ausfüllung der Zwischenräume durch eine dem Olivin ähnliche Steinart.

\* Die große, durch Pallas bekannt gewordene, in Sibirien gefundene Masse \*), deren meteorischer Umprung den Einwohnern bekannt war, und wo das Eisen und der Olivin auch dieselben Bestandtheile • enthalten, welche man in Metcorsteinen findet.

? Ein zwischen Eibenstock und Johann Georgenstadt gefundenes Stück.

Eines in dem kaiserl. Naturalienkabinet zu Wien, das aus Norwegen seyn soll.

\* Eine, wahrscheinlich in Sachsen, auf dem Felde gefundene, etliche Pfund schwere Masse, die sich jetzt im herzogl. Naturalienkabinet zu Gotha befindet.

(Die bald nach dem Jahre 1009 in Dschordschau gefallene Masse muß der Beschreibung nach von derselben Art gewesen seyn.)

b) Da mir keine Angaben der Krystallisation des Olivins oder Peridots in der Pallasischen Masse bekannt sind, so halte ich nicht für überslüsig, zu bemerken, dass das eine meiner Stücke sich durch einen als Pentagonaldodekseder schön krystallisirten Olivin von der Größe einer Erbse auszeichnet, wie denn auch noch mohrere fünseitige Krystallisationsslächen daran zu bemerken sind.

B. Derbe nickelhaltige Eisenmassen, von octaedrischkrystallinischem Gefüge.

(Die einzige noch vorhandene Masse, deren Niederfallen als beobachtet, und als historisch vollkommes erwiesen angesehen werden kann, ist die schon erwähnte, 1751 im Agramer Comitat gefallene Masse, Bei den folgenden ist es aber aus der Uehereinkunft mit dieser, und aus den Umstanden zu schließen.)

- \*Die zu Elbogen in Bohmen seit unbekannten Zeit unter dem Namen: der verwünschte Burggraf aufbewahrte Masse, deren größter Theil sich jetzt im kaiserl. Naturalienkabinet zu Wien befindet. Die Benennung sowohl, wie der Rest einer Volkssagenach welcher ein tyrannischer Burggraf soll in de-Vorstadt Hrabicz dadurch seyn getödtet wordenlassen ein wirklich beobachtetes Herabfallen vermuthen.
- Die in Ungarn bei Lénarto an der gallizische Granze gefundene Masse, an welcher sowohl ac geatzten Flachen, wie auf dem Bruche, das krystall linische Gefüge ganz vorzüglich deutlich erscheint.
- \* Eine Masse, oder wahrscheinlich mehr als eine die man am Vorgebirge der guten Hofnung gefundes hat.

Viele mitunter große Gediegeneisenmassen az rechten Ufer des SenegaL

- Mehrere große und kleine Eisenmassen in Me xico, wie auch an der Hondurasbay.
- \* Eine sehr große Eisenmasse bei Otumpa id Bezirk von San Jago del Estero in Südamerika; ein andere auf der linken Seite des Plataflusses soll noch großer seyn.

Eine sehr große Masse, ungefähr 50 portugiesische Meilen von Bahia in Brasilien, über welche außer den in meinem Buche angeführten Quellen auch die Berichte der Baierischen Naturforscher v. Martius und v. Spix (in der Zeitschrift: Eos, 1819, num. 92, und in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1819 vom 28. Dec.) nachzusehen sind.

Eine am rothen Flusse in Louisiana gefundene und nach Neuyork gebrachte Masse.

Zwei Massen an der nördlichen Küste der Baf-finsbay.

Eine bei Bitburg, nordlich von Trier, gefundene Masse, die man wahrscheinlich eingeschmolzen hat. (In meinem Buche hatte ich sie S. 355 unter die problematischen Eisenmassen gerechnet, weil ich nicht wußte und nicht wissen konnte, daß sie, nach der im American mineralogical journal Vol. I. p. 218 gemeldeten Analyse des Obersten Gibbs, nickelhaltig und ganz der in Neuyork befindlichen Masse ähnlich war.)

Eine vom Prof. der Mineralogie in Wilna, Norodecky, im Gouvernement von Minsk, Distrikt von Mozyrz, bei Rockicky (in Litthauen) entdeckte Masse, worin Laugier Nickel und etwas Kobalt gefunden hat. Gilberts Annalen, B. 63, S. 52.

? Vielleicht konnte wohl der isolirte Fels, 40 Fuß hoch, im östlichen Asien, an der Quelle des gelben Flußes (nach Abel-Remusat im Journal de Physique Mai 1819), welcher von den Mongolen, nach deren Sagen er herabgefallen seyn soll, Khadasutsilao oder Fels des Pols genennt wird, eine solche Masse seyn.

#### Chladni's

\* Das älteste noch vorhandene Stückehen 1 teoreisen, dessen Alterthum sich historisch nacht sen läst, möchte wohl eine in meinem Buche S. erwähnte Antike seyn, welche ich der Güte des I Professor Rösel (von der Akademie der bilder Künste in Berlin) verdanke, in dessen Gegenwas in Pompeji bei dem Tempel des Jupiter an der e maligen Strasse der Goldarbeiter 1817 ausgegra Dass es Meteoreisen ist, sieht 1 worden ist. ansserlich an dem Gefüge, und da es durch das le Liegen in feuchtem vulkanischen Sande oxydulirt wird es zwar nicht mehr vom Magnete gezog wirkt aber noch auf die Magnetnadel. lich rund, etwa 1/2 Zoll lang, und etwas weni breit, und scheint dem Ansehen nach bestimmt wesen zu seyn, in einem Ringe getragen zu wert An dem einen Ende ist etwas abgebrochen. Die Seite ist mehr convex, und auf der andern et flachern Seite ist ein kleines elliptisches Täfele von rothbraunem Jaspis eingelassen, worauf ein St mit einem Monde darneben eingegraben ist. kanntermaßen die vom Himmel gefallenen Mas (baetylia) von den Alten sind als etwas Heiliges gesehen worden (worüber die diesen Gegenstand treffenden Schriften von Münter und Friedrich Dalberg nachzusehen sind), und da auf mehr Münzen u.s. w. der meteorische Ursprung einer Me gewohnlich ist durch Hinzusetzung eines Sterner

<sup>\*)</sup> Dieser Art der Bezeichnung des Herabfallens mit ei Fenermeteor ist auch der Ausdruck chinesischer Schu ateller analog: "Ein Stern fiel auf die Erde und " "wandelte sich in Stein."

bezeichnet worden; so ist wahrscheinlich dadurch angedeutet, daß dieses Eisen mag seyn mit einem Fenermeteor von der scheinbaren Größe des Mondes herabgefallen. Nun ist es viel wahrscheinlicher, daß es von dem Eisenniederfalle in Lucanien ungefahr 56 bis 52 Jahre vor unserer Zeitrechnung, welcher Plinius, Hist. nat. II. 57. erwähnt, als daß es von irgend einem andern seyn möchte, 1) weil die Gegend des Niederfallens dort ganz in der Nahe war, 2) weil auch von ältern Schriftstellern kein anderer Eisenniederfall erwähnt wird, und 3) weil auch die Verschüttung von Pompeji höchstens nicht über 135 Jahre später geschehen ist, als der Eisenniederfall, welcher also gar wohl noch in Erinnerung konnte geblieben seyn.

- C. Gediegeneisenmassen, deren Ursprung ungewifs ist, weil sie nicht von dem Gefügs sind, wie die vorigen, und weil sie keinen Nickel enthalten.
- \* Die große Eisenmasse in Aachen, welche etwas Arsenik, Silicium, Kohlenstoff und Schwesel enthalt. Vielleicht kann sie ein Hüttenprodukt seyn, wogegen sich aber doch auch Manches einwenden last.
- \*Eine im Mailandischen auf der Collina di Brianza nahe bei Villa gefundene Masse, 200 bis 500 Pfund schwer, von sehr reinem Eisen, mit einer kleinen Spur von Braunstein und Schwesel. Das Gefüge ist schwammig und das Eisen ist weißer als anderes, und im höchsten Grade geschmeidig, daher man es wohl nicht für ein Hüttenprodukt, sondern vielmehr für etwas auf eine andere Art Gebildetes halten kann.



#### 208

#### Chladni's

Eine bei Großkamsdorf gefundene Masse, w Klaproth in 100 Theilen 6 Bley und 1,50 Kupfer funden hat. Das Stück, welches Klaproth bei und wovon sich jetzt-ein Theil im kaiserl. Natural kabinet zu Wien befindet, so wie auch das im Par Museum, sind für acht zu halten, aber die in Fi berg und in Dresden befinclichen Stücke sind o Zweisel von einem untergeschobenen künstlic Gusstahle.

Einige andere Massen, z. B. die bei Florac fundene, sind wohl mit Recht für künstliche Sehm produkte zu halten.

IV. Niederfälle von Substanzen, die nicht I teorsteine oder Gediegeneisen sind, aber dallem Ansehen nach im Wesentlichen mit

Meteorsteinfällen übereinstimmen.

(Was der von Livius III. 10. gemeldeten Bebenheit, dass, ungesahr 459 Jahre vor unserer Zerechnung, Fleisch herahgesallen sey, das zum Tivon Vögeln in der Lust weggeschnappt worden, wenn es Tage lang gelegen, nicht in Faulniss übgegangen sey, wenn es nicht ganz erdichtet ist, eine Thatsache möge zum Gründe gelegen hab ist nicht zu errathen.)

Ungefahr im Jahre 472 nach unserer Zeitrer nung, den 6. November (nach Einigen den 5. o. 11.), wahrscheinlich in der Gegend von Constan nopel, Niederfall von sehr vielem übelriechend schwarzem Staube mit Feuererscheinung, so d man den Untergang der Welt befürchtete. 652, ebenfalls ein Staubniederfall in der Gegend von Constantinopel, der Schrecken erregte.

743, Staubregen an mehrern Orten, mit einem Meteor.

Um die Mitte des neunten Jahrhunderts, blutrolher Staub an mehrern Orten.

929, zu Bagdad, röthlicher Sand, nach Erscheinung einer Röthe am Himmel.

1056, in Armenien, rother Schnec.

1110, in Armenien. Fall eines Feuermeteors mit vielem Getose in den See Van, wodurch das Wasser blutroth ward, und man tiefe Risse in die Erde eingeschlagen fand.

1222, rother Regen in der Gegend von Viterbo. Biblioteca italiana, t. 19. p. 461.

1416, rother Regen in Bohmen.

? Wahrscheinlich im 15ten Jahrhundert, zu Lucern eine Flüssigkeit wie geronnen Blut, und ein Stein, mit einem Feuermeteor.

1501, rother Regen an mehrern Orten.

1543, rother Regen in Westphalen.

1548, den 6. November, vermuthlich im Mansfeldischen, Niederfall einer Substanz, wie geronnen Blut, mit einer Feuerkugel, und vielem Getöse.

1557, Freitags nach Sexagesimä, zu Schlage in Pommern große Stücke einer dem Blute ähnlichen

Substanz.

1560, oder 1568, oder 1571 am Pfingsttage, rother

Regen in den Gegenden von Lowen und von Emden.
1560, den 24. December zu Littebonne, im DePartement der niedern Seine, rother Regen, mit
Feuermeteor.

# Chladnis

110

- ? 1562, den 5. Juli zu Stockhausen, eine Meile von Erfurt, Niederfall einer den Haaren ahnlichen Substanz, mit Erschütterung und sonderbarem Getose.
- 1536, den 5. December, bei Verden im Hannöverischen und andern Gegenden viele blutrothe und schwarzliche Substanz, wodurch auch eine Planke verbranut worden, mit Gewitter (Feuererscheinung und Gelose.
- 1612, in der zweiten Halfte des August, ist der Niedersall großer Steine in Steiermark mit einem Feuermeteor und mit einem sogenannten Blutregen verbunden gewesen.
- 1625, den 12. August, sogenannter Blutregen in Strassburg, nach Erscheinung einer dicken rothen und rauchfarbenen Wolke.
- 1657, den 6. December, von Abends 7 Uhr bis den folgenden Tag um 2 Uhr sehr vieler schwarzet Staub im Meerbusen von Volo im Archipelagus, und auch bei Acra in Syrien.
  - 1653, rother Regen bei Tournay.
- ?1642, im Juni, zu Magdeburg. Lohburg etc. große Schwefelklumpen.
- 1645, im Januar, sogenannter Blutregen, su Vaihingen und Weinsberg.
- 1645, zwischen den 25. und 24. Januar, rothes Regen hei Herzogenbusch.
  - 16i6, den 6. October, zu Brüssel.
- 1652, im Mai, zwischen Siena und Rom, eine durchsichtige schleimige und klebrige Substanz, da wo eine sehr helle Sternschnuppe niedergefalles War.

- ? 1665, den 23. März, bei Laucha, unweit Naumburg, eine Substanz, wie dunkelblaue seidene Fäden, in sehr großer Menge.
- ?1665, den 19. Mai, in Norwegen, mit einem ungewöhnlichen Gewitter (oder einem dafür gehaltenen Meteor) ein schwefelartiger Staub.
  - 1678, den 19. Marz, rother Schnee bei Ge-
- \*1686, den 31. Januar, bei Rauden in Kurland, eine schwarze papierartige Substanz in großer Menge, dergleichen auch zu derselben Zeit in Norwegen und in Pommern soll gefallen seyn. Herr Baron Theodor von Grotthuß hat etwas davon in einer ältern Naturaliensammlung aufgefunden, und sehr interessante Bemerkungen nebst den Resultaten seiner Analyse bekannt gemacht im Neuen Journale für Chemie und Physik, B. 26, H. 4, S. 332; B. 50, H. 2, S. 169; Neue Reihe, B. 2, H. 5, S. 342, und B. 5, H. 2, B. 218. Er ist so gefällig gewesen, mir etwas davon zukommen zu lassen.
  - davon zukommen zu lassen.
    1689, in Venedig und benachbarten Gegenden
  - rother Staul.
    1691, rother Regen zu Orléans, à la Madelaine,
  - mach Lemaire.
    1711, den 5. und 6. Mai, rother Regen hei Orsio
  - in Schonen.
  - 1781, den 24. Marz, auf der Insel Lethy ein Haufen gallertartiger Materie an der Stelle, wo ein Feuermetcor mit einem Knall niedergefallen war.
- 1719, Staubregen mit einer leuchtenden Erscheinung, auf dem atlantischen Meere, unter 45°, nordlicher Breite, und 522°, 45 Lange.

#### 210 Chladni's

1721, in der Mitte des März, sogenannter Blutregen zu Stuttgard mit einem Meteor.

1757, den 21. Mai. Niederfall einer Erde, die ganz vom Magnete gezogen ward, auf dem Adriatischen Meere zwischen Monopoli und Lissa. Giov. Jac. Zanichelli im 16. Bande der Opuscoli di Calogera.

1742, rother Regen zu San Pies d'Arena bei Genova.

1755, im October und November, in sehr vielen weit von einander entlegenen Gegenden Niedersall von rothem und schwarzem Stanbe, theils mit, theils ohne Regen.

1762, im October, zu Detroit in Nordamerika, auffallende Finsterniss vor Tages Anbruch bis 4 Chr Nachmittags, mit Regen, der Schwesel und eine schwarze Substanz enthielt. Philos. transact. Vol. 55. p. 549.

1765, den 9. October, rother Regen im Herzogthume Cleve und bei Utrecht.

1763, und auch 1765 den 14. Januar, rother Regen in der Picardie.

1781, den 24. April, in Sicilien in der Campagna di Noto, weißlicher Staub, der nicht vulkanisch

\* 1796, den 8. Marz, mit einer in einem großen Theile des nördlichen Deutschlandes gesehenen explodirenden Feuerkuget eine klebrige harzige Masse, in der Oberlausitz, nicht weit von Bauzen.

Ohne genauere Bestimmung der Zeit, bei Crefeld eine gallertertige Masse nach dem Niederfallen eines Peuerklumpens. 18e5, vom 5. zum 6. März in Italien rother Staub, der nicht vulkanisch war, theils mit, theils ohne Regen oder Schnee, von Südest kommend, erzegte viel Schrecken.

1809, rother Regen im Venezianischen.

1810, den 17. Januar, bei Piacenza rother Schnee mit Blitz und Donnerschlägen (wahrscheinlich einem Feuermeteor mit Getöse).

1811 im Juli, bei Heidelberg, Niedersall einer schleimigen Substanz mit einer explodirenden Feuer-

kugel, Gilberts Annalen, B. 66, S. 529.

1813, den 13. und 14. März, in Calabrien, Toskana, und Friaul, großer Niederfall von rothem

Stauhe, und auch rother Schnee, mit vielem Getose,

mit Feuererscheinung und mit Niedersatlen von Meteorsteinen bei Cutro in Calabrien. Die Bestand-

theile des Staubes waren ungefahr dieselben, wie in den Meteorsteinen, die keinen Nickel enthalten.

1814, den 5. und 4. Juli, großer Niederfall von schwarzem Staube mit Feuererscheinung, bei Canada, an der Mündung des Lorenzflusses. Das Ereigniß ist dem im Jahre 472 sehr ahnlich.

1814, in der Nacht vom 27. bis 28. October, im Thale von Oneglia im Genuesischen, Regen von ro-

ther Erde.
1814, den 5. November, war bei Doab in Indien jeder Meteorstein mit einem Häuschen Staub umgeben.

jeder Meteorstein mit einem Häuschen Staub umgehen. ? 1815, zu Ende des Septembers, mag sich wahrscheinlich auf dem südlichen ostindischen Meere ein

scheinlich auf dem südlichen ostindischen Meere ein großer Staubniederfall ereignet haben, weil eine Strecke von mehr als 50 Meilen Durchmesser gang davon bedeckt war.

#### 114 Chladni's

1816, den 15. April, ziegelrother Schnee aus rothen Wolken, an einigen Orten im nordlichen Italien.

1818 ward auf der Entdeckungsreise des Kapit. Ross an der nördlichen Küste der Baffinsbay rother Schnee gefunden. Ohngeachtet der ganz fehlerhaften Analyse, bei welcher man, aus Unkunde mancher schon vorhauden gewesenen Aualysen rothen Meteorstaubes, vorausgesetzt hatte, dass Vogelkoth die farbende Subsanz seyn musse, fand man doch darin, so wie in anderm rothen Meteorstaube, außer andern Bestandtheilen auch Eisenoxyd und Kieselerde, die man aber der falschen Voraussetzung zufolge als etwas zufallig Hineiugekommenes angesehen hat. Das Eisenoxyd ist allem Ansehen nach die vorzüglichste farbende Substanz, und die Art von Schimmel, urede nivalis genannt, welche man in dem lange ausbewahrten Schneewasser mit dem Microscope fand, war wahrscheinlich etwas infusorisches, das sich später darin mochte gebildet haben.

\*Rothen Schnee hat auch im Jahre 1817 Herr Johann von Charpentier, Salinendirektor in Bex, auf der Alpe Anceindaz im südostlichen Theile der Schweiz gefunden, und die Gute gehabt, mir das, was er von dem auf einer Steinplatte befindlich gewesenen Rückstande gesammelt hatte, zukommen zu lassen, dem aber etwas von Flechten scheint beigemengt gewesen zu seyn. Herr Professor Steinmann in Prag, und Herr Professor Ficinus in Dresden fanden darin (so wie auch in anderm rothen Meteorstaube ist gefunden worden (außer einigen flüchtigen Stoffen, die auf etwas Organisches schließen lassen, Eisenoxyd, Mangan, Kieselerde, Thonerde, Kalk,

etwas Schwefel, Herr Prof. Ficinus auch eine Spur von Kalkerde, aber keine Spur von Nickel, Chrom oder Kobalt. Außer meinem Buche habe ich auch in Gilberts Annalen B. 68. S. 356 Einiges darüber gesagt.

Von rothem Schnee, der auf dem St. Bernhards-

berge gefunden worden (wo es doch zweiselhast ist, ob nicht bisweilen Flechten oder von dem Winde berbeigeführte eisenhaltige Erde könnten an der Farbung Antheil haben), finden sich Nachrichten nebst Analyse aus der Bibliotheque universelle, Dec. 1819 susgezogen, in Gilberts Annalen, B. 64, S. 519, und such noch einige andere Notizen und Analysen von rothem Staube. (Es ware sehr zu wünschen, daß such schwarzer Meteorstaub möchte genau analysirt werden.)

sets, Niederfall einer übelriechenden schleimigen Masse mit einem Feuermeteor, wovon in diesem Neuem Journale für Chemie und Physik. Neue Reihe, B. 4. H. 1. S. 136 aus Silliman's Journal of Science, Il. 535 ist weitere Nachricht gegeben worden. Es ware wohl eine genaue Analyse dieser Masse

1819, den 13. August, zu Amherst in Massachu-

wünschen gewesen.
1819, den 5. September, in Mahren im Orte Studen, zur Herrschaft Keltsch gehörig, ein trockner Erdniederfall bei heiterm Himmel aus einer lichten Wolke. Hesperus, 1819, November, Beilage No. 42.

.

7

•

١٠.

Wolke. Hesperus, 1819. November, Beilage No. 42.
1819, den 5. November, rother Regen in Flandern und Holland nach den Annal. génér. des sciences physiques. Wenn sich bei der Analyse Kobalt and Salzsture sand, so ist dieses nicht ausfalleud, da

beide Substanzen auch schon in Meteorsteinen ; funden worden.

1819, im November, bei Montreal und in Mai der nordlichsten Provinz der vereinigten Staaten, einer auffallenden Finsterniss schwarzer Staub i Feuererscheinung und vielem Getöse, woraus mibei der Uebereinkunst mit manchen ahnlichen Brenissen, sieht, dass es nicht etwa, wie Einige es I ben erklären wollen, die Folge eines Waldbrand sondernietwas Meteorisches gewesen ist. Aus an rikanischen und englischen Zeitschriften finden si Nachrichten davon in Gilberts Annalen B. 67, S. 1 und 218, und B. 68, S. 554.

? 1820, zu Ansange des Octobers, siel bei Penambuco in Brasilien und auf der See eine seidenst liche Substauz in großer Menge, nach den Annal. Chimie, T. 15, p. 427. Das Weitere muß die se sprochene chemische Analyse lehren.

1821, den 5. Mai, rother Regen in und II Gießen, bei Windstille, aus einer nicht großen Strauswolke, nach verschiedenen Zeitungsberichten. Il Prof. Zimmermann in Gießen faud darin bei einer vorläufigen Analyse: Chromsaure, Eisenoxy Kieselerde, Kalkerde, eine Spur von Talkerde, Kollenstoff, und mehrere flüchtige Theile, aber keine Nickel.

Herr Prof. Zimmermann hat auch, nach mei rern Zeitungsberichten, überhaupt in dem seit einig Zeit gefallenen Regen mehrere Bestandtheile gesm den, die auch in Meteorsteinen enthalten sind, selb nickelhaltiges Eisen. So interessant diese Unterschungen sind, so wenig solgt indessen daraus für ei

a angeblichen tellurischen Ursprung der Feuerkuin und herabgefallenen Massen, indem die in dem gen enthaltenen Bestandtheile ehen sowohl auch rch die ungewöhnlich vielen, seit einiger Zeit ernienenen Feuermeteore \*) konnen von Außen in sere Atmosphäre gekommen seyn. Selbst wenn größere Theil der Atmosphäre aus solchen Stofbestände, oder durch irgend einen deus ex mana darin könnte verwandelt werden; so könnsolche Meteore, so wiel auch Sternschnup-1, doch nicht atmosphärisch seyn, weil Bahn und schwindigkeit, die so vielmal durch Beobachtunlaus verschiedenen Standpunkten und durch Behnungen der Parallaxe bestimmt worden sind, reichen, um den kosmischen Ursprung als mamatisch erwiesen anzusehen. Wenn also jemand an zweifelt, so ist es nicht viel besser, als wenn :h so Mancher, aus ganzlicher Unkunde astronomier Beobachtungen und Berechnungen, an der Richkeit unserer astronomischen und kosmologischen untnisse zweifelt. Aber freilich ist es leichter, seitig über eine Sache zu urtheilen, als erst von em, was von Andern in demselben Fache gefunden

by Von den außerordentlich vielen, seit einiger Zeit, besonders im letzten Winter, erschienenen Feuermeteoren habe ich die Nachrichten, welche ich zu sammeln Gelegenheit hatte, in Gilberts Annalen B. 71, 4. St. (1822. 8. St.) zusammengestellt. Es ist Schade, dass aus so vielen Gegenden der Erde, selbst aus so manchen sehr gebildeten Ländern uns so wenig dergleichen Beobachtungen mitgethe. It werden.

## 118 Chladni's Verzeichnis der Meteorfälle.

worden ist, gehörige Notiz zu nehmen. Die Restate der vorhandenen Beobachtungen der Hohe, Cachwindigkeit, und Bewegung der Feuerkugeln, wehe man kennen muß, wenn man über den Ursprusolcher Meteore urtheilen will, habe ich in mein Buche im 2ten Abschnitte zusammengestellt, und den folgenden, besonders im 5ten und 4ten, owielmehr in den bei jeder erwahnten Begebent angeführten Schriften, die man weiter nachsel kann, die Belege dazu gegeben, und im letzten Aachnitte habe ich die Folgerungen daraus gezogt aus welchen der kosmische Ursprung und die Umöglichkeit des Tellurischen oder Atmospharisch auf die einfachste und natürlichste Art sich ergiebt

# Veber eine besondere Wirkung chemischer Verwandtschaft in die Ferne

vom '

Prof. Gustav Bischoff in Bonn.

Im vorigen Jahre stellte ich in meinen Vorlesungen den bekannten galvanischen Versuch an, wo eine Glasrohre, deren untere Oeffnung mit einer Blase Wasserdicht verschlossen ist, mit Bleyzuckerlösung gefüllt, die obere Oeffnung mit einem Korkstopsel, durch welchen ein Platindraht geht, verschlossen, und die Röhre mit dem Blasenende in eine Schaale von Zink, welche metallisch mit dem Platindraht verbunden ist, gestellt wird, um zu zeigen, dass. auch dann, wenn das positive Metall nicht in unmittelbarer Berührung mit dem feuchten Leiter steht, sondern durch eine Blase davon getrennt ist, eine Herstellung des Bley's am negativen Metall, d. i. am Platindraht, erfolgt. Es stand nicht lange an, so bildeten sich kleine glänzende Bleykrystallchen am Platindraht; aber auch an der innern Seite der Blaenhaut zeigten sich Gruppen von hergestelltem Bley. Ich wiederholte diesen Versuch auf die Art, daß ein kleines Zuckerglas mit Bleizuckerlösung an-

Refullt, mit einer feuchten Blase wasserdicht ver-

#### G. Bischoff über chem.

140

schlossen, und umgekehrt auf eine Zinkplatte gestel wurde. Kaum nach einer Stunde war die Zinkplatte, so weit sie die Blasenhaut berührte, seucht geworden, und mit hergestellten Bleytheilchen bedech welche einen schwarzen Leberzug bildeten. Ab auch auf der innern Seite der Blasenhaut hatten sie sehr schone, glanzende Bleykrystalle gebildet, welch sie ganz überzogen.

Hierauf verschloß ich das mit Bleyzuckerlösur angefullte Zuckerglas mit einer feuchten Blase m starkem Schreibpapier, und stellte es mit der Papie seite auf eine Zinkplatte. Auch diessmal zeigten sie auf der innern Blasenseite kleine, schön glänzen Bleykrystalie; jedoch verstrichen fast 24 Stunde ohe die Wirkung eintrat. Nach 5 Tagen nahm i die Blase von dem Glase: es fanden sich nicht m dendritische Bleykrystalle in ziemlicher Menge a der innern Blasenseite, sondern sogar auch auf d innern Seite des Papiers, also zwischen der Bla und dem Papier. Dieses hergestellte Biey bildete e nen Ring, dessen Mitte frei war von Bleytheilche welches ohne Zweisel davon herrührte, dass nur a Rande die Blase und das Papier in unmittelbarer & rührung mit der Zinkplatte standen, nicht aber der Mitte, da beide wegen des Drucks der atmosph rischen Lust eine concave Fläche bildeten.

Auf gleiche Weise wurde in das Zuckerglas ei wässrige Lösung von Kupfervitriol gegossen, dassel mit einer feuchten Blasenhaut verschlossen und seine Zinkplatte gestürzt. Die Wirkung trat zw später ein, und nicht in dem Maaße, wie in d Bleyzuckerlösung; jedoch nach 5 Tagen, als ich 6

Blasenhaut abnahm, fand ich einen schönen dendritischen Kupferanflug, der an einigen Stellen kuollig verdichtet war, und vollkommen metallischen Glanz hatte.

Um zu verhindern, dass die Blasenhaut eine concave Fläche bildete, nahm ich ein Zuckergläschen, dessen Boden abgesprengt war, füllte es mit einer Lösung von schweselsaurem Silberoxyd, und stürzte es auf eine Kupserplatte. Zur Abhaltung des Lichts wurde über das Glas ein Blechcylinder gestürzt. Nach zwei Stunden fand ich die ganze innere Fläche der Blase mit glanzenden Silberkrystallen überzogen.

Den vorigen Versuch wiederholte ich, stellte aber das Zuckergläschen, statt auf Kupfer, auf Queck-silber. Es traten dieselben Erscheinungen ein.

Ich weiß nicht, ob diese Erscheinungen schon von andern beobachtet worden sind; mir wenigstens waren sie neu. Die Herstellung der Metalle auf der innern Fläche der Blasenhaut setzt übrigens eine Wanderung der Saure und des Sauerstoffs durch die Blasenhaut, und in dem einen Falle sogar durch die Blasenhaut und das Papier zum außern Metall voraus, und darin scheint mir das Merkwürdige der Erscheinung zu liegen; denn wenn bloß die Metallauflösung durch die Blasenhaut gedrungen und auf dem äußern Metalle ein Metallniederschlag entstanden wären, so würde natürlich gar nichts Auffallendes darinnen liegen.

# Auswärtige Literatur.

Giornale di Fisica. 1822. Jan. u. Febr.

D. Danione za Padna über Anwendung der analytischen Geometrie etc. 1.— Graf Paoli über die innere Bewegung in den festen Erdkörpern (durch Wärme, Licht, Wasser) 17.— Prof. Catullo über die Lagerung der Urgebirgsarten (mit Rücksicht auf die Abweichungen von Werners Theorie) 26.— Italienische Pflanzen, beschrieben vom Bar. de Weldenio. 40.— Bellani über Aerolithen (mit Anführung eines ältern zu Mailand gefallenen, wodurch ein Mönch erschlagen) 47.— Theorie der Ferngläser von G. Piola 58.— Notizen (bek.)— Bücher (Poppe's Technologie ins Ital, übers.) 62.— Vorles. in der Acad. 2n Padun 1819—1820. (Canova über Frescomalerei—mehrere die Mechanik betreffende Vorll. von Avangini und Assemanni über Erändung der Bussole u. s. w.) 69.

Mārz u. April. — B. Antonio sopra de' Momenti erdinari 75. — Moretti de quibusdam plantis Ital. 108. — T. A. Catullo, Prof. der Technologie zu Padua, über die Kupferhütten zu Agordo (Forts.) 115. — B. Bizio zu Venedig Analyse des Maiskorns (und Zerlegung des Zäins in 43,3 Gliedin, 56,6 Zimom und 20 Oel; 127. — Vorll. im Institut au Mailand (Carminati über die Ghinastoffe; Aldini über Lithographik, Camera lucida, Leuchtthürme) 136. — Fautonetti's Bemerkungen gegen Paoli's innerliche Bewegung lester Körper 140. — Fusinieri zu Vicenza über Wirkung des Ammoniums auf metall. Kupfer (Kupferammoniet) 141. — Perrario's Bestimmung der Mengen von Chinin und Cinchonin in 8 verachiedenen Binden 145. — Notizen 117. — Bucher (Avogra-

do's Considerations sur les proportions déterminées. Turin. — Ven Mons Pharmacie usuelle) 149. Le hot über neine neue Theorie des Sehens 161-162.

# Effemer. letter. di Roma. April - Jun.

Räucherungsbette, erfunden vom Cav. Panvini, Arste su Nespel 49-53. — Coppi über die verschüttete Stadt Tinderl in Sicilien 129-136. — Ruffini über La Place's Wahrscheinlichkeitslehre 216-227. — Thomasini's Erwidering gegen Clarke in Edinburg (Vergleichung der Italienischen Medicin mit der Brittischen, insbesondere der Schottischen) 3+7-379. — Vorll, der Acad, dei Lincei (worunter Rossi über verdorbenes Getraide; Mattheis über das Räucherungsmittel Ammoniscum der Alten) 386. — Notizen. — Anteigen vorzüglich englischer Bücher.

# Antologia di Firenze. Fasc. 16 und 17.

Searamucci über Aëronautik. — Baccelli's electromagnetische Versuche. — Die Bäder zu Monte Catini. — Bemerkangen zu Scaramucci über Aëronautik. — Vorträge in dez Atad. dei Georgofili. — Ripetti über den Marmor zu Carrara.

#### Bibliotheca italica. Mai und Jun.

Trautmanns Landwirthschaft übers, mit Anmerkungen von Configliachi und Moretti (Auszüge) 211 — 218. — Brecchi über die Vegetation in der Gegend von Reggio in Calabrien 218—232. — Castellani über den Einfluss der Wälder auf den Lauf der Flüsse (Auszüge) 233-239 u. 566-378. — Ueber den Nutzen des Salses für den Ackerbau (nach dem Engl.) 260—264. — Maraschini geognostische Beobachtungen über die Gegend von Vicenza 379 bis 390.

# Giornale arcadico di Roma. Apr. - Jun. Abth. Scienze.

Ripetti über die Apuanischen Alpen und die Marmorarten zu Carrara 25 bis 45. - Molina über die Walfische 14 bis 60. - Linotte über das Nivellement der Tiber 161

Ĺ

bis 222. — Anzeige der Opascoli astron, von Calandrelli, Conti und Ricchebach 297 bis 304. — Versuche aus verschiedenen einheimischen Pflanzen (besonders aus Daphne cannabina und Caureola, Maisblättern, Rohr, und Algen), Papier zu bereiten, vom C. Campioni, Director der päbstlichen Papierfabrik zu Rom 305 - 308. — F. Derofsi über die Anwendung der Pommade von Autenrieth und die Wirkung der Digitalis 317-327. — Bomba's Rede in der Luchsgesellschaft zu Rom (über die vermeintliche Regel von Hippocrates: Omnis repletio mala, panis autem pessims) 319-354. — Notisen. — Meteorol. Beobb. zu Rom.

### Journal de Physique. April.

Marion de Procé über die Gegend von Los Banos bei Manilla und die dortigen heißen Bäder (und vulkanische Producte des Wasservulkans Natognus. — Reisebericht) 161. — Bonnemain, Apotheker zu Quimper, über die articulirten Wasserpflanzen Frankreichs (Schluß) 174. — Delezenne über Aräometrie (Berechnungen und Tabellen) 304. — Davy über Blectromagnetismus (aus den Transact.) 226 — Nachricht von einem Ausbruche des Vesuvs am 17. Febr. 1822.

Mai, — J. A. Deluc über das Vorkommen der sossilen Elephantenknochen (Betrachtungen) 241. — Blainville über Bestimmung der Hirscharten 253. — Electromagnetische Versuche von Van der Heyden, Pros. zu Lüttich 283. — Boné über die Geologie Deutschlands (allgemeine Uebersichten) 297. — Graf Czacki über den Weinbau in Polen 312. — Marari Pencati über den Cimadasta und andere crystallinische Gebirgsablagerungen dritter Ordnung zwischen Grigno und den Cismon 516. — Anecdote von Störchen 320.

Jun. — Electromagnetische Versuche von Van der Hoyden (Schlus; 321. — Boue über die Geologie Deutschlands (Fortsetzung. — Abweichend von Werners Theorie; Granit als spätern und vulkanischen Ursprungs dargestellt; interessante Ausichten über die Porphyre, besonders bei Halle, aum Theil nach Velih-im; Vergleichung derselben mit des Trachyten, Phonolithen u. s. w.) 545. — Moll über seine electromagn. Vers. (vors. gegen Gaszeri) 579. — Gaimard (Chirurg auf der nach Brasilien segelnden Urania) über das Faulthier 589. — Delzenne über einige electromagnetische Apparate 591. — Beispiel ungemeiner Vegetationskraft (nichts weiter als eine aus der Wurzel unmittelbar hervorsprossende blaue Fliederblüthe) 395. — Nachricht von wunderbaren Menschandeln (bei Halberstadt gefunden, sollen aus der Urwelt herrühren, keine Zähne zeigen und einer frugivoren Race angehören!) 396. — Feuerschwamm als Electricitätslader gleich Metallspitzen 397.

#### Ann. de Chimie. Mai.

Bonsdorf über die Amphibolarten 5. - Berzelius über die Schwefelalkalien 34. - Ampere's neuere electrodynamische Versuche (mit Abbildung von Rotationsapparaten) 60. - Chladni's Bemerkungen gegen Savart (welcher die Longitutinalschwingungen elastischer Stale bezweifelt hatte) 74. - K. Acad. April (Savart über Schwingungen fester Körper: Pouillet über Wärmeentwicklung durch Benetzung; Laugier's Analyse des Steins von Juvénas; Renaudière's ananslöschliche Tinte; Gouvenain über Weingährung; Gay-Lussac über Kälteentwicklung durch Ausdehnung der Lust; Savart über die Bestimmung des äußern Ohrs) 78. -Nicollet über den Cometen von 1822, 84. - Vauquelin über ein vom B. v. Eschwege aus Brasilien gesandtes Eisenerz (aus 27,43 Oxydul und 72,57 Oxyd best.) 85. - Meteorstein von Augers (gefallen am 3. Jun. 1822 um 8 Uhr Ab. in NNO.) 89. - Vauquelin über einen aus Martinique gesandten Zukterrohrsast (dessen Zucker sich fast gans in eine gummiähnliche Masso verwandelt hatte) 93. - Lassaigne über Fällung des Biweisses am positiven Pole (wird von der Säure der beigemischten Salze abgeleitet) 97. - Notizen (J. Rodrigues ther das spanische Gebirge Sierra nevada; Meersals durch Sturm weit fortgeführt; Ausbeute an Kopfer in Eugland 1821; Unterscheidung des Strontiaus von Baryt; Wollastons Prüfung

# Auswärtige

auf Bittorerds; Berthier über ein silberhaltiges Bleiers au Chéronie; Barlow's Kutdeckungen über Magnetismus des Eisens in hohen Temperaturen; Drathziehen durch harte Steine) 99. — Anzeige des trefflichen Werks von Beudant; Voyage miséral, et géolog, en Hongrie 3, Vol. Paris.

Jun, - Berzesias über die Schweselalkalien (Forts.) 113. - Pouillet über neue Phanomene darch Warmepreduction (durch Benetzung fester Körper) 141. - Serulas über das Kaliumiodid und ein neues Kohlenbydriodid 163. -Davy über die electrischen Phanomene im lustleeren Raume (das Licht wird schwächer, besonders bei abnehmender Temperatur) 168. - K. Acad. im Jun. (Pous neuer Komet am 14 Mai; Cuvier's fossile Anthracotherima aus den Kohlengruben von Savona; Ampere über gegenseitige Einwirkung aweier Voltaischen Leiter; Prevost über Schichtung der Gebirgsarten) 182. - Berthier über die Manganoxyde (wodurch die Analysen von Berzelius und Arlwedson bestätigt werden) 186. - Braconnot über mehrere mit Blut ausgeworsene menschliche Bezoards (holzartig) 194. - Wollaston über begränzte Ausdehnung der Erdatmosphäre (aus dem Mangel einer Luftatmosphäre der Planeten geschlossen) 109. - Schallversuche zu Paris angestellt 210. - Notizen (Schwarzes Email aus Platin; Faraday's sog. Lampensaure ist eine unreine Esaigsaure; Clarke's Krystalle von Kohleneisen).

#### Annales des Mines. 1822. 2tes Quartalheft.

Gueniveau über die vormaligen Bergwerke au Pont-Gibant im Dep. Puy-de-Dome (Blei und Silber liefernd, sollen wieder aufgenommen werden) 161. — Auszüge aus Mine-meralanalysen (meist von Berzelius, unsern Lesern bekannt) 195. — Chev. de la Chabeaussière über Holzverkohlung (Beschreibung der verschiedenen blethoden, worunter eine eigenthümliche, nämlich vermittelst eines tragbaren Apparats, wodurch auch die Nebenproducte gewonnen worden) 247. — Gnemard über Gewinnung der Potasche auf Corsika (aus Myrten, Pistasien, Cisten und andern dert häufig wachsenden

kalireichen Sträuchen) 267. — Auszug aus Brongnjart's und Demarest's Hist. nat. des Crustacées fossiles 1822 (vorzüglich über die Trilobiten) 274. — Brongniart über die Magnesite (Meerschaum und kohlensauren Talk) in der Gegend von Paris und andern Orten (Vergleichung des eigenthümlichen Vorkommens in schmalen Schichten zwischen Kalkmergel und mit Kieselconcretionen; dabei sahlreiche Analysen von Berthier) 291. — Anzeige der Oryctognosie von Leonhard, und des mineralogischen Jahrbuchs 1821 (des Verf. große Verdienste um die Mineralogie werden anerkannt) 334. — K. Ordonn.

#### Journal de Pharmacie. Mai und Jun.

A. Payen und Chovallier über den Hopfen (insbeson-

dere seine Kultur; Bestandtheile seiner gelben Substanz; Analyse verschiedener Hopfenarten) 209. - Yves, Arzt zu New-Jork, über das Lupulin (mit Reclamationen von Planche) 228. - Dubuc über die Arachis hypogaca (mit Bemerkungen von Virey) 231. - Virey über Asphalt (in antiquarischer Hinsicht) 235. - Ders. über ein bitteres Hols von der Insel Bourbon (das als Fiebermittel angewandt wird) und über die Frucht von Garcinia mangustana L. 241. - Ders. über den Paradieskaffe (aus Arabien, jetzt angebauet auf Bourbon) 245. -Ders, über eine blasenziehende Spinne (Tagenaria medicinalis, in Nordamerika statt Canthariden) 249. - Peyssons Flebermittel (weinsteinkalihaltig) 251. - Lain e's inländisches Opium (Mach Young in Edinburg) 252. - Bücher (Berzelius über des Löthrohr; Richard's Elemens de hot. et de physiol. Végét.; Marquis Fragmens de philos, bot.) 253. - Bussy's Preisschrift über die Kohle als Entfärbungsmittel 257. - Payen über eine thierische Kohle 278. - Robiquet über Bittermandelöl (mit Beziehung auf Vogels Vers.) 293. Jul. - Pelletier und Caventou über Strychnin

(verschiedene Methoden der Darstellung, nämlich vermittelst Bitterde, Bley und Schwefelsäure, Bley und Hydrothiou) 305.— Huissens Syr. anthalm. 319. — Planche über Lupulin 320. — Aussüge aus Millars Elem., de Chimie appl. 326. —

#### Auswärtige

Anz. des Dict. chron. des Découvertes 528. — Moringlane, Deponchel und Bonastre über die Terpenthin- und Harzarten 529. — Chevallier und Payen über Anwendung des Silbersalpeters mit einem Extracte 248. — Desgl. Vandin und Lodibert 351.

#### Bibliothèque universelle, Jun.

Gaufs über den neuen Meridiankieis zu Göttingen (aus den Transact, of the astr. Soc.) 87. — Nicollet zu Paris über den zu Marseille am 12. Mai von Gaubart entdeckten Cometen 96. — Wolfaston über die Gränze der atmosphärischen Luft 97. — Der Winter 1821 in Nordeuropa und Südamerika (durchaus entgegeogesetzt) 108. — Tarby de la Broasy zu Joyeuse von dem gleichartigen Gange des Barometers an entferzten Citen 110 — Flaugerges zu Viviers üter Verschiedenheiten des Eispuncts 117. — Leber Electromagnetismus (Versuche von Rees, Beek, u. Moll, aus dem Edinb. Journ.) 123. — Leber Wasserbau (aus Pommeuse's Werk Des Canaux navigables) 129. — Peschier über Heilung von Brustkrankheiten (durch Erechweinstein) 122. — Brougniart über Phytolithen 148. — Vorll. des Instituts 157. — Crud über Cultur des Colza.

Jul. — Ueber Baily's Astron. Tables (aus dem Philos. Mag.) 103. — Ampère's electrodynamische (electromagn.) Versuche vom Dec. 1821 (Rotationsapparate) 1-3. — Dera, an de la Rive (über Faraday's Vers.) 183. — Robison über Magnetisirung einer Stahlstange (aus Dess, vom Brewster herausgegebenen Systeme of mechan, Philos.) 102 — Met. Beok. vom 24. Dec. 1821 (aus versch. Geg.) 198. — Brossy über den heißen Junius d. J. 200. — Tachocke über den Jura im Aargau (eine sehr klare geognostische Darsteilung) 203. — Das gelbe Fieber zu Barcellona (Bericht der franz. Commiss.) 219. — Bellani über einen zu Mailand im 17. Jahrh gefallenen Meteorstein (aus dem Giorn. di Fis.) 230. — Villaret über ein Beispiel ansserordentl. Vegetation (au einer Fliederbütthe) 234. — Franz. Acad. 235. — Hany's Tod 239.

#### Révue encyclopédique. Jun.

Girard über schiffbare Kanäle 457 bis 469. — Bücher (Pharmacopoeia of the United-States, Boston 1820. — Alberti's Flora medica, Milano 1822). — Notizen (Pearsons Hanstelegraph. — Erdbeben auf den Celebesinseln am 4. Jan. — Sich fort bewegende Sümpfe in Irland. — Gaufs Heliotrop; L.s. w.) — Gel. Soc.

(angestellt auf Hrn. Ternaux's Gute St. Ouen; — erstere sind steinerne Gruben zur Aufbewahrung des Getraides; die Polenta besteht aus abgekochten Kartoffeln) 225 bis 233. — Pring über die Gesetze des organischen Lobens (a. d. Engl.) 255 bis 264. — Caillaud's Reise nach der Oasis von Theben (durch mineral. Motizen ausgezeichnet; — Anzeige) 310 bis 320.

Mai. - Cadet de Vaux über die Silos und die Polenta

#### Annales de l'Industrie. 1822. Jan.

Bréguet's Regulateur à tourbillon (nicht bloss für Uhren, sondern auch für andere Maschinen; mit Abbild.) 31. —
Bardel's Verfahren, Pferdehaare zu färben, zu weben u.s. w.,
mit Abb. 41. — Läuterung des Schwefels nach Ant. Boffe
su Marseille, mit Abb. 49. — Heilmittel gegen Wasserscheu
(nach Marochetti zu Moskau — bekannt) 58 bis 64. — Verschiedene Küchengeräthe von Harel zu Paris (Coquille à rôtir;
Pourseau à papier et à repasser; Cafetière). 81 — 89. — Preis-

Pebr. — Chev. de la Chabeau seière über Verkohlang des Holses 121. — Bise t's Baignoire à circulation (nach Glauber's altem Vorschlage: das kalte Wasser der Badewanne seitt in einen erhitsten Kessel, während daraus das loichtere heise Wasser wieder einläuft, mit Abb.) 154 bis 163. — Gazseri su Florens über Düngungsmethoden (nebst chemischen Analysen verschiedener Düngerarten) 175 bis 212. — Good' Verbesserungen beim Gerben und Färben (durch Anwendung von Kichenholsspänen) 213. — Bisio's Kaffeelack 216. —

aufgaben. - Bulletin gelehrter Soc. - Notizen. - Bücher.

Motizen.

### 150 Auswärtige

März. — Ueber Holsverkohlung (Forts, nebst Abb.) 253. Gasseri's Untersuch. der Düngerarten (Forts.) 259 bis 293. Graf Le Maistre's neue Purpurfarbe (bekannt) 306. — Mc Methode, Zeuche zu färben (mit Hülfe des Luftdrucks) 213. Kurret's Bleichmethode (a. d. Polytechn, J.) 320. — Notien

#### Précis des travaux de l'Acad, de Rouen. 1821.

Enthält unter Andern: Observationen über den Ga
vanismus und Magnetismus vom Ingenieur Le Hot. — Heri
eart de Thury über die beim Aufnehmen der Steinkohlen
gruben zu St. Nicolas bei Dieppe gefundenen Mineralien.
Gaillon's microscopische Untersuchungen über die Ulva int
stinalis. — Uebersetzung eines Manuscripts von Perrari übe
den Actua, dessen Ausbrüche und vulkanischen Producte.
Dubuc über das Vorkommen giftiger Feigen im Handel.
Vitalis und Berthier über den in einem Bache auf isle
A-Vaches bei Domingo vorkommenden Chromeisensand.
Dubuc über Destillation des Meerwassers, und die verschie
denen Mittel, ein gutes Trinkwasser darzustellen (sehr ausführ
und belehrend). — Verschiedene landwirthschaftl. Berichte.

Compte rendu de travaux de la Société de Science etc. du Dep. du Var. Toulon. 1819.

Enthält auf 90 Seiten in 8. die Arbeiten der Touloner Sen vom Jahre 1814 bis 1817; worunter nichts Wissenschaftliches

# Mem. de la soc. de Geneve. Vol. 1.

Jurine über Eigenthümlichkeiten des Auges des Thesisches 1. — Ders. über den Kauspparat der Karpfen ik. Prevost über Wirkung der Bewegung einer lichtbrechen Ebene auf die Refraction 25. — Soret über den Zusanhang der Krystallisation mit den Achsen doppelter Brechung. — Ders. über Glimmer 89. — Huber über meteorol. Instrugo. — Vaucher über Blätterabfall 120. — Pictet über Basalte an dem Rhein, der Mosel und Saar 137. — Press

nd Dum as über Saumenthierchen 180. — Decandolle über lie Pamilie der Nymphaceen 208. — Th. de Saussere über keilen der Früchte 245.

# Mem. of the Wernerian Soc. Vol. 4. P. 1.

W. Haidinger aus Freiberg über Krystallisation des Impferkieses. - Ueber die Versuche auf den Mackenzie-Fluis m Meer zu kommen. - Dr. Adam zu Calcutta über die Geesd swischen den Jumna und Nerbudda. - R. Bald über len fossilen Elephanten in Schottland. - Sieben neue schotitche Fungusarten von Greville, - Meteorologische Beolib. 12jährige) zu Clunin von Macritchin. - Neue Grimmia se Schottland von Greville. - Boue's (Feuer-) Geologie on Deutschland. - Arnott's Classirung der Moose, - J. laird über die Felsen bei St. John auf Neusoundland. ldmonstons Beobb. über Stryx nyctea. - Capt. Wauhope's meteorol, und hydrogr. Beobb. - Anderson über ie Urgebirgsarten bei Stromnels auf den Orkney-Inseln. iene Möve von Edmonston. - Macgilivray über swei larietäten der Nymphaea lutea auf den Sec von Aberdeenshire. - Anderson's geognost, Unters, über den großen Glen in schottland, - Edmonston über die Tauchente von Zetland. - Greville über zwei neue Algen aus Schottland. - Gier-10n über den Maulwurf. - Capt. Vetch über die Insel

#### Philos. Magazine. 1822. Jun.

Wollgar über den Pantograph (dessen Theilung betr.)

101. — Bishop über den Porcellanthon und den Mühlenstein

102. — Bishop über den Porcellanthon und den Mühlenstein

103. — Besitus Wight 404. — Tabriz Marmor (eine Kalkconcre
103. — Besitus des Pulvers auf Ceylon (durch Zusammenreiben der

104. — Bestandtheile mit dem Safto der Yamswursel, aus J. Davy's

105. — Dawson über Eindämmung morastiger Seeufer

106. — J. Taylor über das Zinnschmelzen zu Cornwall

106. — J. Taylor über das Zinnschmelzen zu Cornwall

106. — J. Taylor über des Crol. Soc.) 117. — Cur-

# Auswärtige

159

wen über Absugsgräben der Aecker 424. — Forchhaüber den Ausbruch eines Vulkans auf Island (aus den 1 Phil.) 424. — Rotations-Cylinder von J. Marsh (Abär des bekannten Amperischen electrom. App.; mit de Rotation) 455. — Die Stachelbeerraupe 455. — Spence die Tortrix Weberana 459. — Baily über Breitenbesti 445. — Vauquelin über Verbindung ätherischer Ot Essig und Alkohol (aus dem Franz.) 451. — Bücher. — zen u. s. w.

Jul. - Stark über Reade's Abhandlungen üt fraction. - Edw. Troughton über den Repetitionsl - Herapath über Repulsion der Gase 18. - Bail die letzte ringformige Sonnenfinsternits 25. - Ueber tung der giftigen Dampfe aus Kupferöfen (dorch lange setzung der Rauchfänge) 32. - A. Carlisle über Ble Frucht 58. - Baily über Breitenbestimmung 43. by's Bestimmung der Rectascension u. s. w. 49. - Mrs. 1 Ibbetson über den Bluthenstaub (curios) 56. - M über Wärmeentwicklung des Chlorins (welche bloss dez u lichen Haut bemerklich ist) und eine besondere Wirke Blitzes (eine von Pictet bemerkte doppelte Durchbohru Blechs) 61. - Moore über Marray's Athmungst (Streit) 62. - Bernelius über eifforescirende Schwel (übers.) 65. - Notizen (olhaltige Saamen atatt des O Bereitung der Kohlenwasserstoffgase angewandt. - Groß lactitenhohle entdeckt am Schwarzen Flusse in Nordamer Sicherung der l'apiere gegen feuchte Wande durch eine berzug von Bleisolie. - Kühne Expedition in Norda nach den Rocky - Montains. - Erdbeben zu London Jul. u. s. w.) 67 bis 79.

#### Annals of Philosophy. Jul.

Prechtl zu Wien über Electromagnetismus 1. - V meteor, Beobb. 1821 und 22 an New-eastle-upon-Tyn Longmire's meteorolog. Usbersicht von Petersburg 1 92, und 1818 und 19 (mittl. Bar. 29,914 Zoll engl.) 13. -. Phillips über die Krystallisation der Diaspore 17. -1830 über die verschiedene Regenhöhe naher Oerter 18. onadorf über das Brasilienholz 23. - Sylvester über stimmung des Gewichts der Gase 29. - Auszug aus Hoson's Reise zu den Quellen des Ganges 31. - R. Phils über verschiedene für sauer oder alkalinisch gehaltene utanzen (Kiesel - und Thonerde, Blei - und Goldoxyd) 53. ther (Partington's Account of the Steam Engine 1822) - Roy. Soc. (Dr. John Davy über Actzsublimat; Hy. vy über Wasser in Crystallhöhlungen; Prout über die äuderungen der Substanzen des Eies während des Brütens) - Geol. Soc. (Buckland über Thalbildung; Conytre über die fossilen Arton von Icthyosaurus und Plesiorus; Hakewill über die Schieferbrüche zu Stonesfield) Notizen (Marcet über schwarzen Harn) 71.

Aug. - Th. Weaver's geologische Bemerkungen (die uselder Kohlenformation, insbesondere das Vorkommen des ien Todtliegenden). Kap. Hodgson's Reise zu den Queldes Ganges (fortgesetzte Auszüge). - Brooke über ein m Bleierz (von Wanloch Head; enthaltend 75,5 schwefels. und 24,4 Kupferhydrat). - Hare's verbesserter Deflaor (die Zinkplatten sind vom Kupfer seitwärts rollig umossen; eine damit verbundene gewöhnliche Säule verliert Wirkung. Starker Essekt bis zum Schmelzen der Kohle). mithson über Auffindung kleiner Mengen von Arsenik ch Schmelzen mit Salpeter und Fällung des erhaltenen artsanren Kalis mit salpetersaurem Silber) und Quecksilber ch Gold mit einem Zinnblättchen verbunden). - W. Buekd, Prof. der Mineralogie zu Oxford über die Höhlen zu dale (im Muschelkalk, neulich entdeckt. Voll Stalsctiten serbrochenen halbcalcinirten Knochen, besonders von Hyain einer setten Erde). - Children über den Diasporo Varietat, aus 76,06 Thonerde, 7,78 Eisenoxydul und 14,7 er). - Royal Soc. (Ure über Analyse organischer Sub154

### Auswärtige

stanzen; Marcet über Analyse des Soewassers, stant Ammoniak). — Notizen (Faraday's neue des Kohlenwasserstoffiodins; Kastner's Zinnwa a. w.) — Bücher (Uebersetzung der Mineralogio 2. B.)

#### London Journ. of arts et sciences. 1822

Beschreibung neuer patentirter Erfindungen (Eckstein's Kochapparat; Grimshaw's Dre Harford's Verbesserung beim Eisenschmelzen; 1 Strassenpflaster; Winter's Saemaschine; Donn Apparet zum Auffengen des verflüchtigten Alkohole ren; Gordon's Wagenachsen) 1. - Vortheile kultur vermittelst des Spatens 19. - Busby's Orrery (Planetarium durch ausströmendes Wasser b - Granville über Analyse der Vegetabilien (allge leitung) 26. - Ueber das Knallgebläse (aus Cl Aum, zu Berzelius über das Löthrohr) 29. - Uebe Lino - stereo - Tablets 52. - Bücher (Myers ( Laudan's Encycl, of Gardening) 94. - Notizen Arts zu London, zu Ediuburg und zu Dublin; 1 Soc.; W. Clark's vierarmige Magnetzadel, Paten 11.

Aug. — Beschreibung patentirter Erfindungen (Appelgath's Drucksylinder; Hawkin's Anker son Cole's Chronometer; Brown's Siedekessel; I Krempelmaschine; R. Ford's Auflösung des Anott ton's Lampenschwarz 97. — Macnamara's Red Gasvolume bei verschiedenen Temp. 77. — Uebe ahmbare Bankzettel 86. — Bücher (James Germe of Painting; Hazlitt's Table Talk) 89. — Noti l'atente u, s. w.

Journ. of Science. Nr. 26.

J. Mac Culloch über des Abschuppen (desque einiger Gebirgearten (insbesondere' des Granits und I

#### Literatur.

wils von der Structur, theils von Zersetzungen, insbesondere m Eisengehalts, abgeleitet) p. 257. - Creighton's hymutatische Waage (mit einer Spiralfeder statt des Balkens) 57. - A. P. W. Philip's Grundsätze der Physiologie (Fortstamg) 261. - Ure über den Natronalaun (20 Schwefelsäure 3/8 Thon, 4 Natron und 28 1/8 Wasser) 276. - Rey über alcination der Metalle (Fortsetzung) 278. - Brande über cheidung der nächsten Bestandtheile animalischer Substanzeu Austrocknung unter der Lustpumpe mit Vitriolöl) 287. - S. arkes über die ältern englischen Journale (Schluss) 289. re über die Blausaure (spec. Gewicht und Gehalte der Aufimmgen) 312. - Faraday über alkalische Reaction verschieeder Körper (nämlich einiger Säuren und Salze auf Curcuma ad Rhabarber) 315. - Royal Soc. 317. - Bücher (Berzeius über das Löthrohr, franz, von Freenel und engl. von hildren) 519. - Gegen Thomson und sein System 333. - Astron und naut. Abhandl. 353. - Notizen (Vogel über ittermendelöl; Bonedorf über Antimonsilher von Andreasng und den Tafelspath; Gaus's Heliotrop; Clinchamp's lyalograph; Kastners Zinnwasserstoff; Göbels Analyse TAmeiseusäure; Hamate on über Magnetismus; Meinecke ber den Dolauer Schwefelkies und anderes unsern Lesern Beanntes) 354 bis 442.

#### Edinburgh. Philos. Journ. 1822. Jul.

Berzelius Mineralanalysen (Tesselit ein Apophyllit; Issole und Mesoline; Mesolit von Faron; Mesotyp von Kilatrik; Thomsonit ein Parenthin; Chabasin; rother Stilbit).— Brewster über das optische Verhalten der Zeolithe 2.— Seppings Verbesserung an Kriegsschissen 19.— leinwardts Tagebuch auf Java 28.— Van Swinden ber Erfindung der Pendeluhren (Schluss) 35.— Humboldt's ertheilung der Pflanzen (Fortsetzung) 47.— Hauy über eige alte in Schottland gesundene Gefäse (aus Celtischer Fonze) 55.— Rigaud über Mss. vom Pappus 56.— Dau-

Fyfo's

beny über Säulenform der Trappgebirge 64. -

Analyse des chinesischen Tutonag (nickelhaltiges Messing) 69. Hamilton über eine Karotte von Kraut Schan 71. - Baird geognost, Beobachtungen von Gibraltar (Kalkgebirge mit Sand umgeben) 75. - J. Smith über Dampfschiffe (auf dem Clyde fahren allein 36, worunter einige von mehrern hundert Tous) - D. Don über zwei neue Pflanzengenera (Trichesperum So. und Lysionotus) aus Nepaul 82. - Nachrichten aus dem Inneru von Sumatra (unwahrscheinlich) 87. - Edmonston über Larus parasiticus und Rissa, und Colymbus Grylle qu. -Murray über eine selbstentzundliche Erde bei Derbishire (Schwefelkies und Kohle haltend) 105. - Danbeny über die Methoden, Bittererde von Kalk zu scheiden (bek.) 108. -Murray's Vergiffungsversuche mit Blausine und Opium (gegen erstere Ammonium, gegen letzteres Essigsaure) 126. Lumsdaine über den Bau der Gewürzpflanzen auf Sumetra (Vorschläge) 127. - Herschel über die eigenthümliche doppelte Refraction einiger Apophyllite 136. - Notiz aber das Haus des Copernicus, mit Abb. 144. - Ein Lichtpolarisationsversuch von Brewster 146. - Jürgensen zu Kopenhagen über Verminderung der Friction (aus Schumachers Nachr.) 148. - Young über Thalbildung 151. - Vulcerausbruch auf Island 155. - Wollaston über Granse der Atmosphäre 157. - Beaufoy's magn. Beob. 161. - Ines astron. Beob. 102. - Vorl. der Soc. zu Edinburg, Marz bis Jun. (worunter Saumares über Druck der Atmosphäre; Brewsters monochromatische Lampe, Scoresby über Störung der Chronometer durch Magnetismus, Dess. und Traile electromagnetische Beob., verschiedene Analysen von Borzelius) 163. - Wernerian Soc. (Jameson über Bone's geogn. Beob. in Deutschland; Murray über das Nichtvorkommen fossiler Menschenknochen; Scoreby über Magnetisirung durch Stois) 165, - Antiq. Soc. 167 - Notizen (ass Journ.)

#### ... Silliman's Amer. Journ. 1812. Vol. IV. Nr. 2.

Th. Cooper, Präses des Collegiums zu Columbia, über Vulcane und die Flötstrappformation (Zusammenstellungen mit einigen eigenen Beobachtungen über den Basalt, in Connecti-

out und Sud-Carolina, der auf Sandstein ruhet, und den Granit durcheetzt. Beide, der Basalt und der Granit werden für vulcanisch erklärt) 205. — Mineralogische Notizen (aus englischen Journalen) 243. - Barton von dem Catskill-Berge in Virginien, mit Abb. (Schieferthon mit Absetzungen von Alaun, Schwefel und Eisenvitriol) 249. - Auszüge aus Webster's Descr. of St. Michael 251. - Brongniart über fossile Pflanzen (aus den Ann. d. Min.) 266. - Vorkommen nordamerikanischer Mineralien (krystallisirter Speckstein zu Middlefield; prism. Zoisit mit blättrigem Chlorit in Quars su Wardsborough; Kieselkalkhaltiges Titanoxyd im Granit zu Dummerston; Cölestin in großer Menge am Erie-See und Detroit-Fluis; durch Kobalt - und Manganoxyd zusammengekitteten Sand bei Baltimore; Tromolit mit Actinolit im Kalkstein bei Providence) 274. - Schoolkraft über einen fossilen Baum am Flus Des Plaines (von achtzehn Fuss Dicke eine Juglans) 285. - Brace's Flora von Lichtfield 292. -Zoologische Notizen von Green 309. - Hare's Methode, Gasbehälter aufzuhangen 512. - Pearson's Haustelegraph 514. - Erdbeben zu Kutch in Iudien am 16. Jun. 1819 (wobei 1500 Menschen umgekommen) 315. - Mineralanalysen von Seybert zu Philadelphia (Molybdän von Chester - Chromeisen von Baltimore) 320. - Browen's Mineralanalysen (Cölestin vom Frie-See und strontionhaltigen Baryt von Berlin in Conuncticut) 324. - Comstock über Davy's Glühlampe 328. - Naturlicher Eisbehälter bei Williamstown (in einer Gebirgsspalte) 331. - Meteorologische Beobb. 333. -Denny über den Kropf (dessen Entatehen kalkhaltigem Wasser zugeschrieben wird) 339. - J. A. Allen, Lehrer der Chemie am Middlebury Coll., über ein Meteor (Elmsfeuer bei

Donner und Schneefall am 18. Jan. 1817) 341. - W. Allen,

# 156 Auswärtige Literatur.

Präsident des Bowdein Coll., über Trisectionscurven 545. ... Briefe von Pranklin (vor dem Jahre 1750, über physicalische, ökonomische und politische Gegenstände) 557. ... Notimen (ans Journ.) 570. ... Correspondens (über Kendall' Universal Graduator u. s. w.) 596.

A u s z u g

meteorologischen Tagebuchs

vem .

Cano, nicus Heinrich

in

.

Regensburg.

September 1822.

| Mo-<br>mats-         | Barometer.        |                |                       |              |                  |          |               |             |                     |   |  |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------|----------|---------------|-------------|---------------------|---|--|
| Tag.                 | Stunde            | Maxi           | an m                  | Stande       |                  | Minimum  |               |             | M                   |   |  |
| 1 2                  | 9 A.<br>9 A.      |                | o''', 8 i             | 9            | F.<br>F.         | 26       | ! 10"         | ', 04<br>24 |                     | " |  |
| 5                    | 4 F.              | 27 1           | ı <b>, 6</b> 6        | 5            | A.               | 27       | 0,            | 26          | 27                  |   |  |
| 5                    | a F.              | 27 2           | 2, 00<br>2, 29        | 5            | F.<br>A.         | 27<br>27 | 0,<br>1,      | 87<br>38    | 27<br>27            |   |  |
| 6                    | 5. q F.           | 27             | 34                    | 5            | A.<br>F.         | 25       | 0,            | 17          | 27                  |   |  |
| <i>7</i><br>8        | 7 F.              | 27 1           | ı, <del>4</del> 6     | 7            | А.               | 27<br>26 | 0,<br>11,     | 98          | 27<br>27            |   |  |
| 9<br>10              | 11, F. A.<br>9 A. |                | , 8 <b>3</b><br>2, 45 | <b>4</b> . 0 | A.<br>F.         | 27       | o,<br>o,      | 01          | 27<br>27            |   |  |
| 11                   | 7 F.              | 27 3           |                       | -            | A                | 37       | 0,            | 95<br>15    | 27                  | _ |  |
| 12<br>13             | 9 A.<br>5 F.      | 27 C           | , 95<br>, 95          | 5.           | Α.<br>• Δ        | 27<br>26 | 0,<br>11,     | 15<br>11    | 27<br>26            | 1 |  |
| 14                   | 9, 11 A.          | 2> 2           | , 85                  | 5            | A.<br>· A.<br>F. | 27       | 0,            | 59          | 27                  | • |  |
| 15                   | 5 F.              | 27 2           | <u> </u>              | ) <u>a</u>   | $\frac{A}{A}$ .  | 27       | $\frac{2}{1}$ | 55          |                     | _ |  |
| 17                   | 5, 7 F.<br>4 F.   | 27 2           | . 04                  | 5            | A.               | 27       | 0,            | 86          | 27                  |   |  |
| 18                   | 9 A.<br>7, 9 F.   | , ,            | , 41<br>, 65          | 5. 10        | <b>A.</b>        | 27       | 0,            | 71          | 27<br>27            |   |  |
| <b>1</b> 9           | 4 F.              | 27 0           | 4 20                  | 5. 10        | o.A.             | 26       | 10,           | 95<br>30    | 26                  | 1 |  |
| 21<br>22             | 9, 11 A.<br>9 A.  | 26 11<br>27 1  |                       | 5<br>4       | A.<br>F.         | 26<br>27 | 10,           | CO<br>20    | 26<br>27            | 1 |  |
| 25                   | 4 F.              | 27 1           | . 00                  | 4<br>5       | A.               | 26       | 11,           | 52          | 27                  |   |  |
| 24<br>25             | 5 F.              | <b>26</b> 10   |                       | 9 1          | F.               | 26<br>26 | 8,<br>7, .    |             | 26<br>26            |   |  |
| 26                   | 9, A.             | <b>26</b> 9    |                       | 5<br>5       | Ã.               | 26<br>26 | 7•            | 61          | 26                  |   |  |
| 27<br>28             | 9 1 A.<br>6 F.    | 27 1<br>27 1   | , <del>4</del> 8      | 10           | <b>A.</b>        | 26       | 10,<br>11,    | 54<br>89    | 20<br>20            | 1 |  |
| 29<br>30             | 9½ A.<br>4, 8 F.  | 27 0.<br>27 0. |                       | 7 l<br>9 4   | F.<br><b>A</b> . | 26<br>26 | 11,<br>11,    | 20          | 26<br>27            | 1 |  |
| Im<br>ganz.<br>Monat | d. 11.F.          | 27 5,          |                       | d. 25        |                  | 26       | 7,            |             | <del>2/</del><br>27 |   |  |
|                      |                   |                |                       |              |                  |          |               |             |                     |   |  |

| mometer.                                 |                                           | Hygrometer.              |                          |                                                | Winde                                                 |                                                              |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Mini-<br>mum                             | Me-<br>dium                               | Ma-<br>xim               | Mi-<br>nim               |                                                | bei Tag.                                              | bei Nacht.                                                   |  |  |
| 12,6<br>10,0<br>8,0<br>8,8<br>8,8<br>8,2 | 15,55                                     | 793<br>806<br>778        | 602<br>548<br>620        | 644, 6<br>700, 1<br>684, 7<br>707, 5<br>714, 6 | NW. NO. 1<br>NO. NW. 1<br>WSW- 2                      | NW. 2<br>NW. NO. 1<br>NW. 1<br>WSW. 1                        |  |  |
| 7,7<br>9,7<br>10,0<br>12,2               | 14,17<br>15,45<br>15,05<br>14,44<br>11,56 | 818<br>827<br>811<br>793 | 569<br>575<br>600<br>625 | 711, 1<br>711, 7<br>715, 6<br>725, 5           | SW. SO, 1<br>SO, W. 1.<br>NW. NO. 1<br>SW. 1<br>SW. 1 | SSW. 1<br>OSO. 1<br>WNW. 1<br>SW. 1<br>WSW. 1                |  |  |
| 7.7<br>4.2<br>6,0<br>9,0<br>6.4<br>5,8   | 9,81<br>15,22<br>15,17<br>9,86            | 805<br>825<br>803<br>857 | 609<br>550<br>520<br>618 | 720, 3<br>708, 8<br>691, 2<br>755, 1           | SO. 1<br>SO. SW. 2<br>SO. SW. 2<br>NW. 2<br>N. NO. 2  | W. 1<br>SO. 1<br>W. SO. 1<br>NW. 3<br>N. 1. 2<br>N. NO. 1. 2 |  |  |
| 4,2<br>4,7<br>4,0<br>4,4<br>2,5          | 9,72<br>10,28<br>8,57<br>8,12             | 852<br>850<br>815        | 672<br>597<br>567<br>600 | 777, 5                                         | N. SO. 1, 2<br>N. 2<br>NW.NO.1,2<br>NO. 2             | N. 1<br>NW. 1. 2<br>NO. 1<br>NNO. 1                          |  |  |
| 6,2<br>7,8<br>8,2<br>8,3                 | 10,00<br>10,70<br>12,40                   | 818<br>714<br>750<br>518 | 687<br>497<br>586<br>387 |                                                | N. SO. 1<br>SO. SW. 1<br>SW. 1                        | SO. 1<br>SO. 1<br>SW. SO. 1<br>SO. SW. 1                     |  |  |
| 7,2<br>7,0<br>6,0<br>7,5                 | 9,88<br>9,06<br>9,52<br>9,54              | 635<br>680<br>712<br>721 | 507<br>500<br>402<br>475 | 492, 8<br>575, 0<br>591, 1<br>601, 1           | SO. SW. 1. 2<br>SW. NW. 1<br>NO. 2<br>N. SW.          | SO. 1<br>SW. 1. 2<br>NW. NO. 1. 2<br>N. 2<br>SW. SO. 1       |  |  |
| 2,5                                      | 11,58                                     | 858                      | 507                      | 548, 2<br>667,72                               | SO. 1.                                                | SO.NO.1                                                      |  |  |
|                                          |                                           |                          |                          |                                                |                                                       |                                                              |  |  |

Heiter. Vermischt. Trüb. Wind.

Heiter. Wind.

Heiter. Wind.

Heiter. Wind. Heiter. Wind. Schon. Wind. Schön. Wind.

Trub.

Vermischt.

Trub. Re.en. Gewitter. Sonne. Tr. Gew.

Tiub. Regen.

Gewitter.

Trub. Regen. Verm. Wind.

Vermischt, Schon.

Trub. Re.

Regen. Regen.

Trüb. Regen.

ı. 2. 5. ĭ. 5.

6.

8

9.

10.

ıı.

12.

15.

14.

ı5.

16.

17. 18.

19.

20.

31.

22. 23

2i. 2i. 2ú.

23.

Heiter.

Heiter.

Trub. Verm. Wind.

Heiter. Wind.

Heiter. Wind.

Heiter.

Heiter.

Schon.

Vermischt. Trüb.

Trüb. Regen.

Trub. Regen. Trub. Regen.

Nebel, frub.

Trub Schon, Wind.

Trub. Nebel Verm.

Heiter.

Vormittags.

Monatstag.

Nachts.

Trüb. Wind.

Heiter, Schon. ••r. Trüb.

Heiter. Wind.

Heiter. Wind.

Heiter Wi Schön.

Heiter. Trüb. Wind.

Trüb. Schon. Trüb. Regen.

Verm.

Trub. Regen.

Schön, Nebel.

Trub. Wind.

Resea.

Trüb. Regen. Trub. Schon. Heiter. Trub.

Heiter. Wind.

Heiter. 'er Wind.

Heiter. Stürmisch.

Schön.

Schon. Schon. üb. Wind.

Heiter.

Schöme

Verm. Trübe Windige

Tago mit B
— mit B
— mit G Heitera NS

Stür**m.** 

Nächte mit mit mit

Betrag dos 21",7 Pa

Herrschend

SO. un Mittlero Ha

Zahl der ] tungen \$4

Am 25. st und 5 U. Al stärste Dom in diesem l

Regensbu Richtung di terwolken u nach NSO. 1 lichen Vii

Stadt ; mit

وخة

ngsten | gleitet : fubr in e

Haus, des Seites mit heren Gebi

ceben war.

4, 8i

Summer Ueber

Witter

Heitere Te Schöne Ta Verm Taga Trübe Tag Windige T Stürmische

- 2 Probe, wodorch min Alkalien entdeckt.
- 15. Probe, um Sime su entdecken.
- 4. Probe, wodoch Kupfer andeckt wird,
- S. Probe, wodurch man Risen entdeckt.
- 16. Probe, woderch man Blay entilecht.
- 17. Prabe, wodarch Amenik antilecht wird,
- as. Lobhafte Verbresnung desier Metalle, wann sie in Berührung mit einender gebracht werden.
- 19. Der körperliche flaum aweier Plüsafgkeiten, wenn gemischt, wird geringer als die Samme der keiden kürperl. Räume wur der Mischung, jeder für sich genommen.
- sa. Quecksilber som Gelrieren zu bringen.
- 21. Die Fenerquelle.
- 23. Violetfarbeuge Gas.
- 53. Rine carminsothe Flamme hervoranbringen.
- 24. Bine orangefarbene Flamme hervoraubringen.
- ab. Wie man eine schmarzgilgrine Flamme hervorbringt.
- 35. Wie man eine gelbe Plamme hervorbeingt.
- 27. Eine bleus Farbe in Rath, Grille, Carmalein oder Purpur na verwandeln.
- 28. Eine blane Flinsigkeit, vermittelst der derch die Lungen genthmeten Luft, roth zu färben.
- 27. Eine geute Fillingkeit, verwittels der daren die Langen geninmeten Luft, bleu zu friben.
- Zwei durchsichtige Körper bilden, wenn gemischt, eine apages und beinabe splide Merse.
- Br. Beweills, dals das Eyweile Alcali enthält,
- 50 Zwei unrischlare Korper, werden darch Mischang sehr erschand und scharfriechbur.
- Grine, aympothetische Dinte. Etwas mit derselben geschriebenes ist unsichtbar, kinnet aber durch Wirme som Vorschein und verschwieder wieder durch Litte.
- 64. Blane sympathetische Diete. Burhstaben mit derselben gezehrieben eind unsichtbar, erscheinen aber derek Wirme, und verschwinden stouer durch Krite.

Controlsung loigt.)



Die Kanthogensture nehat einigen Producten und Verbidangen derselben. Von Dr. Will. Christoph, Zeiter, Prof. der Chemie bei der Universität zu Kopenhagen.

Halar dus sogenaante fürbende Wesen in die Östrecnud dem Catmensoner, und die desorgaleun in Kraft der Wasserdimpfe. Von C. H. Pfatt, P. : en Kiel

Versleichende Untersuchung eines Fossils vom Knyssstuhl in Freyborg, und des gelass Etvos fith von Laurvig in Norwegen. Von Dr. C. G. Gulin in Tubingen

Neues Verzeichnife der bis junt bekaunt gewordenen biederfalle meteorischer Stein- und Eisenmassen, und edarer Substanzen. Von E. F. F. Chladui

feber eine besondere Wirkung abemitcher Verwandschain die Perne, vom Prof. Gostav Bischoff in Rona

Adewartige Literatur .

Meteopolicitectes Fogelooch vom Canonico Hvingani in Regensluige, September 1822.

(Augregalien d. 20 November 1922.



# Literatur.

# Friedr. Accum;

Chemische Unterhaltungen,

Eine Sammlung merkwürdiger und lehrreicher Ezeugniße der Erfahrungschemie.

Aus dem Bagl. Mit a Kupfert, gr. 8. Nürnberg, in Comeaine bei J. L. Schoog. 1 Thir. au gr. oder 5 ft. 18 br.

# Versuche.

#### (Fortsulanny)

- Bise maichtbare Schrift, indem men das Papier in Westaucht, eichtbar zu machen.
- 36. Line unsichtbare Schrift, indem man sie dem Liebte s setzt, sichtbar zu marfien.
- Wie man eine unsichtbare Schrift als alberne Buch is an verscheinen bringt.
- 5d. Grüne aympatherische Dinte, welche über einer Flüt all gehälten, blau, der Luft aber ausgesetzt, wieder grün ei
- 39, Gelbe sympathetische nesichthare Dinte, welche vorm in Wilme und Kille, obwechselnd erschnist und wieder v schwiedet,
- 60. Eine unsichtbare Schrift nimmt plötzlich durch Einwich einer Elaren Fintzigkeit die schwarze Farbe an.
- 41. Wie eine ansichtbare Schrift, vermittelet einer ferbet. Plüsigkeit, eine binne Farbe erbilt.
- in Lebhaltes Verbrennen obne Zutritt der Luft.
- 45, Kice farberlose Plütrigkeit wird blau, wenn man die sche, die selbige enthält, öffnet, und wieder Alar, w esan die Flaache verstopft.
- es, Dals in der ermesphärischen Luft, selbet beim trocken Wetter, Wasser mibalten ist,
- 9., Volge, dals ille eimasphärische Luft immer Schlome

# De Acidi Muriatici praesentia in aere atmosphaerico.

Commentatio

Jani Constantini Driessen,

Phil. et Med. Doct.

ξ. ı.

Cum nuper Cl. Berzelii sententiam (haud vero similem esse Muriatis calcis praesentiam in aquâ pluviali et nivali) non cum veritato consentaneam deprehenderit Cel. W. A. Lampadius\*), ita ut raro sjusmodi aquam illo sale plane immunem invenerit,

culis minutissimis ob magnam et maiorem eâ, quam alit Murias sodae, attrationem Murias calcis inter et aquam elevaretur et ab atmosphaerà susciperetur;

quod sal forte una cum ipsius aquae marinae parti-

<sup>\*\*)</sup> Neues Journal für Chemie und Physik, herausgegeben von Dr. Schweigger u. Dr. Meinecke. 1820. Bd. 50. H. 5. S. 256 seq. — Monendum autem hie in transitu, Murias calcis, a Bergmanno in aquâ nivali detectum, etiam in eâ, uti etiam in aquâ pluviali, reperisse Dr. H. W. van Rossem. Conf. ejus Diss. Chemico - Med. inaug. de Aqua. Groningse 1810. pag. 27 et 46.

Journ. f. Chem. N. R. 6. Bd. 2. Heft.

# 110 Dr. Drießen über Salzsäuregehalt

Cl. Hermbstadt \*) hanc Cel. Lampadii sententiam amplexus est, et de Acido Muriatico, in atmosphaera praesente, certiorem se propria experientia factum, die 12. Martii 1821, scripsit.

Postea vero, cum ipse Cl. Hermbsädt experimenta in maris superficie instituisset, fusius hac de re egit \*\*), sed hoc loco non ita firmiter enunciavit. re verà Acidum Muriaticum in acre atmosphaerico adesse. Investigavit nempe acrem atmosphaericum, in varià supra maris superficiem altitudine collectum. ut videret, num in eo aliquid Acidi Muriatici. imo vel Murias sodae, in vapore aquae solutum. adesset, et invenit, chartam coeruleam, succo Lakmoes coloratam, colore rubro, non evanescente post chartae siccationem, tingi, - aquam calcis turbidam fieri - et colorem, illo vini rubri haud absimilem, produci, cum guttae aliquot solutionis Nitratis argenti instillarentur in aquam puram, antea fortiter agitatam, in lagena. aëre hoc marino repletà. Ex quibus conclusit Cl. Hermbstadt in acre mari incumbente reperiri 1º acidum quoddam aërium, 2º gas acidum Carbonicum, et 50 gas quoddam, oxydum argenti colore tingens rubro; sed, hasce observationes plane novas, autea a nemine factas describens. pronunciare non ausit, num acidum illud aërium fueri &

<sup>\*)</sup> N. Journal für Chemie und Physik. 1821. B. 52. S. 505.

Ostsee. Vom Geh. Rathe und Prof. Dr. Hermbstädt in Berlin, in Neues Journal für Chemie u. Phys. 1521. Bd. 32. S. 281 — 291.

acidum hydrochlorinum, an vero acidum sulphurosum vel phosphorosum.

His autem cum generosus ille et inclytus Chemiae cultor, Cl. Hermbstädt, votum adjecerit, ut alii Chemici haec experimenta circa aëris marini indolem repeterent, horumque processum eventum publici juris facerent, congruum duxi, si cum Cl. Hermbstädt aliisque, quibus haec res curae cordique est, ca communicarem, qua in Hollandià de hac re observata et in lucem edita sunt. Imo hoc ideo etiam faciendum putavi, quia jam prius Cel. A. Vogel \*) illos, quibus trans mare itinera faciendi occasio est, ad talia experimenta instituenda, analysimque aëris marini communicandam etiam consilio et exemplo suo incitaverat. Monuit nimirum hicce Chemicus, solutionem Nitratis argenti, sub campanâ vitreà, circumdatà externe chartà nigrà et infra spiramentis instructà, aëris marini actioni expositam, intra aliquot dies turbidam evasisse, ita ut, observante etiam Expert. Kruger, elapsis 21 diebus, dum ventus plerumque a continente spiraverat, in Solutione hac Nitratis argenti aliqui conspicerentur flocci coloris e coeruleo nigrescentis, et in fundo vasis praecipitatum album adesset. Sedimento huic, separato a liquore et aliquoties aquâ purà abluto, acidum nitricum fuit affusum, quo flocci illi nigrescentes, iterum soluti, prorsus evanuerunt, intacto Plane praecipitato albo, non solvendo; ex quo con-

, 35 ; 26

Ŀŗi

<sup>\*)</sup> Vorläufige Nachricht über die Natur der Seeluft, in Gilbert's Annalen der Physik. Jahrgang 1820. Stück 9. S. 93-99.

# 142 Dr. Driessen über Salzsäuregehalt

cludit, praecipitatum hoc album fuisse Murias argenti, quod Sale muriatico, obvio in aëre marino, productum credit, cum haudquaquam vero simile censet, acidum muriaticum liberum in maris atmosphaerâ inveniri, quia sal culinare in aquà decomponi nequit. Credere itaque mavult, Murias Sodae vel Murias magnesiae, aut ambo simul, una cum vapore aquae elevari et in aëre soluta teneri.

Quae nunc sequuntur, indicabunt, quid jam antea in Hollandià hac de re observatum scriptumque sit. Si hacc placeant et voto Virorum Clar. Hermbstadt et Vogel respondeant, dicam:

Summis placuisse viris non ultima laus est.

ģ. 2.

Primus, qui Acidi Muriatici (acidi hydrochlorini) praesentiam in aëre marino suspicatus est, posteaque experimentis omnino probavit, fuit Cognatus meus dilectissimus. Clar. P. Driefsen, Prof. Chemiae in Acad. Groninganà; suadente enim hoc Praeceptore ano, Doct. B. J. Paping \*), de Colicà Pictaviensi agens, anno 1796 jam scripsit "Novimus, quam "saepe tristi hoc malo afficiantur harum praesertim "Urbium incolae, quarum atmosphaera aquae manina effluviis est repleta; ita ut vix ulla datur urbs, nin qua frequentius aqua saturnino veneno incommodum creat, quam Amstelodami; videtur nempesalis marini acidum ex Muriate magnesiae, acua magnesia salita, solis calore elevari, et aqua pla—

<sup>\*)</sup> In Diss. Med, inang. de Sulphureto Calcis, optimo contra salivationem mercurialem remedio. Cros. 1796. pas. 3

"viali commixtum, multum ad plumbi corrosionem "contribuere."

# §. 3.

Ipse autem Cl. Driessen, Amstelodami moratus, mense Julio anni 1800 sequens instituit experimentum. Duas sumsit lagenas vitreas, satis amplas et aquâ purâ prius rite elotas, in alterutram immissae sunt unciae aliquot aquae purae, et ope infundibuli vitrei ex una in alteram lagenam quingenties aqua fuit transsusa. Lentâ tali et tam saepe repetità transfusione aqua omne suscipit salinum, quod in aëre haeret, simulque gas hydrogenium sulphuratum (gas hydrothionicum), si quid detur. Laboris socium Cl. Driefsen sibi adscivit Pharmacopolam expertissimum D. Craanen, Chemiae cultorem assiduum, qui in tecto aedium suarum altissimo in platea Leidensi urbis Amstelodamensis experimentum primum, juxta Vir. Clar. propositum, institui curavit per discipulum diligentissimum, artis Pharmaceuticae alumnum, A. van Baak, qui, magna usus patientia, illud aliquoties repetiit.

Aqua haec levissimani interdum exhibebat notam hydrogenii sulphurati; sed semper, affusâ solutione Nitratis argenti, opaca fiebat, sedimentique albi notabilem deponebat copiam; unde vix ullum supererat dubium de Acidi Muriatici praesentiâ.

Experimenta hacc instituta sunt vario diei tempore, et in varià altitudine, etiam ad terrae superficiem prope candem domum, et semper idem fuit
eventus. Capta autem sunt experimenta hacc tempestate calidà, cum per multos dies non pluerat;

# 144 Dr. Driefsen über Salzsäuregehalt

cum vero experimentum repetiverit Expert. Craanen post pluviam, nullum sedimentum aqua exhibuit \*).

Postea vero Cl. Driessen, haec experimenta,

a Doct. M. Veeh of anno 1900 jam recensita, commemorans in Epistolà, ad Doct. D. Dylium, Medicum Amstelodamensem, die 5. Jan. 1805 missä \*\*; insuper addidit, praesertim in hac Acidi Muriatici praesentià in aëre atmosphaerico probabiliter sitam esse causam, cur Amstelodami saepius, quam in aliis urbibus, Colica Saturniua observetur. - Groningae etiam saepissime aërem almosphaericum examini subjecerat, sed nunquam acidum quoddam liberum in eo detexerat, quod Viro Clar. mirum non videbatur Groningae, utpote a mari longe remotioris. Cum vero, in mitio mensis Novembris 1802, quodam die post diuturnam coeli siccitatem tempore matutino densae exorirentur nebulae, statim in horto Laboratorii Chemici aquara puram, recenter paratam, alternà vice ex uno vase vitreo in alterum per unam quartam horae partem continuo transfun-

T) Conf. Doct. M. Vechof Diss. Chemico-Med. Imag. Exhibens Observationes quasdam de Utensilibus Stanneis, et Veneno plumbi. Gron. 21., Septemb. 1800. pag. 42-44. Vid. etiam Algemeene Konst-en Letter-Bode. 1803. No. 25. pag. 361-365. — Dissertatio hace etiam invenitur in Journal der Pharmacie von J. B. Trommsdorff. 1808. Bd. 17. S. 207-244; cujus Diarii Conf. S. 236-244.

<sup>\*\*)</sup> Hacc invenitur in Algemeene Konst- en Letter-Bode, 1803. No. 2. pag. 26 et 27.

dere jussit Amanuensi. Aqua haec, dein examinata, infusum succi Lakmoes colore manifeste rubro tingehat, et addità Solutione Nitratis argenti praecipitatum oriebatur, unde acidum hoc liberum non fuisse acidum nitricum Viro Cl. patuit, qui varias ob rationes credit, acidum liberum, a Bergmanno aliisque in aqua nivali repertum, non acidum nitricum, sed acidum muriaticum fuisse.

# §. 4.

Doct. M. Veehof \*), Praeceptoris sui Cl. Driefsen sentiam de Acido Muriatico, in locis ad mare sitis atmosphaerae inhaerenti, ut causâ adjurante in dirissimâ illâ Colicâ Pictaviensi producendâ, amplectens, simulque experimenta, anno 1800 Amstelodami instituta, proponens, hano rem ulterius enucleavit.

1º Respondet ad id, quod forte objici posset, nimirum aquam pluvialem etiam alibi plerumque salium muriaticorum indicia praebere, ideoque nihil singulare in experimentis Amstelodamensibus locum habuisse. Hanc objectionem tolli, autumat Doct. Vir, notabili differentià, ratione quantitatis habità, sedimenti, quae longe major erat in aquà, dicto modo Amstelodami acquisità. Cui addit, quod in atmosphaerà Amstelodamensi acidum inveniatur liberum, quod non ita in aliis locis, nisi ad mare sitis, observetur.

y.

<sup>\*)</sup> L. c. pag. 44 - 50. - Alg. Konst- en Letter-Bode. 1803. No. 23. p. 364 et 365. - et Trommsdorff's Journ. d. Pharm. Bd. 17. S. 256 - 224.

### 146 Dr. Driossen über Salzsäuregehalt

2º Hoc autem acidum liberum se non manifestavorat, cum mense Julio 1800 Clar. Driefsen dicta experimenta ceperit; charta enim coerulea (succo Lakmoes, quamvis ex diversis tabernis petito, tincta) nullam coloris mutationem subierat. Cum vero rem attentius examinaret Vir Clar., patuit erroris causam sitam fuisse in succo Lakmoes, quia charta haec ab aliis etiam acidis debilioribus non afficiebatur. Ut igitur hac de re certior evederet Dr. Veeh of, quandam aquae quantitatem, codem modo praeparatae Amstelodami in tecto aedium, ab Exp. Craanen rogavit et accepit, quae dein Groningae in Laboratorio Chemico examinata, affusà solutione succi Lakmoes, manifesta acidi liberi indicia praebuit.

50 Ut porro aquam hanc, Amstelodami paratam, cum alia compararet, sequens cepit experimentum. Quatur sumsit vascula ejusdem capacitatis et formae, et in singula instillavit guttas sex Solutionis Saturatae succi Lakmoes. In 1 mimisit aquam pluviam, in 2m aquam puram, quam Groningae, modo saepius jam memorato, aëre atmosphaerico miscuerat, in 5m aquam, codem modo in vicinià Salinae tractatam, et in 4m denique aquam, ab Expert. Craanen missam. Immissa autem singularum aquarum quantitas fuit aequalis duabus unciis. - Aqua in 1° et 2° vasculo nullam subivit mutationem, et in 3º parum mutata fuit, colore aliquatenus ad rubrum vergente; in 4° autem aqua (Amstelodamensis) indolem manifesto acidam monstravit, ita ut post aliquot temporis puncta aequabili rubore perfusa conspiceretur aqua.

Hoc experimentum ter repetitum fuit eodem plane cum eventu; ideoque credit nullum relinqui dubium, quin acidum liberum in atmosphaera Amstelodamensi reperiatur.

4º Ope Nitratis argenti hasce examinavit aquas, quo in aquâ Amstelodamensi praecipitatum longe copiosius fuit exortum quam in aquâ, in horto Laboratorii Chemici paratâ. Aqua vero, prope fabricam salinariam tractata, magis ad Amstelodamensem accedebat, vix tamen dimidiam sedimenti partem exhibens.

5° Muriatis barytae ope Aqua in 1°, 2° et 5° vasculo vix aliquam, sed aqua Amstelodamensis insignem praebuit sedimenti copiam, longe tamen minorem eâ, quae ope Nitratis argenti ad fundum ceciderat.

Acidum itaque sulphuricum etiam adesse in atmosphaerâ Amstelodamensi, haud dubitavit Doct. Veehof, illudque derivavit ab hydrogenii sulphurati abundantià, ibi obvià, quod per se acidi habet indolem, et in aëre calido aestivo sensim in acidum sulphurosum, ac sulphuricum probabiliter, transit; dum praeterea ex caminis continuo fumus elevatur, qui acidum continet sulphurosum, ortum ex acido sulphurico Sulphatis calcis, quod, ope carbonii decompositum et terrà calcarea liberatum, in Sulphur et acidum Sulphurosum transit, et in magnis urbibus, ubi cespites et lithautraces foco apponuntur, sensim oxygenio saturatur et per atmosphaeram dispergitur, jungeus se terrae calcareae et magnesiae, in atmosphaera praesentibus.

# 148 Dr. Drießen über Salzsäuregehalt

Notandum porro, Alcali causticum in aqua Amstelodamensi sedimentum excitasse longe copioaiús, quam in aquis, eodem modo Groningae tractatis.

- 6° Acidum vero illud liberum Doct. Veeh of videtur muriaticum, quod ex maris et Yae fluvii superficie solis calore extricatur. ob Muriatis magnesiae praesentiam, quod leni calore acidum dimittit; acidum enim pyro-lignosum, et forte pyro-tartaricum, quod ex caminis exhalat, ad naturam aceti accedunt, et nec Nitras argenti nec Murias barytae decomponunt. Si vero aliquid acidi tartarici in fumo daretur, et hoc fecisset sedimentum, illud acido nitrico dissolutum seu decompositum fuisset, quod haudquaquam contigit, ut, iteratis experimentis, Clar. Driefsen observaverat.
- phaerà Amstelodamensi dari copiam satium terrestrium, quae. saltem Murias calcis, probabiliter decomponi possunt a Carbonate plumbi, quo tecta, canales et alia. quae ad aquae derivationem faciunt, obducuntur; cum praeterea acidum, quod quidem in primis respiciendum, detur liberum; cumque ideo Murias plumbi, calido praesertim aestatis tempore generari et sic plumbi venenum cum aqua pluvià communicari possit, vix dubitandum Doct. Veehof videtur, quin in hac re quaerenda sit causa praecipua, cur Amstelodami magis, quam in vicinis urbibus, Colica Saturnina observetur.

ģ. 5.

Deinde autem Cl. Driefsen, quocum aestate anni 1803 in Provinciem, quae Hollandiae nomine

ľ

insignitur, profectus eram (cum aliqui Chemici Amstelodamenses experimentis, a Viro Clar. anno 1800 Amstelodami et dein a Doct. Veeh of Groningae institutis, nondum plane convicti essent de Acidi Muriatici liberi praesentià in atmosphaerà Amstelodamensi), haec experimenta in ipsà maris superficie, et sic procul ab omni urbium, caminorum, aliorumve corporum exhalatione, repetenda censuit.

Redeuntes igitur per sinum Maris Germanici (Zuiderzee), et debito instructi apparatu, aquam depuratam millies, imo longe pluries, ex uno vase vitreo in alterum effudimus in altâ puppi stantes, dum secundos habuimus ventos, ideoque nulla ipsius navis hominumve effluvia aquam attingere eamque conspurcare potuerunt. Aquam hanc, continuà illà transfusione particulis, aëri marino inhaerentibus, sic imbutam, dein examinavimus, Acidique Muriatici liberi signa haud dubia deprehendimus.

Absolutà trans mare navigatione, Harlingam ingressi Pharmacopolam Expertissimum J. W. Ruitinga adiimus, qui, adhortante tunc Viro Clar., procul ab Harlingâ postea in aggeribus altioribus ad maris, tanto impetu in regionem hanc irruentis, injurias avertendas positis, indefesso labore et curâ saepius, sed semper perstante diuturnâ coeli siccitate, haec experimenta repetiit eodem plane nor sine eventu. — Observavit praeterea hicce Vir, quod color coeruleus solutionis succi Lakmoes ab aquà, modo descripto particulis aëris marini imbutâ, in primis afficeretur, si post diturnam aëris siccitatem majori aestu ferveret mare. — Cum haec instituerit experi-

## 150 Dr. Driefsen über Salzsäuregehalt

menta, semper ad id attentus fuit, ut facerentur vento a mari adventante, ne vicinae Urbis fumus vel salinarum vapores experimentorum eventum redderent dubium.

Acidum hoc Muriaticum a decomposito Muriate magnesiae originem ducere, huicque decompositioni majorem caloris gradum favere, monitu vix opus esse censet Cl. Driefsen; cum illud quotidie observemus in Salinis, in quibus vapor, e salsugine ebulliente assurgens, Acido Muriatico semper maxime scatet.

His etiam experimentis omnino confirmari denique autumat Cl. Driessen sententiam suam, primo a Doct. Paping propositam, hujus nempe acidi, quod cum aquà pluviali sic communicatur, praesentiam in atmosphaera, hujusque actionem in plumbum tectorum et aquae ductuum aedium, forte habendam esse unam e causis, ob quas Colica saturnina Amstelodami tam frequenter saeviat. - Si tandem facultatem aquae marinae resolventem et septicam respiceret ac ingentem animalium numerum, quae continuo in magno hoc naturae Laboratorio pereunt et ad principia sua quasi redeunt, Clar. Driessen a veritate non alicum videtur, quin in hac Acidi Muriatici separatione et in aëre marino praesentià quaerenda sit causa, ob quam aër nocivo putridarum harum exhalationum effectu aliquatenus immunis evadat \*).

Quae in hac §, tradita sunt, a Cl. Driefsen in Benige Natuur - en Scheikundige Waarnemingen die 2 Juli 1810 sunt communicata cum Clar. Reinwardt, Prof. Chemiae Amstelodami, et publici juris

**6.** 6.

Doct. H. W. van Rossem \*), de aquâ pluviali disserens, Clar. Praeceptoris experimenta commemorat et ex his concludit, nemini dubium relinqui posse, quin Acidum Muriaticum nonsolum in Atmosphaerâ Amstelodamsi, verum etiam Groningae et in aliis etiam Locis a mari magis remotis, possit reperiri, atque hinc cum aquâ pluviali communicari.

Huic autem Viro Doct. non licuit in aquâ pluviali, quam anno 1810 examinavit Groningae, Acidum Muriaticum (liberum) detegere, cujus rei ratio illi esse videtur, quod acidum hoc minus hiemali quam aestivo tempore in aëre deprehendatur, et praeterea aqua, quam indagaverat, collecta fuisset post diuturnam pluviam, quando, ne quidem aestivo tempore, Acidum Muriaticum reperiatur, ubi Expert. Craanen \*\*) observavit.

Quamvis jam e vapore, in Salinis \*\*\*) e salsugine ebulliente assurgente et manifesto Acidum Muriaticum continente, et experimentis, in vicinià Sa-

facta in hujus Viri Clar. Tydschrift voor Natuurkundige Wetenschappen en Kunsten. Amst. 1812. No. II. pag. 288 - 290.

<sup>\*)</sup> In Diss. Chemico - Med. inaug. de Aquâ. Gron. 1810. pag. 43 et 44.

<sup>\*\*)</sup> Conf. §. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> In Salinia nostria Sal commune sive cibarium, ex aliia regnia allatum, ope aquae marinae depuratur, et hoc modo major Muriatia magnesiae copiu Sali cibario tribuitur, dum Lixivium residuum harum Salinarum permultum Muriatia magnesiae continet.

#### 15a Dr. Driefsen über Salzsäuregehalt

linarum institutis, satis constet, Acidum Muriaticum caloris actione posse expelli et in auras attolli; inde tamen non sequitur, tale quid etiam in aquà marinà fièri Solis actione. Hoc vero ita esse, prorsus mihi probare videtur aliud experimentum, quod cepit Doct, van Rossem \*). Vas nempe satis amplum, aquà marinà recens haustà repletum, die calido Solis radiis exposuit, et dein supra hoc vas aquam puram ex una lagenà in alteram continuo transfusit, quando in aquà manifesta Acidi Muriatici indicia invenit.

#### §. 7.

Doct. D. Craanen \*\*) de aquà pluviali, veneno plumbi corruptà, et de causis, ob quas aqua
haec interdum plumbo inquinetur, agens eam fovet
sententiam, quod saepissime quibusdam in locis aliqua,
licet admodum parca, Acidi Muriatici, cum Sodà et
Magnesia juncti, quantitas in aëre admosphaerico adsit, quae hoc in statu in plumbum tectorum aedium
nu!los, saltem non momentosos, exserit effectus nocivos; quod vero, si acidum hoc sit liberum, nullis
aliis corporibus conjunctum, res longe aliter se habeat, acidumque hoc tunc, adjurante aquà, efficaci-

<sup>\*)</sup> L. c. pag. 44. in notă 56.

er) Verhandeling over de vergiftiging van Regenwater door Lood (quae Commentatio nemismete aureo coronata est a Societate Scientiarum Harlemensi, et invenitur in Natuurkundige Verhandelingen van de Holladsche Maatschappy der Weterschappen te Haarlem, 1813. 11. 7. St. 1.), pag. 15. — 155.

ter, quamvis lente, in plumbum tectorum et aquae ductuum aedium agat, instar aliorum quorumdam acidorum plumbum in oxydum et dein in sal neutrum mutet, quod aliquatenus, licet parum, magis autem aliis insuper acidit accedentibus, ab aquâ solvitur. Hacc Acidi Muriatici actio Viro Doct. tantum adesse videtur aestate et cum major atmosphaerae calor observatur; quae tamen perpetuo etiam obtingit, minori licet aëris calore, si major hujus acidi liberi copia aëre atmosphaerico contineatur.

Statuit porro, fontem Acidi Muriatici liberi, quod in atmosphaera ejusmodi urbium ac locorum, quae in maris vicinià sunt sita, fere semper aestate invenitur, probabiliter quaerendum esse in aquae marinae vaporibus, qui, Muriatis Sodae sed praesertim Muriatis magnesiae divites, adjuvante Solis calore sic mutantur, ut Acidum Muriaticum evadat liberum et cum aëre atmosphaerico communicetur. In locis itaque ad mare sitis acidum hoc, aëre atmosphaerico contentum, diutius breviusve supra aedes vagatur, prout in talibus urbihus vel pagis major minorve incolarum frequentia et prout acris atmosphaerici motus magis minusve incitatus sit. -Quando aestate aër valde calidus et diu siccus fuit, effluvia haec Acidi Muriatici in primis in atmosphaera horum locorum deteguntur, si vero pluat, acidum hoc pluvià aufertur et sic ex atmosphaerà Simulac autem coeli siccitas redeat et evanescit. aliquandiu duret, acidum hoc iterum apparet, et ila perpetuo effectus suos adeo nocivos, tempore aestivo, 'in plumbum ectorum exserit.

#### 254 Dr. Driessen über Salzsäuregehalt

Cum vero hoc acidum non ubique, sed tantum in locis, non multum a mari remotis, in atmosphaerà observetur, acidum hoc a Viro Doct. non habetur causa generalis, sed tantum specialis sive aliquibus solummodo locis propria, attamen valde momentosa, ob quam aqua pluvia etiam veneno plumbi vitiari possit.

#### \$ 8.

Ea itaque omnia, quae jam tradita sunt, hue redeunt.

- 1º Caloris actione Acidum Muriaticum a basi suà avellitur, et vapor, e Salsugine ebulliente assurgens in Salinis, hanc ob causam acido hoc scatet (§: 5.).
- 2º Ob vaporem hunc acidum aër atmosphaericus in Salinarum nostratium vicinià magis minusve Acido Muriatico abundat, ita ut ejus praesentia Reagentibus ait detecta (§. 4.).
- 5° Non solum ex tali salium muriaticorum solutione saturatiori, verum etiam ex ipsà aquà marinà Acidum Muriaticum expellitur et in auras attollitur (§. 6.).
- 4° Cui faciendo jam sufficit solis actie (§. 6.).
- 5° Aestivo hinc tempore aër atmosphaericus, oceani superficiem tegens, adjuvante sole semper hoc acido imbuitur, quod etiam experimento (§. 5.) patuit (§. 5 et 7.),

6º ideoque, favente venti directione, atmosphaeram in locis, non multum a mari remotis, uti Amstelodami (§. 5.) et prope Harlingam (§. 5.), aliquando etiam in locis a mari remotionibus, uti Groningae densis oborientibus nebulis (§. 3.), Acido Muriatico praeditam observarunt.

7º Hujus acidi copia in maris atmosphaerâ eo major est, quo major et diuturnior est aëris atmosphaerici calor et siccitas (§. 5 et 7.), et quo vehementius mare movetur (§. 5.). Increscere etiam debet in locis aliquatenus a mari remotis, si diutius ventus e mari in terram feratur.

8° Acidum autem hoc muriaticum originem trahere videtur ex Muriate magnesiae, quod acidum suum facillime dimittit, in aqua marina abundat, une cum vapore aquae e mari elevatur in auras, ibique solis actione acidum suum acri atmosphaerico cedit (§. 2. 4. et 5.).

9° Acidum hoc mox post pluviam non amplius observatur, quia Acidum Muriaticum cum aquâ pluvià conjungitur et una cum pluvià in terram descendit (§. 5. et 7.). Redit interim, simulac calor aëris et siccitas redeunt (§. 7.).

10° Acidum hoć vel cum sodà et magnesià, in aëre atmosphaerico obviis, in salia neutra conjungitur, in aqua pluvia talium locorum dein reperiunda (§. 7.), vel liberum manet (§. 7.), quando in plumbum tectorum agere potest et cum aqua pluvià communicare plumbi venenum (§. 2. 3. 4. 5 et 7.), cujus copia eo major minorve est, quo acris atmosphaerici motus magis minusve sit incitatus (§. 7.). - Hinc Journ, f. Chem. N. R. 6, Bd. 2. Heft.

# 156 Dr. Driessen, über Salzsäuregehalt etc.

aliquibus in locis causa est inquinamenti plumbi aquae pluvialis (§. 7.).

11º Acido hoe libero aer marinus forte aliquatenus immunis evadit nocivo putridarum exhalationum effectu, quae, facultate aquae marinae septica et resolvente, ex ingenti animalium numero, quae in Oceano pereunt et resolventur continuo, exoriuntur. Beitrag zur Kenntniss der Hallischen Brunnenwasser und Prüfung der Hallischen Luft auf Salzsäuregehalt;

**v** o **m** 

Dr. W. Meissner.

Zur medicinischen Topographie eines Ortes gehört ohnstreitig wohl auch die nähere Kenntniss seiner Brunnenwasser, welche, wie ältere und neuere Erfahrungen bezeugen, hald größeren, hald geringeren Einflus auf den menschlichen Organismus haben. Vorzugsweise rechne ich hierher dasjenige Brunnenwasser, welches seinen Ursprung einer Quelle verdankt, denn dieses scheint in Hinsicht seiner Mischungsbeschaffenheit constanter zu seyn, während das sogenannte Schwitzwasser mehr oder weniger veränderlich ist. Ersteres nun trägt gewöhnlich das Gepräge der Gebirgsformationen, aus denen es entspringt, an sich, indem es hei seinem Durchströmen diejenigen Bestandtheile auflöst, welche theils dazu geschickt, theils der größeren Menge nach darin vorhanden sind. Kalk, Thonerde, Bittererde, Kie-selerde, Alkalien und Eisen in Verbindung mit Săuren oder frei, sind die Edukte dieses Prozesses, von denen, nach dem Grade ihrer Auslöslichkeit und

Machtigkeit, das Wasser bald mehr, bald weniger aufnimmt.

Die Hauptformation der Gegend von Halle ist die alte Sandsteinformation, in welcher die Steinkohlen und Porphyrhildungen das Uebergewicht haben; ihr untergeordnet sind die jüngeren Sand - und Kalksteinbildungen, welche vorzüglich die Salzquellen führen, und die Braunkohlenformation. Diese verschiedenen Gebirgshildungen und ihre Glieder scheinen nun wesentlichen Einfluss auf die aus ihnen entspringenden Quellen zu hahen. Zuerst finden wir gegen Westen, wo an den Usern der Saale die Zwischenbildung des eigentlichen Muschelkalks und bunten Sandsteins sich befindet, das Quellwasser stark mit salzsauren Salzen geschwängert, sowohl auf dem rechten Saaluser, wo die eigentlichen Salzquellen sich befinden, als auf dem linken, verrathen die Brunnenwasser schon durch den Geschmack, noch mehr durch die starken Niederschlage mit salpeter und schweselsauren Silberaustosungen diesen Gehalt auffallend, wohei die schweselsauren Salze zurückgedrangt erscheinen. Eben diels zeigt sich auch, jedoch geringer, in dem westlichen Theil der südlichen Vorstadt Glaucha; jedoch finden wir hier schon Quellwasser von ganz anderer Beschaffenheit. der Behausung des Stadtraths Meier befindet sich namlich eine Quelle, welche wegen ihres Kohlensäure - Eisen - und sonstigen Salzgehaltes zum Baden benutzt wird. Diese enthalt nach meiner Zerlegung in einem Pfunde à 16 Unzen:

kohlensaures Gas . . . 2.55210 K.Z. salzsaure Bittererde . . 0,21250 Gr.

o, 69575 Gr.

0,36215

1, 29140

0,25823

0, 13516

1,52211

0,71875

· 0,78555

. 2,66795

. 0,47500

Bittererde . 0,00915

Eisenoxydul . 0,00125

# über die Wasser zu Halle.

Natron .

salzsaures Natron

schwefelsaure Bittererde

. 0,96150 Kalk kohlensauren Kalk . 2,41929 - Bittererde - Eisenoxydul . 0,58255 . . . . Thonerde 0,20625 Kieselerde 0,58750 Extraktivstoff . 0,01250 salzsauren Kalk Spuren. Auf der östlichen Seite der Vorstadt, sowie der Stadt selbst, findet man nun ein reineres Brunnenwasser; die schwefel- und salzsauren Salze scheinen sich darin mehr ins Gleichgewicht gesetzt zu haben, obgleich es auch hier noch Brunnen giebt, worin Letztere etwas vorherrschen. Als Beleg überhaupt möge die Zerlegung des Quellwassers dienen, welches dem hiesigen berühmten Waisenhause zugeleitet wird, und das mit zu den reinsten gezählt werden muss; dieses enthalt in einem Pfunde à 16 Unzen: kohlensaures Gas . · 1,52870 K.Z. salzsauren Kalk o, og 489 Gr.

Bittererde

Natron .

Kalk

salpetersaure Bittererde

schweselsaures Natron

kohlensaure Bittererde

- Kalk

#### Meissner

0,02500

1,75000

Alaunerde

Kieselerde .

Extraktivstoff . . . . 0, 15625

Auffallend zeigt sich in diesem Brunnenwasser ein geringer Gehalt eines salpetersauren Salzes, wodurch es sich an das Berliner von Marggraf (dessen chem. Schriften B. 1. S. 291), das Stockholmer von Berzelius (Schweiggers Journ. B. 11. S. 503) und das Königsberger von Dulk (Berl. Jahrb. f. d. Pharm. Jahrg. 25. S. 565) zerlegte, sowie einige ungarische Brunnenwasser anschließt. Die Gegenwart des salpetersauren Kalkes konnte ich nicht mit Gewißheit erkennen, um sie näher bestimmen zu können.

sehr in Hinsicht der Menge der Bestandtheile, so dass einige bald mehr bald weniger Salze enthalten. Zu den Ersteren gehört ein solcher nicht weit vom Markte besindlicher Brunnen, welcher mir solgendes Bewutet den Zenlegung sah und zwar in einem Pfunden

Die Brunnen in der Mitte der Stadt wechseln

Resultat der Zerlegung gab, und zwar in einem Pfunde:
kohlensaures Gas . . . . 3.0051 K. Z.

| kohlensaures Gas    | • | 5,9951 K.Z. |
|---------------------|---|-------------|
| salzsauren Kalk     |   | 0, 0037 Gr. |
| Bittererde .        |   | 2,0952      |
| Natron              | • | 2,994o      |
| schweselsaures Kali | • | 4, :-55     |
| Natron .            | • | 6,9953      |
| Pittonondo          |   | 0.1000      |

|          | Dittel  | CIU | U | • | 0, 1000 |
|----------|---------|-----|---|---|---------|
|          | Kalk    |     | • |   | 1,0575  |
| ensauren | Kalk    |     | • |   | 4,5283  |
|          | Dittana |     |   |   | a EiaZ  |

|            | E | iseu | ozy | dul | • | 0,8626 |
|------------|---|------|-----|-----|---|--------|
| Alaunerde  |   | •    | •   |     | • | 0,0416 |
| Kieselerde | • |      |     |     | • | 0,1250 |

#### über die Wasser zu Halle.

Wir finden in diesem Quellwasser einen ziemlich beträchtlichen Kaligehalt, eine Thatsache, worauf schon Bergman bei seiner Zerlegung der Quellen bei Upsala aufmerksam machte, und die erst
neuerlich wieder von Wollaston in Anregung gebracht ist, indem er den Kaligehalt des Meerwassers nachwies. Vogel fand das Kali in der Soole
von Rosenheim und dem Steinsalze von Berchtisgaden und Hallein, so wie ich schon voriges Jahr in
der Soole des hiesigen deutschen Brunnen.

Die Quellen der Vorstadt Neumarkt verhalten sich, im Ganzen genommen, auf ähnliche Weise, und zeigen bald größeren, bald geringeren Salzgehalt. Auch entspringt hier im östlichen Theile, eine der oben angeführten Meier'schen in ihrer Zusammensetzung ähnliche Quelle.

Wir sehen also im Allgemeinen, dass das Hallische Quellwasser mehr oder weniger durch aufgelöste Salze verunreinigt ist, unter welchen die salzsauren die vorherrschenden sind.

Durch die neueren Untersuchungen der Seelust veranlasst, erhielt ich die Aufforderung, auch die hiesige Lust, vorzüglich in der Nähe der Salzkothe, einer chemischen Prüfung zu unterwersen, und die Frage zu lösen: ob in der Nähe von Salzquellen die Lust kleine Antheile von Salzsäure enthalte.

Zu diesem Zwecke liess ich nun mehrere große mit reinem Wasser gefüllte Glasslaschen, an einem heiteren Tage bei 28,0 Barometer und + 16° R.

#### Meissner's

Thermometerstand, in der Nähe der hiesigen Salz-kothe entleeren, und schüttelte eine solche, vier Maaß Wasser haltende, mit der Luft angefüllte Flasche, einige Zeit ununterbrochen mit einer schwachen Auflösung des salpetersauren Silbers. Ohnerachtet nun dieser Versuch mehrmals wiederholt wurde, so zeigte sich doch bei keinem eine bemerkbare Trübung der Silberauflösung.

Hiernach wäre also die Abwesenheit der Salzsäure hinlänglich dargethan, und zugleich wahrscheinlich gemacht, dass ihre Gegenwart durch grössere Flächen von Salzwasser, als die der noch ausserdem überbauten Salzquellen bedingt wird. Der unsere Salzquellen zunächst umgebende Boden, ist zwar auch mit Salz durchdrungen, welches man ihn zu manchen Zeiten ausschwitzen sieht, und man hätte daher wohl vermuthen konnen, dass hier die Lust an heiteren Tagen etwas Salzsäure ausnehmen würde, zumal da er, von der Mutterlauge der hiesigen Soole durchdrungen, gewiss auch einen Antheil der leicht zersetzbaren salzsauren Salze enthalt: die obigen Versuche beweisen jedoch das Gegentheil. In der Nähe von Gradierhäusern, wo eine beständige Verdampfung der Soole statt findet, würden genaue Prüfungen vielleicht eher ein günstiges Resultat geben.

Den Kohlensauregehalt unserer Luft bestimmte ich durch Schütteln eines angemessenen Volums derselben theils mit Kalk, theils mit Barytwasser, und erhielt in mehreren Versuchen 0,009, zweimal auch 0,002.

# Prüfung der Hallischen Luft.

Um das Verhältnis des Stickgases zum Sauerstoffgase auszumitteln, bediente ich mich eines guten
voltaischen Endiometers; bei zwölf Verpuffungen
fand ich es nach den nöthigen Correktionen stets
wie 79:21, und nur bei einer 79,1:20,9. Die zur
Kontrolle östers angestellte Prüfung mit einer kalt
bereiteten Auslösung des Schweselkalium, gab mir
ein gleiches Resultat.

# **1**64

# Analyse zweier Stilbitarten nebst einigen Anmerkungen

AOU

Dr. Du Menil.

#### Stilbitspath von Dalsmypen Nr. 3. \*)

Hisingern verdanken wir zwei Analysen des Stilbits, die eine des dodecaedrischen lamellosen von Rodessiordshamm, und die andere, des mit Säuren gelatinirenden sandigen Stilbits von Fahlun. In letzterem, welcher 60 Siliciumoxyd und 11,6 Wasser in hundert enthielt, erkannte Berzelius durch Berechnung CS<sup>3</sup> + 5 AS<sup>3</sup> + 4 Aqv. (Schweigger's Journal 12. B. pag. 55) in ersterem, welcher auf hundert aus 58 Siliciumoxyd und 16,4 Wasser bestand CS<sup>3</sup> + 5 AS<sup>3</sup> + 6 Aqv. (A. a. O. B. 25. pag 85 und von Anwendung des Löthrohrs pag. 254). — Nach ebendemselben giebt aber die Vauquelinsche Analyse des Faroër Stilbitspaths die Formel CS<sup>3</sup> + 5 AS<sup>2</sup> + 8 Aqv. Diese große Verschiedenheit in ein

Diese Zahl bezieht sich auf die Analyse aweier verschiedener Stilbite von Dalsmypen, welche nebst andern von eben diesem Fossile in meiner tentschen Fortsetzung ehemischer Untersuchungen u. s. w. abgehandelt nind.

und der nämlichen Gattung, von zwei so bewährten Chemikern untersucht, ließ mich hoffen, ahnliche Mischungsverhaltniße in den zahlreichen Faroer Stilbiten anzutressen, welche ich durch die Güte des verdienstvollen Grafen Vargas Bedemar zur Analyse bekam.

#### Einige Kennzeichen.

Das Fossil, mit welchem ich den Anfang meiner Untersuchungen machte, hatte folgende Eigenschaften: Es erschien als eiformiger, an einer Seite völlig abgerundeter Klumpen, welcher, wie man auf dem Bruche sah, aus halbzolllangen Büscheln von blättrichen Strahlen verworren zusammengesetzt, also Strahlstilbit war \*).

An einigen Stellen der glatten Oberstäche desselben bemerkte man, mit Grünerde ausgefüllte Vertiefungen: Diese Substanz hatte sich selbst in die Zwischenräume der Lamellen eingedrängt, so dass sie ihren Glanz dadurch nicht verlohr, und mit selbiger abgetrennt werden konnte. Die erwähnten blättrichen Strahlen verriethen an einigen ihrer Flächen Glas, an andern einen starkern, dem Permutterglanz sich nähernden Glanz.

Dieser, wie überhaupt sämmtliche Stilbite, waren leicht zersprengbar und zerreiblich.

'Seine Gewichtigkeit betrug 2,14.

<sup>\*)</sup> In diesem Krystallgehäuse befand sich ein Abschnitt vom Cubus, 1/2 Zoll im Durchmesser; wahrscheinlich eines dem Stilbit verwandten Fossils, von in das Gelbliche schielender Farbe und blättrichem Gefüge.

#### Du Menil

Was mich übrigens zur Analyse dieses Exemplars noch vermochte, war die besondere Reinheit desselben, von der ich mir also völlig überzeugende Resultate, in Hinsicht der Natur seines Alkalis, und Aufschluss über den früher von mir bei andern Dalsmypischen Stilbiten gefundenen Ueberschuss in der Bestandtheilssumme, versprechen konnte.

#### Vorläufige Versuche.

Vor dem Löthrohre blahete er sich stark auf und gab ein blasiges undurchsichtiges, mit Sodinmoxyd aber ein klares Glas.

Zu Hirsekorns großen Stücken verkleinert und einem hinreichenden Rothglühfeuer ausgesetzt, verlohr er 18,75 pro Cent, die jedoch nicht völlig für Wasser gehalten werden können, da sich ans diesem Fössile, wie ich mich überzeugte, ein Fluidum austreiben läßt, welches die Farbe des mit Essigsäure gerötheten Lacmuspapiers wieder herstellt und einem starken brenstigen Geruch ausstößt. Es hatte sich nach dieser Operation um das doppelte Volum vergrößert.

Ein Krystall desselben, 24 Stunden lang in concentrirte Salzsaure gelegt, behielt zwar seine Gestalt, ließ sich aber mit den Fingern zu Pulver drücken, und hatte seine in dieser Saure auflöslichen Bestandtheile eingebüßt.

#### Analyse.

a.

Hundert Gran des seingeriebenen Stilbits mit Salzsaure von 1,5 Gewichtigkeit zwei- Tage lang in einer Warme von 70° Ceth. ausgesetzt, bildete eine ölähnliche halbdurchsichtige Flüssigkeit, die mit Wasser übergossen, alsbald ihr gleichsam aufgelöstes Siliciumoxyd fallen, und sich dann klar und leicht filtriren liefs \*). Letzteres betrug wohl ausgeglühet 52,25 Gran.

Ь.

Die Auslösung durch das Ausspühlen mit heißem Wasser von erwähntem Oxyde völlig getrennt, setzte durch Ammoniak häusiges Aluminiumoxyd ab. Dieses so lange gewaschen, bis das Durchlausende keine Trübung mehr mit Oxalsaure zeigte, wog nach dem Glühen 18,75 Gran und war weiß.

c.

Das Calciumoxyd des Fossils wurde mit oxalsaurem Ammoniak gefallt, und das Pracipitat bis zur Zersetzung der Oxalsaure geglühet, dann in Salzsaure aufgelöst, hierauf mit Schwefelsaure in Gyps verwandelt und abermals so stark erhitzt, dass alle vorwaltende Saure verslüchtigt werden musste. Der Inhalt des Tiegels wog 16,75 = 6.95 Gr. reinen Calciumoxyds.

d.

Den Alkaligehalt fand ich, indem ich die von besagten Suhstanzen hefreiete Flüssigkeit, im Porcel-

<sup>\*)</sup> Bei den derben Apophylliten ist dies in der Regel nicht der Fall, das trübe Filtrat klärt sich erst nach langem Stehen: Man thut daher wohl (um die Arbeit zu verkürsen), die trübe Flüssigkeit abzugießen, und das Calciumoxyd daraus zu fällen, da dann das Siliciumoxyd aus dem Präcipitat leicht zu scheiden ist.

#### Du Menil

langefälse zur Trockne abrauchte, und den Rückstand so lange erhitzte, his er eine graue Farbe annahm, also einen großen Theil der Ammoniakalsalze eingebüst hatte; er liess sich dann nach einigen Stunden bequem ablösen, und gab abermals, über Feuer behandelt, ein weißes Salzgemisch an Gewicht 5,25 Grau, welches, mit Wasser getränkt, Calciumoxyd fallen ließ. Letzteres vermehrte sich durch den Zusatz von kohlensaurem Ammoniak ansehnlich. und wurde mittelst wiederholtem Uebergiesen mit heissem Wasser und beliutsamen Abtröpfeln desselben u. s. w. rein dargestellt: es wog o.-5 Gran = 0,41 Calciumoxvd. Der eigentliche Salzgehalt mußte demnach 4,5 Gran betragen, was sich auch bestätigte, als er von seinem Auflösungsmittel in der Hitze befreiet war. Von Neuem in wenigem Wasser gelöst und mit Weinsteinsäure versetzt, bemerkte man am folgenden Tage nur Spuren von abgesonderten sauren weinsteinsaurem Kallumoxyd, weshalb hier füglich Sodiumoxyd \*) allein berechnet werden kann = 2,59 Gran.

Die Analyse gah also . . . Sauerstoff
Siliciumoxyd 52,25 — 26,28
Aluminiumoxyd 18,75 — 8,78
Calciumoxyd 7,56 1,96 2,57
Sodiumoxyd 2,59 0,61
Wasser 18,75 — 16.68

<sup>\*) 1000</sup> Gran des Stilbits von Vagoë auf seinen Alkaligehalt geprüft, lieferten ein Natronsalz mit sehr wenigen Kali, hiervon a. a. O. ein Mehreres.

Die Formel für das von Vauquelin analysirte Fossil ist also mit einiger geringen Veranderung auch hier nahe anwendbar und folgende  $\binom{N}{C}$  S<sup>3</sup> + 5S<sup>2</sup> + 6Aqv.

Um dem Resultate die höchste Genauigkeit zu ertheilen, wurden im Laufe der Arbeit sammtliche Filter verbrannt, und nach Abzug (der Bestandtheile) ihrer Asche, der geringste Rückhalt der verschiedenen Substanzen sorgfaltig aufgesucht und bestimmt.

## Lamelloser Stilbitspath von Dalsmypen Nr. 4.

Der Stilbit, welcher jetzt an die Reihe kam, bestand aus einem sechs Linien hohen ungleichen Haufwerke von Krystallen, die an der Oberstäche die zugeschärften Endstächen des lamellensörmigen dode-caedrischen Stilbits blicken ließen, und, genauer betrachtet, einer sechsseitigen Tasel zu gleichen schienen. Zerbrach man diese Gruppe, so zeigten sich die Krystalle derselben, als in verschiedener Richtung unter und übereinander liegend; Sie bekleidete das mit vielen kleinen schwarzen Punkten versehene mandelartige Gestein der Faroër Inseln.

Vor dem Löthrohr verhielt er sich wie obiger. Im Glühen wurde er um 18,50 pro Cent leichter, und nahm nun um ein dreifaches Volum zu.

Sehr fein gepulvert und anhaltend mit Salzsaure digerirt, hinterließ dieses Fossil 55,25 Gran Silicium-oxyd, die Auflösung gab hierauf an mit Ammoniak gefälltes Aluminiumoxyd 17,25 Gran, und durch oxalsaures Ammoniak und Verwandlung in Gyps 16,27 Gran = 6,74 Calciumoxyds. Im Rückstande blieb ein Pulver, welches 4,5 Gran wog und wie

oben behandelt, i Gran kohlensaures Calciumoxyd = 0,56 Caleiumoxyd und 5,5 Gran Kochsals (mit Spuren von Kaliumoxyd) = 1,85 Gr. Natroniumoxyds darbot. Die Zusammensetzung ist also

|                             |               | 8    | Sauersoff |
|-----------------------------|---------------|------|-----------|
| Siliciumoxyd                | 55, <b>25</b> | _    | 27,78     |
| Aluminiumoxyd               | 17,25         |      | 8,05      |
| Caiciumoxyd                 | 7,50          | 2,04 | ) - 5.    |
| Caiciumoxyd<br>Sodiumoxyd , | 1,85          | 0,47 | } 331     |
| Wasser                      | 18,50         | -    | 16,68     |
| _                           | 99,95         |      |           |

Obgleich sich von diesem Fossile, welches der verdienstvolle Krystallograph, Herr Prof. Weifs aus Berlin (der mich mit seinem Besuche hier so hoch erfreute) als besonders zur Analyse geeignet aussuchte, erwarten ließ, daß der stöchiometrische Calcul vollkommen aushalten werde, so laßt es sich doch weder als  $\binom{N}{C}$  S<sup>3</sup> + 5S<sup>3</sup> + 6 Aqv. noch als  $\binom{N}{C}$  S<sup>3</sup> + 5S<sup>2</sup> + 6 Aqv. genau construiren.

Ist hier vielleicht auch anzunehmen, dass die Salzsäure etwas Siliciumoxyd mit auslöse, und dass dieses in das Aluminiumoxyd übergeführt werde, wie es nicht ohnmöglich ist, so kann doch das dadurch bewirkte Misverhältnis nicht so klein seyn, dass die Berzeliussche Formel anwendbarer würde. Lassen wir das Sodiumoxyd als übergemengt unbeachtet, wie jener große Chemiker es that, so würde solgendes Verhältnis der Bestandtheile daraus hervorgehen:

|               | ,      | 5 | Sauerstoff |
|---------------|--------|---|------------|
| Siliciumoxyd  | 48,64  | _ | 24,48      |
| Aluminiumoxyd | 15, 10 |   | 6, 12      |
| Calciumoxyd   | . 7,30 | _ | 2,04       |
| Sodiumoxyd    | 1,85   |   |            |
| Wasser        | 18, 5o |   |            |
|               | 80.10  | - |            |

wobei aber ein großer Desekt von 10,81 entsteht. Näher kommen wir der Wahrheit durch die Annahme, dass der Sauerstoss im Calcium und Sodiumoxyd als Einheit betrachtet werden müsse, namlich

Siliciumoxyd 59, 88 — 50, 12
Aluminiumoxyd 16, 12 — 7, 55
Calciumoxyd 7, 50
Sodiumoxyd 1,85
Wasser 18, 50

103, 45.

Sauerstoff

Wie lässt sich aber jener Ueberschuss vertheidigen? Denn wenn man selbst weniger Calcium- und Sodiumoxyd, etwa eine Quantität, die 2,40 Gran Sauerstoff enthielte, berechnen wollte, um dadurch 100 Gran als Resultat zu erhalten, so würde doch die Summe des auf diese Art gefundenen Alumi-

die Summe des auf diese Art gefundenen Aluminium - und Siliciumoxyd, immer bedeutend größer seyn, als die, welche die wirkliche, in diesem Falle untrügliche Analyse gegeben hat.

Obiges und die Ueherzeugung, es liege nicht an mir oder der Methode, wenn meine Resultate nicht genau mit den stöchiometrischen Gesetzen übereinstimmten, nöthigen mich zu glauben, die verschie-Jeurn. f. Chem. N. R. 6, Bd. 2, Heft. denen Fossilien werden nur dann ein vollkommen stöchiometrisches Gemisch zeigen, wenn sie die ihnen eigene Hauptkrystallform an sich tragen. Diesen Ansichten zufolge ließe dann jede Nebenform Anomalien in dem besagten Verhältniß erwarten, so daß das Resultat strenge Anwendung des Calculs nicht erlauben würde. Jeder Chemiker, der also nicht fruchtlos arbeiten will, und die philosophische Mineralogie und Chemie wirklich zu bereichern sich bestrebt, müßte daher, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, mehr als jemals die zußere Form beachten, und damit er nicht fehl gehe, weil non omnia possumus omnes, wo es nur irgend nöthig ist, einen bewährten Krystallographen zu Rathe ziehen.

Dass übrigens ein Fossil fast sämmtliche Kennzeichen seiner Gattung, und dennoch übergemengte Bestandtheile in geringer Menge haben könne, ist nicht unglaublich. Im Schoosse der Erde sind gewiss nicht immer alle Bedingungen zu vollkommen richtigen stöchiometrischen Formationen vorhanden, so sehr auch die Natur dahin strebt, sie zu erzeugen. Kann die Auflösung, aus der die krystallisisten Gebilde entstanden, nicht mehr oder weniger trübe gewesen seyn? So enthielt ein Apophyllit, der mit einem chalcedonartigen derben Apophyllit verwachsen war, als Krystall eine reine Mischung, in den untern festen Lagen aber, eine Mengung, in welcher das Siliciumoxed bei Weitem vorwaltete \*,; letzteres war also wahrscheinlich aus der vorhin flüssigen Masse allmählig niedergesunken, und oben erst konute

<sup>2)</sup> Siehe a, a. O.

sich eine reine Mischung bilden. Etwas verschieden dürste auch ein krystallisirtes Fossil ausfallen, wenn das Anschießen desselhen in einem Brei geschah, weil sich Spuren von Heterogenen mit eindringen können. Es leuchtet übrigens ein, dass in den meisten Fallen das Auflösungsmittel die Erd- und Steinschichten durchdringe (bei den Gebilden der Faroer größtentheils eine mandelsteinartige Bergart) und sich durch Natronium - und Kaliumoxyd unterstützt, mit den verschiedenen Auflösharen im stochiometrischen Verhaltnis belade, und dieses, vielleicht in unendlich kleinen Mengen, nach und nach in den Höhlungen zu regelmässigen Formen absetzte. Dass auch solche Ablagerungen unterwärts, d. h. aus der Obersläche des sogenannten Muttergesteins vor sich gehen konnen, ist kaum denkbar, hat jedoch seine Vertheidiger gefunden, weil man fälschlich glaubte, dass dieser Zugang eher offen stände als ersterer.

Wem fällt bei obiger Ansicht nicht die so analogisch richtige Annahme stöchiometrischer Verhältnisse in den Bestandtheilen der Mineralwässer unsers Döbereiners ein.

Zur bessern Uebersicht stelle ich hier die Resultale der bis hieher untersuchten Stilbite zusammen

| 74             |                     |                              | 1                         | Du.             | M e                          | ni                           | i                                     |                           |                  |                  |                     |                   |                |
|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Falilun        | 6) Osteroe (Farroë) | 5) Dalamypen Nr. 5. derselbe | 4) Vagoë (Farroë) deradbe | Strahlstilbite. | 5) ehendaher Nr. 4. daraelbo | 2) ebendaher Nr. 2. derselbe | 1) Dalamypen (Farroë) Nr. 1. Du Menil | Rodesjierdshamm Ilininger | chendalier Meyer | Farroc Vauquelin | chendaher dersellte | Von Island Gehlen | Stilbitspathe. |
| 15,60          | 15,00               | 18,76                        | 16,50                     |                 | 17,25                        | 14,27                        | 16,50                                 | 16,10                     | 17,5             | 17,500           | 16,681              | 16,584            | Thon           |
| -60,00         | 59,25               | 18,76 52,25                  | 56,50                     |                 | 55,25                        | 55,36                        | 56,50                                 | 58,00                     | 58,3             | 53,00            | 55,615              | 55,072            | Kieel          |
| 8,00           | 5,35                | 7,36                         | 8,48                      |                 | 7,50                         | 7,93                         | 8,23                                  | 9,30                      | 6,60             | 9,00             | 8,170               | 7,684.            | X alk          |
| Linon-<br>oxyd | 4.75<br>Kali        | 2,59<br>Nation               | 1,50                      |                 | Natron                       | 2.27                         | 1,58                                  |                           |                  |                  | 1,536               | 1,506             | X              |
| 11,6           | 16,00               | 18,75                        | 18,5                      |                 | 19,25                        | 19,68                        | 18,50                                 | 16,40                     | 18,5             | 5,3              | 19,50               | 19,30             | Wasser         |
| 97,00          | 100,55              | 99,50                        | 101,48                    |                 | 100,70                       | 100                          | 101                                   | 99                        | 100              | 97,00            | 101,00              | 100,04            | Summe          |

#### Anmerkungen.

- 1) War ein vollkommen reines Fossil jedoch amorphisch, d. h. krystallinisch körnig abgesondert mit Spuren blättricher Textur.
- 2) In lamellosen, nicht deutlich zu unterscheidenden blaulichen kleinen Krystallen; es war von einem eisenhaltigen Fossil, welches seine untern Concavitäten ausfüllte, nicht zu trennen.
- 4) In unformigen Massen; auf dem Bruche ein langstrahlig blattriches Gefüge zeigend.
- 6) War ein rindenformiges, dergestalt gebogenes, gleichsam stalactitisches Krystallgehäuse, daß die einzelnen Formen nicht deutlich unterschieden werden konnten.

Der bei 1, 2 und 5 erhaltene Ueberschuss in der Bestandtheils Summe, war mir nicht aussallend, weil die Digestion in gläsernen Geschirren vorgenommen war, und sie angegriffen schienen; bei diesen Stilbiten bediente ich mich um so mehr der Platin- und Porcellangefäse, als obenbemerkter Versuch mit 1000 Gran des Vagoër Stilbits jene Ersahrung bestätigte. Schon durch die Berichtigung der Kaliart wird der Unterschied geringer. Gehlen scheint in gleichen Fehler versallen zu seyn, denn wie er bekam ich (bei dem Digeriren in Gläsern) einen Salzrückstand, welcher mit Platinaussoung stark auf Kaliumoxyd reagirte.

In einigen Analysen nahm ich das gefallte Aluminiumoxyd theils mit Sauren, theils mit Kalilauge wieder auf u. s. w., aber es gelang mir nicht, eine namhafte Menge Siliciumoxyd daraus abzuscheiden;

#### Du Menil über Stilbite.

176

dieses war aber auch bei der großen Verdünnung der salzsauren Auflösung mit wenigstens acht Unzen Wassers, und bei der Sorgfalt, die ich auwandte, ein völlig wasserhelles Filtrat zu erhalten, nicht anders denkhar.

Das Calciumoxyd musste bis auf das letzte Atom zum Vorschein kommen, blieben auch Minima desselben, wenn die Präcipitation bald nach der Filtration ersolgte, oder die mehr oder weniger große Menge salzsauren Ammoniaks durch Anneigung darauf wirkte, in Auslösung. Selten war es mit Siliciumoxyd verunreinigt.

12,93

# Analysen nordamerikanischer Mineralien \*).

#### Tafelspath.

VV eiss, perlmutterglänzend. Aus kleinen Körnern zusammengesetzt, welche bei näherer Untersuchung sechsseitige gestreiste Taseln darstellen. Ritzt Glas. Spec. Gew. 2,884. Schmilzt vor dem Löthrohre zu einer klaren Glaskugel. Löst sich in siedender Salpetersäure zum Theil auf, und giebt mit kleesaurem Kali oder kohlensäuerlichen Natron reichliche Nie-

Kali oder kohlensäuerlichen Natron reichliche Niederschläge. Nach Henry Seibert sind die Bestandtheile:

Kieselerde . . . 51,0 Oxygen 25,65

Kalkerde . . . 46,0 Thon und Eisenoxyd 1,5 Bittererde eine Spur

99.3 und 0,7 Verlust.

Dieser Kieselkalk kommt bei Wilsborough am

See Champlain vor, und zwar durchwachsen mit den beiden nachfolgenden Fossilien (also auf ähnliche Weise, wie in Schweden und Ungarn).

<sup>4)</sup> Aus Sillimans Amer. Journ. IV. 520. und V. 113. und Aun. of Philos. IV. 251.

#### Analysen

#### 2. Pyroxen.

Schmaragdgrün, mit fast weißem Pulver. Durchsichtig, glasglanzend. In meist gedrückten Körnern dem vorigen Taselspath eingewachsen. Nicht magnetisch. Spec. Gew. 5,5,7. Schmilzt vor dem Lothrohre zu einer dunkeln Perle. Bestandtheile nach Soibert:

| Kieselerde   | 50,333  | Oxygen    | 25, 51   |
|--------------|---------|-----------|----------|
| Eisenoxydal  | 20,400  | _         | 4,64     |
| Manganoxydul | Spar    |           |          |
| Kalkerde     | 19,535  | _         | 5,45     |
| Bittererde   | 6,833   | -         | 2,64     |
| Thonerde     | 1,553   |           |          |
| Wasser       | 0,666   |           |          |
| •            | 99, 093 | und 0,902 | Verlast. |

# 3. Kolophonit.

Kommt in Körnern und Adern, auch in dem Tafelspathe vor. Dunkelrothlichbraun, mit gelblichem Pulver. Harzglänzend. Leicht zerspringbar in durchsichtige Korner. Spec. Gew. 5,896. Schmilzt zur schwarzen Perle. Enthält nach Seibert's Analyse

| Kieselerde  | 58,000         | Oxygen    | 19, 11   |
|-------------|----------------|-----------|----------|
| Eisenoxydul | 25, 200        | _         | 5, 75    |
| Kalkerde    | 29,000         |           | 8, 14    |
| Thonerde    | 6,000          | _         | 2,80     |
| Wasser      | o <b>.</b> 555 |           |          |
|             | 98,555         | und 1,467 | Verlust. |

98,555 und 1,467 Verlust.

#### 4. Cölestin.

Findet sich in beträchtlichen Lagern zwischen grauem Muschelkalk auf einer Insel des Erie-See's, die deshalb Strontianinsel genannt wird; dicht, blättrig und strahlig, oft in Krystallen von 6 Pfund, welche meist sechsseitige Tafeln darstellen. In weissen, blauen und grünlichen Farben, und mehreren

sen, blauen und grünlichen Farben, und mehreren Graden des Glanzes und der Durchsichtigkeit. Enthalt nach Bowen zu Providence:

Strontianerde

Kieselerde . . . . . 0,50
Thonerde . . . . . 0,75
Eisenoxyd . . . . 0,50
Schwefelsaure (u. Wasser) 44.00

54, 25

#### 5. Baryt von Berlin in Connecticut.

Breitblattrig; schneeweiß und schimmernd. Spec. Gew. 4,36. Enthalt nach Bowen:

# 6. Schwefel - Molybdän.

Findet sich bei Chester in Pensylvanien auf einem Quarzgange, begleitet von Schwefelkies. Spec. Gew. 4,444, und übrigens dem sächsischen ähnlich. Bestandtheile nach Seybert:

#### Analysen

Molybdin . . . 59, 42
Schwefel . . . 59, 68

99, 10 und 0,90 Verlust.

#### 7. Chromeisen.

Von den Bare - Hügeln ohnweit Baltimore. Schwärzlichbraun mit dunkelröthlichbraunem Pulver. Metallglänzend, undurchsichtig, von unebenem Bruch und schwierig zersprengbar; ritzt Glas. Wirkt etwas auf den Magnet. Ist unschmelzbar vor dem Löthrohr. Ein von seinem talkigen Ueberzuge befreietes amorphes Stück hatte ein spec. Gew. von 4,064 und enthielt nach Seybert:

|   | Chromoxyd  | ul | 59,514 | Oxyge     | n 11,810 |
|---|------------|----|--------|-----------|----------|
|   | Eisenoxyd  | •  | 56,004 | · -       | 11,058   |
| , | Thonerde   |    | 13,002 | _         | 6, 075   |
|   | Kieselerde | •  | 10,596 |           |          |
|   | •          |    | 90.116 | und 0.884 | Verlust. |

Ein diesem außerlich ähnliches Chromeisen aus der Landschaft Chester in Pensylvanien, welches Hr. Seybert aus Philadelphia bei seinem Aufenthalte zu Paris in der Ecole des Mines analysirte, enthielt.

| Chromoxydul            |   | 51,562        | Oxygen     | 15,41    |
|------------------------|---|---------------|------------|----------|
| Risenoxyd              |   | 55, 140       | -          | 10,77    |
| Manganoxyd<br>Thonerde | • | Spar<br>9,725 | _          | 4,54     |
| Kieselerde             | • | 2, 901        |            | 1,45     |
|                        |   | 99,526        | und 0, 674 | Verlust. |

#### 8. Tungstein,

Gelblichgrau, von kleinblättrichem Bruch, harzglänzend. Spec. Gew. 5,98 Unschmelzbar vor dem Lothrohr. Enthalt nach Bowen

Wolframsaure 76,05
Kalk . . . 19,36
Kieselerde . 2,54
Eisenoxyd . 1,03

Manganoxyd 0,05

99,29 und 0,79 Verlust.

Kommt zu Huntington in Connecticut auf ei-

nem Quarzgang vor, begleitet von eisenhaltigem Wolframoxyd, gediegen Wissmuth und Silber, Bleiglanz, Blende und Schweselkiesen.

## 9. Jeffersonit.

Entdect von Vanuxem und Keating in den Francklin's Eisenwerken ohnweit Sparta in Neujersey. Kommt vor in blättrigen Stücken von höchstens Taubeneygröße, eingewachsen in Franklinit und Granat. Der dreifache Blätterdurchgang zeigt als Grundgestalt ein schiefes Prisma mit Winkeln von 106° und 74°, und einer Neigung von 85° 15′. Spec. Gew. 3,51 bis 5,55. Steht an Härte zwischen Flußspath und Apatit; wird leicht vom Malacolith geritzt.— Ist dunkel olivengrün ins Braune; durchscheinend an den Kanten; halbmetallisch schimmernd auf den Durchgangsflächen, auf dem Querbruche harzglänzend. Giebt einen graulichen Strich mit lichtgrünem Pulver.

#### 82 Analysen nordamerikan. Mineralien.

Zeigt weder Electricität, noch Magnetismus. Fließet vor dem Löthrohre leicht zu einer dunkeln Perle. Wird von Sauren in der Kälte nicht angegriffen; in Salpetersalzsäure anhaltend digerirt, verliert es etwa 10 Pc., und wird heller. Enthält nach Keating

Kieselerde . . 56,0

Kalkerde . . 15,1

Manganoxydul 13,5

Eisenoxyd . . 1,0

Zinkoxyd . . 1,0

Thonerde . . 2,0

Glühungsverlust 1,0

98,6 und 1,4 Verlust.

Scheint an Krystallform dem Pyroxen Hy., insbesondere dem P. analogique nahe zu stehen, unterscheidet sich aber durch geringere Härte, größers Gewicht und Abwesenheit der Bittererde.

#### Ure über den Natronalaun.

Aus dem Journal of Science XXVI, 268.

Um den Natronalaun darzustellen, bereitete Dr. Ure aus efflorescirtem Alaunschiefer eine kalte Lauge von 1,35 spec. Gewicht, welche vorher durch Krystallisation von ihrem Gehalte an Eisenvitriol größtentheils hefreiet worden, und löste darin durch Reiben in einem Glasmorser soviel Kochsalz auf, als die Flüssigkeit aufnehmen wollte, worauf die Mischung dem freiwilligen Abdampsen bei etwa 60° F. überlassen wurde. In 2 bis 5 Wochen bildeten sich reichliche Gruppen regelmässiger Octaeder zerstreut in einem gelblichen Magma, welche darauf mit Alkohol gewaschen und auf Löschpapier getrocknet Um sie ganzlich von Vitriol zu befreien. wurden. müssen sie wiederholt aufgelost und umcrystallisirt werden.

An Ansehen und Geschmack gleicht dies Salz ganz dem gemeinen Kalialaun; doch ist es weniger hart, und lässt sich leicht mit den Fingern zerreihen, welchen es einen Anschein von Feuchtigkeit mittheilt. Sein spec. Gewicht, in Terpentinol bestimmt und auss Wasser reducirt, war 1,6. Es lösten sich 110 Theile desselhen in 100 Wasser von 60° F. auf und bildeten eine Auslösung von 1,296 spec. Gewicht; ist also weit auslöslicher als der Kalialaun.

#### 184 Ure über den Natronalaun.

Bei der Erhitzung bis zum Rothglühen verloren die Krystalle 49 Pc. Feuchtigkeit; die übrigen 51 Theile lösten sich wieder ohne Rückstand in Wasser auf. Durch salzsauren Baryt wurden im Natronalaun 54 Pc. Schweselsaure gesunden. Die übrige Flüssigkeit gab 11 Th. Thonerde und 23,5 salzsaures Natron, welches letztere 6,56 reinem Natron entspricht.

Zerlegt mit Ammonium gab der Natronalaun 10,5 Pc. Thonerde, und nach Absonderung derselben erhielt man nach dem Glühen einen Rückstand von 14,4 trocknes schwefelsaures Natron, entsprechend 6,4 Natron.

Die Mittelzahl dieser beiden Analysen ist

Schwefelsaure 54,00
Thonerde . 20,75
Natron . . 6,48
Wasser . . 49,00

Hiernach scheint der Natronalaun zu bestehen aus 4 Antheile = 20,000 Schwefelszuro 55,96 5 Thonerde = 6,57510,82 Natron = 4,000 ı 6,79 Wasser . 25 = 28, 125 48,45 **58,500** 100.

Dieser Alaun wird jetzt zu Glasgow in Großem fabrikmäßig dargestellt, indem derselbe, besonders wegen seiner großern Auflöslichkeit, für gewisse Zwecke, vorzüglich beim Zitzdrucken vorgezogen wird.

# Analyse des Tutenag oder chinesischen Weißkupfers

v o m

Dr. Fyfe,

Lehrer der Chemie zu Edinburgh \*).

Die Angabe über die Zusammensetzung des Tutenag, das von den Chinesen zu mannigfaltigen Ge- \* rathen angewandt wird, sind sehr verschieden.

Nach Keir ist es eine weise Legirung von Kupser, Zink und Eisen, welche sehr hart und zah, und dabei hämmerbar ist und eine schöne Politur annimmt. Eine geringere Sorte soll wie Messing aussehen.

Nach De Guigne dagegen besteht es aus Eisen, Blei und Wissmuth, und enthalt weder Kupfer, noch Zink.

Engeström sagt in den Stockholmer Abhandlungen, dass das chinesische Weisskupfer oder Pakfong aus Kupfer, Nickel und Zink, und zwar in dem Verhältnisse von 5; 7; 7 zusammengesetzt sey.

d, Red.

<sup>\*)</sup> Aus dem Edinburgh philos. Journ. 1822. Jul.

Dr. Howison zu Lanarkshire war bei seiner Anwesenheit in China so glücklich, sich ein Becken nebst einem Kruge von dem dortigen Weißkupfer zu verschaffen, wovon er mir ein Stück zur Analyse zusandte. Meinen Versuchen zu Folge ist die Zusammensetzung eine ganz andere: die Legirung besteht nämlich aus Kupfer, Zink, Nickel und ein wenig Eisen.

Das Becken ist von weißer Farbe, fast wie Silber und sehr klingend. Wenn man es in der einen Hand halt und mit den Fingern der andern darauf klopst, so kann man den Klang bis auf eine Meile (engl.) deutlich hören. Es hat eine treffliche Politur und scheint nicht leicht matt zu werden. Das davon mir mitgetheilte Stück sand ich dehnbar in gewöhnlicher Temperatur, so wie in der Rothglühhitze; im Weißglühen aber wurde es sprode, und brach bei dem leisesten Schlage unter dem Hammer. Mit einiger Vorsicht kann man die Legirung in dünne Platten walzen, auch in Drath von der Dicke einer feinen Nadel ziehen. Geschmolzen unter Zutritt der Lust oxydirt sie sich und brennt mit weißer Flamme, wie Zink. Das spec. Gew. bei 50° F. ist 8,432.

#### Fünf Gran der Analyse unterworfen, gaben

| Kupfer | 2,02  | in 100 Th. | 40,4  |
|--------|-------|------------|-------|
| Zink   | 1,27  |            | 25, 4 |
| Nickel | 1, 58 | •          | 51,6  |
| Eisen  | 0, 15 |            | 2,6   |
| _      | 5.    | _          | 100.  |

. .

Wie dies Weisskupfer bereitet wird, ist unbekannt; es scheint aber unmittelbar aus einem Erze dargestellt zu werden; wenigstens versichert Howison, dass Dr. Dinwiddie, welcher den Lord Macartney nach China begleitete, ihm zu Calcutta einige Exemplare von dem Erze gezeigt habe, das er zu Peking erhalten, mit der Versicherung, dass man daraus das Weisskupser herstelle.

Das Becken kostete in Chinâ etwa das Viertel seines Gewichts Silber. Die Ausfuhr der Legirung ist verboten. Der theure Preis scheint für die Darstellung derselben aus einem besondern Erze zu sprechen; denn die einzelnen Metalle, woraus sie besteht, sind häufig in China, und die Arbeit ist daselbst wohlfeil.

### Schwarzer Harn.

In dem 12. Bande der Medico-chirurgical Transactions wird schwarzer Harn von Marcet beschrieben und von Prout chemisch untersucht.

Es fand sich in dem abgedampsten Rüchstande dieses Harns weder Steinsäure (lithic acid), noch Harnstoff (urea). Wurde der Harn mit verdünnten Säuren versetzt, so zeigte sich anfangs keine besondere Veranderung; nach einiger Zeit aber fiel almählig ein schwarzer Niederschlag nieder, und die Flüssigkeit wurde durchsichtig nur leicht gefärbt.

Der erhaltene schwarze Niederschlag fand sich fast unaustöslich in Wasser und Alkohol, sowohl in der Hitze als in der Kalte. In kalter concentrirter Schweselsäure und Salpetersaure löste er sich leicht auf und bildete eine dunkel-bräunlichschwarze Auflösung: beim Zusatze von Wasser aber erscheint die schwarze Substanz wieder und schlagt sich unverändert nieder. Unter Mitwirkung der Hitze scheint sie von den Sauren zersetzt zu werden. In den ätzenden und kohlensauren sixen Alkalien löst sie sich leicht auf und giebt sehr dunkle Austösungen, welche von Wasser nicht verandert werden, wohl aber von Säuren, bei deren Zusatz die schwarze Substanz sich anscheinend unverändert niederschlägt. Wenn man

sie in Ammonium auflost und den Ueberschuß durch Abdampfen bis zur Trockne vertreibt, so bleibt ein schwarzer oder dunkelbrauner Rückstand, der eine Verbindung der schwarzen Substanz mit Ammonium, darstellt und folgende Eigenschaften hat.

Die Verbindung ist sehr auslöslich in Wasser; mit Aetzkali erhitzt, verbreitet sie einen Geruch nach Ammonium. Zur Crystallisation scheint sie nicht geneigt zu seyn. Auf einer Glasplatte erhitzt, zerspringt sie jedoch in viele kleine Stücke, welche unter der Loupe als regelmassige besondere Gestalten erscheinen. In Wasser ausgelöst, giebt sie mit salzsauren Baryt und salpetersaurem Silber, sowie auch mit salpetersaurem Quecksilheroxydul und Bleioxydul reichliche braune Niederschläge; mit salzsaurem Quecksilheroxyd aber entsteht kein unmittelbarer Niederschlag, und der mit essigsaurem Zink erhaltene ist hellbraun.

Aus diesen Versuchen schließt Prout, daß jener merkwürdige Harn seine schwarze Farbe einer besondern Ammoniumverbindung verdankt, wie auch schon Marcet dies vermuthete, und ist geneigt hier eine neue Substanz, die die Eigenschaften einer Saure hat, anzunehmen: doch war die Menge derselben zu gering als daß ihre Eigenschaften bestimmt ausgemacht werden konnten. Die nachste Aehnlichkeit hat sie mit der Steinsaure, oder vielmehr mit den Produkten, welche die Steinsaure bei ihrer Behandlung mit Salpetersaure liefert.

Vorlaufig nennt Prout diese neue schwarze Substanz Melans aure (melanic acid).

## J. W. Brande über die Scheidung der nächsten Bestandtheile animalischer Substanzen.

Aus dem Journ, of Sc. Nr. XXVL p. 287.

Bei der Zerlegung verschiedener animalischer Substanzen in ihre nächsten Bestandtheile, z. B. in Gallerte, Eiweiß u. s. w., ist es oft schwierig, den Wassergehalt zu bestimmen, ohne zugleich eine Zersezzung des trocknen Rückstandes zu veranlassen. In solchen Fällen habe ich es sehr zweckmäßig gefunden, die Substanzen unter der Glocke der Luftpumpe mit einem Schälchen voll Vitriolöl einzuschließen \*), wodurch nach Wegnahme der Luft die Feuchtigkeit leicht ausgezogen wird. Meine Versuche darüber, verglichen mit der gewöhnlichen Austrocknung, will ich hier mittheilen.

500 Gran ganz frisches, von Fett befreietes und in dünne Stücke zerschnittenes Kalbsleisch wurde auf einer Metallplatte solange einer Temperatur von 212° F. ausgesetzt, als sich das Gewicht noch verminderte: der Verlust betrug 575 Gr.

<sup>\*)</sup> Früherhin schon von Berzelius bei verschiedenen Analysen angewandt.

d. Red.

Eine gleiche Menge derselben Muskelfaser in einer Retorte bei 212° destillirt, konnte nicht vollständig getrocknet werden, auch hatte das übergegangene Wasser einen besondern Geruch, es trübte etwas die Auflösungen des salpetersauren Silbers, des Bleizuckers und Aetzsublimats, und noch stärker, wenn die Temperatur auf 520° gesteigert worden. Es war also eine Zersetzung vorgegangen.

Als ich darauf 500 Gr. von demselben Fleische in einer kleinen Glasschaale unter den Recipienten einer Luftpumpe brachte, worin sich Vitriolöl auf einer runden Fläche von i Fuß Durchmesser ausgebreitet befand, so schwoll während des Auspumpens das Fleisch an von sich entwickelnden Luftblasen, sank aber bald wieder zusammen und erschien nach 2 Stunden vollkommen trocken: es hatte 570 Gr. verlohren, also nur 5 Gr. oder i Pc. weniger als bei dem Trocknen in der Siedhitze. Diese Versuche wurden oftmals mit gleichem Erfolge angestellt. Ich zog daher diese Methode bei meiner Untersuchung verschiedener zur Nahrung dienender Fleischarten vor.

Um nun das Verhältniss der Gallerte und des Eiweises in dem trocknem Fleische zu finden, behandelte ich dasselbe grob gepülvert so lange wiederholt mit warmem und zuletzt mit siedendem destillirtem Wasser, bis dieses nicht mehr auf den Rückstand wirkte, der darauf durchs Filter abgesondert und wie zuvor wieder getrocknet wurde. Der Gewichtsverlust gab die in heißem Wasser auflösliche Substanz, welche fast ganzlich aus Gallerte bestand: nur ein wenig Fett zeigte sich zuweilen auf einigen Auflösungen.

## 192 Brande's Analyse versch, Fleischarten.

Die Resultate der Analysen waren folgende:

| in 100 Theilen  | Wasser    | Eiweils<br>and Faser | Gallerte | s <b>ämmtl.</b><br>Nährst <b>off,</b> |
|-----------------|-----------|----------------------|----------|---------------------------------------|
| Rindfleisch .   | 7-4       | 20                   | 6        | 26                                    |
| Kalbfleisch .   | 75        | 19                   | 6        | 25                                    |
| Hammelsleisch   | 71        | 22                   | 7 `      | 29                                    |
| Schweinefleisch | <b>76</b> | 19                   | 5,       | 2 <b>í</b>                            |
| Junge Hühner    | 75        | 20                   | 7        | . 27                                  |
| Habn . , .      | 79        | 14                   | 7        | 21                                    |
| Kabliau         | 82        | 15                   | 5        | 18                                    |
| Znngenfisch     | 70        | 1.5                  | 6        | 2.                                    |

Man sieht aus dieser Vergleichung, dass wenn auch die verschiedenen Fleisch – und Fischarten an Verhaltnis ihrer nahrenden Bestandtheite differiren, diese Verschiedenheit doch nicht groß genug ist, um ihre sehr verschiedene Nahrhastigkeit und Verdaulichkeit zu erklären: es scheint hier mehr die abweichende Beschaffenheit der Bestandtheile, besonders der eigenthümliche Zustand des Eiweißes in Anspruch zu kommen, worüber ich noch nähere Untersuchungen anzustellen im Begriff bin.

# Pouillet über Wärmeentwicklung durch Benetzung.

In den Ann. de ch. XX. 141 zeigt Pouillet durch eine gresse Reihe Versuche, dass alle seste Korper, sowohl unorganische, als organische, durch Benezzung mit verschiedenen Flüssigkeiten in ihrer Temperatur erhöhet werden, unabhängig von chemischem Einsluss oder Festwerden der Flüssigkeiten, bloss durch Wirkung der Capillarität, und dass diese allgemeine Temperaturerhöhung nur deshalb bisher nicht bemerkt worden war, weil sie, besonders an unorganischen Körpern, oft nur gering ist. Um sie zu sinden, wurden außerst empfindliche kleine Thermometer, woran ein Grad C. 30 bis 50 Millimeter Länge einnahm, in die gepülverten Substanzen während ihrer Benetzung mit Wasser, Olivenol, Alkohol und Essigather getaucht.

Die Resultate sind folgende:

# Pouillet

|                       | Temperaturerhöhung  |        |         |        |
|-----------------------|---------------------|--------|---------|--------|
| Unorganische Körper.  | in Cent. Gr., durch |        |         |        |
| Unorganische Mulper.  | Wasser              | Oel    | Alkohol | Aether |
| Glaspulver            | 0. 258              | 0, 261 | 0, 252  | 0. 277 |
| Eisen                 | 0, 215              | 0, 190 | 0, 229  | 0, 330 |
| Kupfer                | 0, 195              | 0, 183 | 0, 141  | 6, 304 |
| Zink                  | 0, 234              | 0, 208 | 0, 250  | 0, 231 |
| Wismuth               | 0, 250              | 0, 220 | 0, 246  | 0, 193 |
| Antimon               | 0, 221              | 0, 225 | C, 308  | 0. 286 |
| Zinn · · · · ·        | 0, 310              | 0, 254 | 0, 329  | 0, 219 |
| Porcellan             | 0, 549              | 0, 493 | ი, 530  | 0, 474 |
| Ziegelmehl            | 0, 572              | 0, 480 | 0, 322  | 0, 458 |
| Thon                  | 6, 940              | 0,912  | 0, 867  | 0, 780 |
| Kieselerde            | 0, 350              | 0, 179 | 0, 248  | 0,417  |
| Alaunerde             | 0, 204              | 0, 187 | 0, 217  | 0, 341 |
| Bittererde            | 0, 212              | 0, 148 | 0, 208  | 0, 229 |
| Eisenoxyd             | 0, 236              | 0, 215 | 0, 300  | 0, 424 |
| Manganhyperoxyd .     | 0, 307              | 0, 236 | 0, 341  | 0, 430 |
| Zinkoxyd              | 1.198               | 0, 166 | 0, 211  | 0, 271 |
| Kupseroxyd            | 0, 221              | 0, 219 | 0, 195  | 0, 261 |
| Bleiglatte            | 0, 241              | 0, 205 | 0, 232  | 0, 452 |
| Chromoxyd             | 0, 160              | 0, 153 | 0, 219  | 0, 318 |
| Schwesel              | • •                 | • •    | 0, 173  | 0, 216 |
| Organ. Substanzen.    | 1                   |        |         |        |
| Kohie                 | 1,16                | 0,96   | 1,27    | 1,41   |
| Starke                | 0.70                | 5, 52  | 4, 77   | 6, 18  |
| Sagespane             | 2, 17               | 2, 30  | 3,02    | 2, 52  |
| Rinde von Saxifrage . | 5, 49               | 4, 27  | 5, 98   | 6, 37  |
| — Pareira brava       | 5, 23               | 3, 38  | 4, 61   | 5,88   |
| - Süssholz .          | 10, 20              | 4, 19  | 7, 17   | 6, 54  |
| — — Valeriana .       | 2. 26               | 3, 84  | 4,66    | 4, 10  |
| — — Listorta .        | 5- 72               | 3, 13  | 6, 07   | 6, 43  |
| Iris                  | 6,12                | 4,00   | 3, 75   | 6, 48  |
| Mehl von Waizen .     | 2,72                | 1. 19  | 3,40    | 1. 10  |

Temperaturerhöhung

1

| Organ. Substanzen.   | in Cent. Gr., durch |         |          |              |
|----------------------|---------------------|---------|----------|--------------|
| Organia Guodianzonia | Wasser              | Ocl     | Alkoholj | Acther       |
| Mehl von Mais        | 2, 32               | 1,22    | 3, 32    | 3, 72        |
| - Gerste .           | 2,22                | 1, 15   | 2,87     | 3, <b>83</b> |
| — Roggen .           | 2,55                | 1,43    | 2,92     | 4, 50        |
| - Hafer .            | 2,42                | 0, 91   | 2,75     | 4, 32        |
| Leinkraut            | 2,07                | • • •   | 1,73     | 3,48         |
| Grütze .             | 2, 13               | • • •   | 2,44     |              |
| Körner von Waizen .  | 1, 92               | • • • • | 2,21     | 2, 25        |
| - Mais               | 1,10                |         | 2,00     | 2,36         |
| - Gerste .           | 1,12                | • • •   | 1,82     |              |
| Roggen .             | 1, 02               |         | 1,60     |              |
| Hafer .              | 1,19                |         | 1, 50    |              |
| — — Canariens.       | 1,15                |         | 1, 29    |              |
| Molin                | 1,27                | • • •   | 1,11     | 1,39         |
| _ Hirse              | 0,94                |         | 1,26     | 0,84         |
| Rübsaamen            | 1,10                |         | 1,28     | 0,94         |
| Baumwolle            | 0,97                | 1,25    | 0,83     | 1,67         |
| Flachsfaden          | 2, 11               | 1,17    | 2, 78    | 3, 18        |
| Papier               | 1,45                | • • •   |          |              |
| Dass, getrocknet     | 4, 52               | 2, 12   | 3,60     |              |
| Haare                | 2,06                | 2, 31   | 1,28     | 3, 45        |
| -Wolle               | 3,17                | 3, 38   | 2,54     | 3, 12        |
| Elfenbein            | 3, 14               | 2, 18   | 1,49     |              |
| Fischbein            | 2, 86               | 2, 15   | 1,56     | 3, 25        |
| Leder · · ·          | 2, 43               |         | 2,41     |              |
| Dass. gebrannt       | 4, 57               |         | • • •    |              |
| Schwamm              | 1,90                |         |          |              |
| Schweinsblase        | 2,40                | 1,84    | 2,58     | 3,60         |
| Rindssehnen          | 3, 16               | 1,17    | 3, 31    | 3, 24        |
| Schaafdarmhaut       | 9,63                |         | 10, 12   | 8, 38        |
|                      | • .                 |         | i        | ļ            |

# Wollaston über die Gränze der Expansion der Atmosphäre \*).

die Luft aus Theilchen besteht, deren Theilbarkeit eine Granze hat, so muß auch die aus solchen Theilchen bestehende Atmosphare eine begränzte Ausdehnung haben, weil sie sich nicht über die Entfernung hinaus ausdehnen kann, über welche die Krast der Schwere jedes Theilchens gleich ist dem aus der Repulsirkraft des Mediums entstehenden Widerstande. Um nun zu erfahren, ob sich unsere Atmosphäre auf diese Weise verhält, untersucht Dr. Wollaston, was wohl die Wirkung einer unbegränzten Ausdehnung einer Atmosphäre seyn würde, und indem er findet, dass eine solche Wirkung sich an keinem Körper des Planetensystems zeigt, so folgert er daraus, dass diese Körper keine solche unbegränzt ausdehnhare Atmosphare haben können, dass auch die Erdatmosphäre von beschränkter Ausund folglich auch die Theilbarkeit der dehnung. Materie begränzt sey, wodurch denn die Atomenlehre einen indirekten Beweis erhielte.

<sup>\*)</sup> Auszug aus einer in der R. Soc, zu London am 17. Jan. 1822 gehaltenen Vorlerung, nach dem Edinb. Journ. Mill. 157.

Wenn die Expansion einer Atmosphäre keine ränzen hat, so muß dieselbe Art Materie den gannen Raum durchdringen, und Sonne, Mond und alle laneten müssen diese Materie um sich ansammeln, nach der Starke ihrer Anziehung. Um nun zu estimmen, ob eine solche Anhaufung um einen lanetarischen Körper Statt hat, fängt Wollaston n mit der Sonne, welche als die größte Masse auch ie meiste Menge atmosphärischer Materie um sich ammeln mußte.

50000fache der Erde, und ihren Radius aus den 11,5fachen, so findet man die Entfernung von dem Mittelpunkte der Sonne, in welcher ihre Atmosphäre lie Dichtigkeit der unsrigen hat, und wo also ein Lichtstrahl um mehr als einen Grad gebrochen wird, gleich  $\sqrt{530000} = 575$  mal dem Erdradius  $= \frac{575}{111,5} = 5,15$  mal dem Sonnenradius; d. i. einen Punkt, dessen Winkelentfernung von dem Sonnenmittelpunkt  $15'49'' \times 5,15 = 1^{\circ}21'29''$  beträgt.

Die Masse der Sonne angenommen als das

Wenn nun ein Planet oder anderer Stern bei Annäherung zur Sonnenscheibe durchaus keine Refraktion bei sorgfaltiger Beobachtung in obiger Entfernung oder bei geringerm Abstande erleidet, so können wir auf das Nichtdaseyn einer solchen Atmosphäre mit Sicherheit schließen.

Um diesen Hauptpunkt zu bestimmen, stellte Kapitain Kater eine Reihe Beobachtungen an der Venus am 18. und 19. May 1821 an, als diese sich nahe ihrer Conjunktion befand, und Wollaston that dasselbe nach ihrer Conjunktion. Ersterer endigte seine Beobachtungen, als die Venus nur 65'50" vom Sonnenmittelpunkt stand, und Wollaston stellte seine letzte Beobachtung bei ihrem Abstande um 53'15" an; zu beiden Zeiten aber fand sich weder ihre Bewegung, noch ihre Stellung im geringsten durch die Sonnenatmosphäre geändert. Im Jahre 1805 hat Vidal zu Montpellier die Venus bei einem Abstande von 46' und den Merkur bei 65' beobachtet, ohne die geringste Abweichung von den berechneten Ständen bemerken zu können.

Wenn noch mehr Beweise nöthig wären, könnte man auch die Phänomene hei den Bedeckungen der Jupiterstrabanten anführen. Diese Körper rücken regelmässig und ohne durch Refraktion bewirkte Verzögerung der wahren Scheibe des Planeten naher, so dass auch der Jupiter keine solche Atmosphäre haben kann, als er gemäß seiner Anziehung haben müste, wenn ein unendlich theilbares Medium den Raum erfüllte. Denn die Masse des Jupiters als das Sogfache der Erde und seinen Durchmesser als das 11 fache angenommen, so ist  $\sqrt{509} = 17.6$  mal dem Erdradius =  $\frac{17.6}{1.2}$  = 1.6 mal seinem eignen Radius der Abstand von seinem Mittelpunkte, wo eine Atmosphäre gleich der unserigen eine Brechung von einem Grade hervorbringen müßte. Für den vierten Trabanten würde dieser Abstand einen Winkel von etwa 5°37' geben, so dass hei einer 3 1/2 fachen Dichtigkeit unserer gewöhnlichen Atmosphäre dieser Trabant schon vollkommen sichtbar seyn müßste, wenn

er noch mitten hinter dem Planeten steht, und also zu gleicher Zeit an beiden (oder auch allen) Seiten des Jupiters zu sehen ware.

Daraus folgert nun Wollaston, dass alle Phänomene ganz mit der Annahme einer begränzten Atmosphäre der Erde übereinstimmen, und dass deren Ausdehnung begränzt ist durch das Gewicht der letzten Atome von bestimmter Größe und nicht weiterer Theilbarkeit durch die Repulsion.

# Schreiben an Hrn. Dr. Brewster in Edinburg, vom Prof. Weiß in Berlin.

Göttingen, d. 5. Octhe. 1822.

#### Mein Herr!

Herr Prof. Tralles hat mich benachrichtiget, daß er mit Ihnen über meine Autor-Rechte auf die systematische und natürliche Abtheilung der verschiedenen Krystallsysteme gesprochen hat, welche in den letzteren Zeiten in Schottland - und, man könnte sogar sagen: in Deutschland, wenn man nach den Annalen der Physik des Hrn. Gilberts urtheilen wollte -, als Herrn Mohs in Freiberg angehörig betrachtet worden, aber ganz und gar die meinige ist. Hr. Tralles fügt hinzu, dass Sie, mein Herr, dessen Urtheil für mich eines der bedeutendsten, und ein solches ist, dessen ganzes Gewicht ich fühle, geneigt seyen, das Unrecht wieder gut zu machen, welches das eben so vollständige als unbillige Stillschweigen mir hat zufügen konnen, das Hr. Mohs in seinem mit Recht berühmten Werke, in den zwei Ausgaben, welche er von demselben im Jahre 1820 und 1821 herausgegeben, über diesen Puukt beobachtet Ich richte daher einige Bemerkungen an Sie, und ersuche Sie, von denselben in Ihrem vortrefflichen Philosophical Journal Gebrauch zu machen.

Es wird für Sie hinreichen, mein Herr, um in dieser Sache zu urtheilen, wenn Sie fürs erste nur einen Blick auf die Tabelle werfen, welche über die nach der genannten Methode geordneten Mineraliengattungen sich bei einer Abhandlung befindet, die unter den Abhandlungen der physikalischen Klasse der Königl. Akad. d. W. in Berlin vom J. 1814 und 1815 gedruckt ist, und den Titel führt: Ueber die natürlichen Abtheilungen der Krystallisationssysteme, von C. S. Weiß. "Wenn in jener Tabelle etwas zu corrigiren ist, so ist es blos in Gemaßheit einiger neueren Entdeckungen, welche ich damals noch nicht benützen konnte.

Wenn Sie die genannte Abhandlung selbst lesen. so werden Sie darin eine Auseinandersetzung finden. die sich direkt auf die Betrachtung der verschiedenen Axen bezieht, welche den Physiker vor allem interessiren und seine Untersuchungen leiten müssen. wie Sie selbst davon die glänzendsten Beweise geliefert haben; eine Beziehung, welche von Hrn. Mohs nicht so direkt gefast oder verstanden worden zu seyn scheint. Ich habe eine andere Abhandlung in dem folgenden Bande der Schriften der Berliner Akademie, nämlich in dem von 1816 und 1817, drucken lassen, worin ich meine Methode dargelegt habe, jede Krystallstäche eines jeden beliebigen Systems in Bezug auf die Fundamental - Axen des Systems zu setzen; eine Methode, welche, wie ich glaube. der des Hrn. Mohs sehr vorzuziehen ist. In dieser Abhandlung habe ich zugleich aus der Polarisirung der Seiten (latera) der krystallinischen Axen gewisse, doch sonderbare Erschei201

nungen der Krystallographie abgeleitet, wie die Reduktion einer Anzahl coordinirter Flachen auf die Halste; ein Phanomen, welches ich in meiner Abhandlung von 1815 ausdrücklich beschrieben hatte. indem ich in einer und derselben Haupt - Abtheilung immer Unterabtheilungen unterschied, die ich homoëdrisch (mit vollstandiger Anzahl der Flachen) und hemiëdrisch (die Anzahl auf die Hailte reducirt) nannte. Ich habe ferner Anwendungen meiner krystaliographischen Methode auf die Entwickelung einiger der schwersten einzelnen Systeme gegeben, wie es selbst nach Hauy noch das des Feldspathes und des Epidotes war; ich glaube, mit Grund anch die anderen Abbandlungen nennen zu müssen, die ich in dem Bande der Schriften der Berliner Akademie von 1818 und 1819 habe drucken lassen, theils in Beziehung auf die mathematische Theorie der Krystallonomie, theils auf Gegenstände, welche die Physiker insbesondere interessiren können, wie die Vergleichung, welche ich angestellt habe zwischen den geometrischen Verhaltnissen der Dimensionen der Hauptkörper des regularen Systems und den barmonischen Intervallen in der Musik. Aber unglücklicher Weise ist Leine meiner Abhandlungen glücklicher gewesen, als die erste bei Hrn. Mohs, dem ich sie zugeschickt habe (mit Ausnahme der von 1815. da Hr. Mohs damals von seiner jetzigen Stelle weit entfernt war), sobald sie die Presse verlassen batten. Allerdings werden Sie sehen, dass, was das Fundament der mathematischen Eigenschaften betrifft, das, was Hr. Mohs vom Feldspath gesagt hat, der Darstellung treu angepalst ist. welche ich im Jahr 1816

davon gegeben habe; von dieser aber schweigt Hr. Mohs nach seiner Gewohnheit, und die Art, den Gegenstand darzustellen, ist allerdings die seinige und ganz und gar nicht die meinige. Was den Epidot betrifft, so sagt Hr. Mohs von diesem noch in der zweiten Ausgabe seines Werkes — wo er meine Abhandlung über den Epidot in den Handen haben mußte —: dieses System sey, unbekannt."

Jetzt bin ich es, der das Stillschweigen gebrochen hat. Sie werden in dem Bande von 1820 und 1821 der Abhandlungen der Königl. Akad. zu Berlin. welcher eben erscheint, eine neue Abhandlung über den Gyps finden; und da, indem ich eine Kritik von dem beifüge, was Hr. Mohs über diesen Gegenstand gesagt hat, mache ich die Reklamation, die ich machen musste; da würde ich sie ganz allein gemacht haben, wenn die loyalen Gesinnungen des Hru. Tralles, so wie die Freundschaft, mit der er mich beehrt, indem er Ihnen eine direktere und schnellere Kenntniss von dieser Angelegenheit gab, mich nicht bewogen hatte, diesen Brief an Sie zu richten; für welche Aufforderung ich Hrn. Tralles sehr verpslichtet hin.

Sie urtheilen leicht selbst, mein Herr, dass, da ich in der Akademie die Abhandlungen, von denen ich eben gesprochen, seit dem Jahre 1815, wo ich die Ehre hatte zum Mitglied derselben ernannt zu werden, vorgelesen habe, es längerher ist, dass ich die wesentlichen Grundlagen derselben gelegt habe. So war es im Winter 18½, wo ich meinem berühmten Collegen, Herrn v. Buch, das Concept von eben der Tabelle, die meiner Abhandlung von 1815 bei
Journ. f. Chom. N. R. 6. Bd. 2. Hoft.

gefügt ist, mitgetheilt habe; ich habe in meinen Vorlesungen ohngefähr von derselben Zeit an davon Gebrauch gemacht; ja, da ich in Berlin die Mineralogie seit 1810 lehre, so musste ich schon dahin mitbringen, was ich über diese Gegenstände früher gearbeitet hatte. Es ist Ihnen bekannt, das ich im J. 1809 in Leipzig, wo ich damals Professor war, zwei lateinische Dissertationen geschrieben habe: "de indagando formarum crystallinarum charactere geometrico principali etc. etc.", welche von meinem lieben und hochgeehrten Freunde, Hrn. Brochant de Villiers, ins Französische übersetzt worden und sehr ausführlich im Journal des Mines von 1815, im Maiand Junihest, erschienen sind. In der That, wer Mineralog von Profession war, hat von der Existenz dieser Abhandlungen Kenntniss nehmen müßen, deren französische Uebersetzung noch durch Hrn. Brochant's besondere Freundschaft mit Inhaltstafeln und Registern bereichert worden ist, welche das Studium derselben noch erleichterten. Ich berufe mich hierin auf Ihren berühmten Collegen Hrv. Jameson. finden Sie in diesen Abhandlungen beinahe schon alle wesentlichen Grundlagen der gegenwärtigen Eintheilung, welche gleichsam aus ihnen in einem vollkommneren Zustande hervorgegangen ist. Sie werden z. B. darin bereits die Vereinigung gemacht finden zwischen den Systemen, deren primitive Form als ein gerades Prisma mit quadratischer Grundfläche, und denen, wo es als ein Octaëder mit quadratischer Grundsläche angegeben wurde \*), auf welche

<sup>\*)</sup> f. Journal des Mines, 1811, t. XXIX. p. 582 - 587 u. p. 410.

Vereinigung Sie selbst, wenn ich nicht irre, einigen Werth gelegt haben. Auch fand mein sehr theurer und achtbarer Freund, Hr. Seebeck, schon seit seinen ersten Untersuchungen über die optischen Eigenschaften der Krystalle, dass diese Eigenschasten augenscheinlich und aufs innigste in Verbindung standen mit eben jenen wesentlichen Verschiedenheiten der Krystallsysteme, die ich im J. 1809 aufgezeigt hatte. Allein in meiner Abhandlung von 1815 habe ich mich fürs erste von den zwar allgemein verbreiteten, aber, wie mir scheint, nicht richtigen Vorstellungen über das. was man primitive Form nennt, gereiniget. in ihr ferner die ebenfalls wesentlichen Unterabtheilungen gemacht in den vier großen Hauptabtheilun-. gen, welche ich im J. 1809 von einander sonderte, nämlich das reguläre System, die rhomboëdrischen (und dirhomboëdrischen) Systeme, die octaëdrischen mit quadratischer Grundfläche, und die, welche ich damals oblong - octaëdrische nannte; und es ist evident, dass die letzteren beiden nichts andres sind, als die von Hrn. Mohs sehr uneigentlich "pyramidal" und "prismatisch" genannten. Ich habe sie alle auf ihre wahre Quelle, d. i. auf das Verhaltniß ihrer Hauptaxen gegen einander zurückgeführt, alle ihre Eigenschaften abstammen. Endlich bin ich auch seit meinen Dissertationen von 1809 gewahr worden, dass es in der Wirklichkeit keine Ausnahmen von eben jenen vier Hauptabtheilungen giebt, di ich schon damals mit Recht aufgestellt hatte. Denn im J. 1809 schien es mir, als ließen sich der Feldspath, der Epidot, der Axinit, der Gips und der Kupfervitrioi nicht unter sie bringen; ich trennte

Weifs

diese daher damals von allen übrigen, um sie besonders abzuhandeln. Dies habe ich nun in einem dem damaligen entgegengesetzten, aber um so befriedigenderen Sinne gethan.

Mit einem Wort, mein Herr! als Herr Mohs nach Freiberg kam, Werners Stelle zu besetzen ich glaube nicht, dass er damals meine Abhandlung von 1815 gelesen haben sollte -, da hatte er im Grunde über die methodische Eintheilung der verschiedenen Krystallisationssysteme keine anderen Ideen, als die, welche ich im J. 1809 auseinandergesetzt hatte. Ich weiß s. B. daß Hr. Mohs im J. 1818 noch in seinem "prismatischen" Systeme ohne weitere Unterscheidung alles das zusammenfaßte, was ich im J. 1809 das oblong - octaëdrische genannt hatte; dass er später eine der Unterabtheilungen als gut und natürlich anerkannt hat, welche ich im J. 1815 oder vielmehr vor 1815 in eben diesem System gemacht habe, und die ich auf die allgemeine Verschiedenheit der homoëdrischen oder hemiëdrischen Systeme gründete, so dass er die einen hemiprismatisch nanute, während er den andern den Namen der prismatischen liefs; endlich dass Hr. Mohs erst im Winter 1839, gerade da die erste Auslage seiner Charakteristik ans Licht treten sollte, auch die andere von meinen Unterabtheilungen desselben Systemes anerkannt hat, indem er diese letztere hochst uneigentlich tetartoprismatisch nannte.

Es würde mir sehr angenehm seyn, mein Herr, wenn ich das Betragen des Hrn. Mohs entschuldigen könnte; denn ich achte ihn sehr, und er ist ein Gelehrter, der Deutschland immer Ehre machen wird;

v.

allein wenigstens durste mein Stillschweigen dem seinigen nicht gleich kommen. Uebrigens beziehe ich mich auf das, was meine Abhandlung über den Gips enthält, welche ich die Ehre hatte Ihnen zu nennen. Hier füge ich nur noch die Ausdrücke bei, zumal im Lateinischen, welche leicht im Englischen oder im Französischen werden gebraucht werden können, die ich für diese verschiedenen Abtheilungen gewählt habe.

Das System, welches man gewöhnlich das regulare oder tessulare nennt, bedarf keiner Uebersezzung; ich habe es auch sphäroëdrisch genannt wegen der Aehnlichkeiten mit der Kugel, die ihm eigen-Es ist das, welches sich auf drei thumlich sind. unter einander senkrechte, und alle unter sich gleiche, Axen gründet. Ich habe indess den gewöhnlichen Fall, welcher homo-sphäroëdrisch ist, von den verschiedenen Fällen von Systemen unterschieden, welche hemi-sphäroëdrisch sind, und von denen man das des Schweselkies - oder Pentagonal - Dodekaëders, welches ich das pyritoëdrische System nenne, und das des regularen Tetraëders oder das (regular) tetraëdrische kennt. Diese beiden Falle stehen nämlich unter ganz verschiedenen Gesetzen der Reduktion einer und derselben Anzahl zu reducirender Flachen auf die Halfte, wovon ich den Ursprung in der verschiedenen Art, wie bei ihnen die Latera oder Seiten der drei Hauptaxen polarisirt sind, in meiner oben angeführten Abhandlung von 1817 nachgewiesen zu haben glaube.

Diejenigen Systeme, welche sich auf drei unter einander senkrechte Axen gründen, von denen nur

208

swei gleich, aber verschieden von der dritten sind, werden in Bezug auf eben dieses Prinzip zwei- und einaxig, bino - singulaxia im Lateinischen genannt werden können. Ich habe 1815 keine entschiedene Unterabtheilung bei diesem allgemeinen Falle gemacht, weil der Kreuzstein damals fast allein nur hier Veranlassung zu einer Unterabtheilung in homoëdrische und hemiëdrische Systeme zu geben schien, den andern allgemeinen Fällen analog. Ich nannte also diese Ahtheilung in ihrem ganzen Umfang das viergliedrige System oder systema quaternarium; ein Ausdruck, den ich jetzt lieber auf die homoëdrische Unterabtheilung beschränke, welche die Systeme, wie Zirkon, Vesuvian u. s. w. begreist. Aber es ist jetzt aller Grund vorhanden, anzunehmen, nicht bloss dass es auch hemiedrische zwei- und einaxige Systeme giebt, sondern sogar in dem doppelten Sinn, analog dem pyritoëdrischen und tetraë-Ich möchte den einen Fall vierdrischen System. und zweigliedriges System nennen, und bino-quaternarium, wie mir der Kreuzstein und vielleicht auch ein Theil des Bournonits zu seyn scheint; den audern tetraëdrisch - viergliedrig, f. tetraëdrico quaternarium; und hieher würde ich nicht allein den Kupferkies nach der Beobachtung des Hrn. Mohs, sondern auch das Bittersals rechnen, von welchem ich zu deutliche Krystalle gesehen habe, als dass ich zweiseln konnte, dass dies ihre wahre Stelle ist.

Noch mehr. Wenn die Winkelmessungen des Wolframs richtig sind, wie man sie gegenwärtig kennt, so bildet dieses System noch eine besondere Unterabtheilung, welche man tetartoëdrisch - vier-

gliedrig, s. quaternarium tetartoedricum oder gar hemi- und tetartoedrisch-viergliedrig, s. hemi- et tetartaedrico- quaternarium würde nennen müssen, und welche der analog seyn würde, die sich unter den dem dritten Hauptsall angehorigen Systemen findet. Schon seit langer Zeit habe ich den Wolfram so beschrieben; und so wie ich das System des Kreuzsteines vier- und zweigliedrig nenne, so würde ich dieses auch vier- zwei- und eingliedrig nennen, s. bino-singulo-quaternarium, den andern repräsentativen Ausdrücken gemaß, die ich angenommen habe.

Die dritte Hauptabtheilung wird gebildet von den Systemen mit drei unter sich senkrechten, aber alle drei einander ungleichen, Axen. Ich nenne diese Systeme ein - und einaxig, f. singulaxia. Ich habe diese weite Abtheilung weiter zerfällt, je nachdem die unter ihr hegriffenen Systeme homoëdrisch oder hemiëdrisch sind, in zwei- und zweigliedrige Systeme (f. binaria), wie Topas, Schwerspath u. s. w., ferner zwei - und eingliedrige (f. bino-singularia), wie Feldspath, Hornblende, Augit u. s. w., endlich in ein- und eingliedrige (f. singularia), wie Axinit und Kupfervitriol. Die letzteren enthalten das Viertel, d.i. die Hälfte der Hälfte einer vollständigen Anzahl unter einander coordinirter Flächen, und werden daher mit Recht nach ihrem mehr theoretischen Namen systemata singulaxia tetartoëdrioa genanpt werden, anstatt tetartoprismatische, wie sie Hr. Mohs genannt hat. Eben so wird man mit mehr theoretischen Namen systemata singulaxia homoëdrica und singulaxia hemiëdrica die heiden ersten

Unterabtheilungen des allgemeinen Falles benennen können, welcher die systemata singulaxia umfafst.

Sie wissen, mein Herr, man kennt noch kein tetartoëdrisches System als Unterabtheilung des sphäroëdrischen aus Beobachtung, und blos in abstracto hat Hr. Mohs von dem Körper gehandelt, den man den tetarto-sphäroëdrischen, solidum tetardo-sphaeroedricum, nennen konnte; so wie ich es in meiner Abhandlung von 1815 mit einem dritten Falle eines hemisphäroëdrischen Systemes gemacht habe, der auch möglich oder geometrisch zuläsig ist, und dessen allgemeine Formen ich unter dem Namen gedrehte Leucitoïde, solidum leucitoïdes detortum, beschrieben habe. Ich habe seitdem für sie einen noch bezeichnendern Namen gefunden; das wurde der des Granat - Dyoëders seyn, weil man sie sich als Rhomboïdale - Dodekaëder oder Granatoëder denken kann, auf jeder ihrer Flächen eine Zuschärfung tragend. Ich habe in meiner Abhandlung von 1815 gezeigt, dass diese Körper die merkwürdige Verschiedenheit besitzen, entweder rechts oder links gedreht zu seyn, welches also immer entgegengesetzte, oder umgekehrt - ähnliche, und gleiche Ich habe außerdem die Wirklichkeit Körper giebt. solcher entgegengesetzter Körper unter den Krystallen, ja sogar ihre Häufigkeit gezeigt in einer Abhandlung über die gewöhnlichsten Zwillingskrystalle des Feldspathes, wie z. B. die von Karlsbad sind; diese-Abhandlung befindet sich in dem Schweiggerschen Journal der Chemie und Pitysik, B. XI., so wie in einer nachher zu erwähnenden Abhandlung über den Gang des Krystallisationssystems beim Quarz im Magazin der Ges. naturf. Fr.

#### Schreiben an Brewster.

Noch sind die Systeme übrig, die sich nicht blos if drei Axen gründen, wie alle die vorhergehenden, ndern auf das Verhältniss einer Hauptaxe gegen ei andere, unter sich gleiche, und auf der ersten meinschaftlich senkrechte; welche drei daher unr sich jederzeit den Winkel von 60° machen. Dier Fall wird in seinem ganzen Umfange der der ei- und einaxigen Systeme (systemata terno-sinulaxia) heißen. Sie wissen, mein Herr, er entilt wieder die heiden großen Unterabtheilungen, imlich die homoëdrische und die hemiëdrische. ie erstere ist die, welche ich sechsgliedrig, systema narium, genannt habe, wie z. B. der Quarz sich r gewöhnlich zeigt, ferner der Beril, der Apatit s. w. Die zweite bildet das rhomboëdrische Syem, welches ich nach der Analogie der vorigen, ich das drei- und dreigliedrige, f. ternarium, nannt habe. Es würde unnöthig seyn, die'nur zu kannten Beispiele davon, wie die des Kalkspathes Aber gewis, es giebt' noch s. w. anzuführen. idere zu machende Unterabtheilungen in diesem erten Hauptfall. Der Quarz selbst macht davon ne aus, welche in der That hemiedrisch ist, aber einem andern Sinne, und nach einem ganz anden Gesetz, als es die Rhomboëder sind; sie wird 18 gewendet - sechsgliedrige System, systems 86vrio-hemiëdricum detortum, heißen können, welies auch die merkwürdige Eigenschaft besitzt, dass ine Korper bald zur Rechten, bald zur Linken dreht sind, wie ich das ausführlich in der vorhin wähnten Abhandlung über den eigenthümlichen ang des Krysallisationssystems beim Quarz etc. etc. beschrieben habe, einer von denen, die ich in das Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin eingerückt habe; das physikalische Prinzip dieser Eigenschaft habe ich gesucht in der Art und Weise aufzuzeigen, wie die Latera der Axen dieses Systems polarisirt sind, in den Abhandl. der Königl. Akad. d. Wiss. vom Jahre 1817.

Es ist nicht der Quarz allein, der neue Unterabtheilungen, welche in unserm vierten Hauptfall zu unterscheiden sind, erforderlich macht. Der Turmalin giebt ein anderes Beispiel davon, welches einige Analogie mit den tetartoëdrischen Systemen der übrigen Hauptabtheilungen hat. Allein ich will mich dabei hier nicht verweilen, noch überhaupt jetzt gegen Sie weitläuftiger seyn. Indem Sie selbst die Vergleichung meiner Ausdrücke mit denen des Hrn. Mohs anstellen, werden Sie, glaube ich, die ersteren den andern vorzusiehen finden; die letzteren scheinen mir zu viel Inconvenienzen zu haben, um an die Stelle der meinigen gesetzt werden zu können, wenn ich die meinigen auch nicht mehrere Jahre vor Hrn. Mohs geschaffen und bekannt gemacht hätte. Ich wage es zu hoffen, dass Sie meine Methode als die einfachste und natürlichste unter denen, die wir besitzen, finden werden; ich glaube sogar mit aller Strenge sagen zu können, dass in vielen Punkten meine Methode keiner großeren Vereinsachung mehr sahig ist.

Empfangen Sie, mein Herr, die Versicherung meiner höchsten Achtung.

Weils, Professor in Berlin.

Ľ.

## Schreiben an Brewster.

215

#### N. S.

Ich richte diesen Brief an Sie aus Göttingen, da eine in den Ferien unternommene mineralogische Reise mich verhindert hat, fünf oder sechs Wochen früher der mir sehr schmeichelhaften Einladung des Hrn. Tralles zu entsprechen, Ihnen denselben zu schreiben.

## Ueber salzsaures Gold als Reagens auf Eisenoxydul und über das rauchende Wesen der Salzsäure

VO C

Professor Ficinus in Dresden.

(Am einem Briefe an den Professor Schweigger in Halle).

Dresden d. 7. Oct. 1823.

Als ich im September, wo ich die Quellen zu untersuchen in Teplitz war, dort das Vergnügen hatte mit Ihnen zusammen zu treffen und mich dankbar Ihrer freundschaftlichen Unterstützung erinnere, . hatte ich Gelegenheit Ihnen die merkwürdige Schwärzung einiger Quellen durch salzsaures Gold zu zeigen. Ansangs war ich ungewiss über die Ursache dieser Brscheinung. Schwefel war es nicht, denn ammonialischer Silberkalk gab davon keine Spur zu erkennen. Muthmasslich konnte es nur Eisenoxydul seyn. Hier in Dresden habe ich sogleich weitere Versuche angestellt und das salzsaure Gold wirklich als das bestimmteste Erkennungsmittel des Eisenoxydules enkaunt, unter der Bedingung, dass, wie im Teplitzer Wasser, kohlensaures Natrum oder Alkali, dabei im Spiele ist. Dieses Goldsalz steht

## über salzsaures Gold und Salzsäure.

wiel höher in der Schnelligkeit des Erfolges, als alle andere Prüfungsmittel, es übertrifft die Gallapfel um sehr vieles; denn wo diese erst kaum nach 12 Stunden eine Spur von Farbenanderung gaben, da schwärzte sich Gold schon nach einigen Schunden. 1/16 Eisenvitriol mit gleieher Menge Natrum in 4 Unzen Wasser aufgelöst, gaben mit einem Tropfen gesättigter Goldauflösung schon einen hedeutenden Niederschlag, der mit der Zeit ins Purpurne gieng. Ohne Natrum erschien erst nach 5 Tagen eine erkennbare Trübung. Nur wo die Menge des Eisens noch um vieles geringer ist, wie im Wasser der Hauptquelle zu Teplitz, zeigt das Goldsalz nichts Bestimmtes.

Durch dieses Mittel scheint mir eine Lücke in den Reagentien ausgefüllt werden zu können, denn es sehlte bisher noch an einem, das mit Pracision aus Eisenoxydul zu brauchen war. Der nöthige Zusatz von Natrum ist, sollte ich denken, nicht beschwerlich. Ich empsehle diesen Gegenstand allen Chemikern zur Prüfung, denn es ist mir nicht unwahrscheinlich, durch Anwendung des Goldes sogar dahin zu kommen, dass man sogleich die vorhandene Menge des Eisenoxydules bestimmen kann.

Kürzlich rectificirte ich 20 Pfund rauchende käufliche Salzsäure (Salzöl der Scheidewasserbrenner) und fand, dass das Dampsende \*) derselben, welches zum Ansange der Arbeit übergeht, größtentheils in

<sup>\*)</sup> Vergl. Nasse's Bemerkungen darüber B. 6, 3, 594 des Journale für Ch. u. Physik.

### 16 Ficinus über salzs. Gold u. Salzsäure.

Chlorine bestand. Man hat wohl sonst gemeint, es bestehe in salzsaurem Dunste, der sich an das Hydrat der Salzsäure hänge, ähnlich der rauchenden Schwefelsäure, allein dem scheint nicht ganz so zu seyn, wenigstens muß ich selbiges für ein Gemenge von Dunst, Hydrat und Chlorine ansehen.

# Ueber die Coagulation des Eyweißstoffs durch galvanische Electricität.

Von

C. G. Gmelin in Tübingen.

Ich habe in Gilbert's Annalen Band 64. S. 547 einige Versuche über die Coagulation des Eyweisstoffs durch galvanische Electricität bekannt gemacht, welche mit den von Brande in London angestellten (philosophical Transactions 1809, S. 373 f.) im Widerspruch zu stehen schienen. Brande gab namlich an, dass schon bei Anwendung massig starker Batterien die Coagulation fasst ausschließend am negativen Pol statt finde, und erklärte diese Erscheinung durch die Annahme, dass der Eyweisstoff seinen Flüssigkeitszustand der Gegenwart eines Alkali verdanke, wobei er vermöge der schnellen Entziehung (rapid abstraction) des Alcali am negativen Pol die feste Form annehme. In meinen Versuchen dagegen coagulirte der Eyweisstoff immer nur am positiven Pol, welches sich einfach durch das Freiwerden von Säure an diesem Pol erklärte.

Herr Prof. Gilbert hat die Güte gehabt, meine Versuche unter der Aufschrift: "eine Anfrage" in seine Annalen aufzunehmen, und, ohne sie durch eigene Versuche aufzuklären, was mir zu einer Zeit sehr erwünscht gewesen wäre, wo mir eine krästige Batterie nicht zu Gebote stund, die Verschiedenheit in den Resultaten dadurch zu heben gesucht, dass er annahm, mein Trog Apparat sey schwächer gewesen, als der schwächste der von Brande gebrauchten, bei welchem die Cosgulation am negativen Pol sich noch zeigte.

Ich gestehe, dass mir die von Brande (oder vielmehr von Thomson und Davy) gegebene Erklärung immer im hochsten Grade unwahrscheinlich zu seyn schien, und glaubte daher, die Sache von Neuem untersuchen zu müßen, als ich mich krästigerer Apparate bedienen konnte.

Ich setzte zu einer Eyweißaussoung in Wasser (1 Volum Eyweiß auf 2 Volum Wasser) so lange Salpetersaure, bis die Flüßigkeit ansieng sauer zu reagiren. Es entstund ein Niederschlag, der durchs Filtrum getrennt wurde. — Ware die schnelle Entziehung des Alcali Ursache der Coagulation, so hatte die Flüßigkeit keinen Eyweißstoff mehr enthalten sollen, da das Alcali durch die Saure wohl eben so schnell entzogen wird, wie durch die Anziehung des negativen Pols, und die Salpetersaure mit dem Eyweißstoff keine auslösliche neutrale Verbindung bildet. Die Flüßigkeit gerann aber in der Warme vollkommen, und hatte noch bei Weitem die größte Menge ihres Eyweißstoffes ausgelöst gehalten.

Ich bediente mich nun eines Trog Apparats, der im Allgemeinen folgende Einrichtung hatte: Er bestund aus 10 kupfernen Trogen, an deren jedem seitwärts ein metallenes Schüßelchen angelöthet war,

in welches Quecksilber gebracht, wurde. "Zinkplatten, von einem Pariser Quadratfols Fläche auf jeger Seite, die an einem holzernen Stab befestigt waren, wurden in die kupfennen Troge, die zuvor mit Flüssigkeit gefullt worden waren, eingesonkt, und mittelst an sie angelotheter Drathe mit dem Quecksither der Schufselchen in Verbindung gebracht Flüsigkeit gebrauchte ich einen Theil concentr. Schwefelsaure auf 50 Theile Wasser. Dieser Apparat war sehr kraftig. Die Zersetzung des Wassers gieng ausnehmend rasch vor sich, und die Glübungserscheinungen bei demselben waren äußerst glanzend. Drahte, die von den beiden Polen des Apparats ausgiengen, gaben, wenn sie unter Wasser mit ihren Enden in Berührung gebracht wurden, sehr starke Funken. Ich brachte nun Philindrathe von gleicher Dicke, die mit den beiden Polen des Apparats in Verbindung waren, in obige Eyweißstoff-Auflosung anf eine Entfernung von 4 Zollen. Die Congulation zeigte sich an beiden Drahten sehr stark und in gleichem Grade.

Ein anderer ahnlich eingerichteter Apparat, der aus 20 kupfernen Trögen bestund, und bei welchem die Zinkplatten 2 Zoll Par, breit und 5 Zoll lang waren, brachte dieselben Erscheinungen hervor. -Die Wirkung war ferner dieselbe, wenn die Eyweißsoff-Auflosung in ganz verschiedene Glaser gebracht und die Verbindung mittelst beseuchteter Baumwolle bewirkt wurde. Selbst bei einer Entfernung von 10 Zoilen zeigte sich Coagulation, die Verbindung zwischen den zwei Glasern, welche Journ. f. Chem. N. R. G. Bd. 2, Heft.

die Auslösung enthielten, durch einen Metalldraht hervorgebracht wurde.

Offenbar ist hier die Congulation an heiden Polen durch die große Hitze bedingt, welche bei diesen Apparaten sich entwickelt, und der Erfolg ließ sich voraussehen. Auch zeigt sich die Congulation auf gleiche Weise, wenn man in die Eyweiß-Auflösung einen zweischenklichten kupfernen Draht bringt, und ihn mit der Spirituslampe auf-erhalb der Flüßigkeit erhitzt; mit einem Platindraht gelingt der Versuch nicht wohl, weil er ein zu schlechter Warmeleiter ist.

Mit welchen Augen Herr Brande diese Erscheinungen beobachtet hat, weiß ich nicht; wahrscheinlich mit denselben, mit welchen er das Eisen übersehen hat, welches in der Asche des farbenden Stoffs des Bluts in so bedeutender Menge sich findet,

Es ergiebt sich also, das die Congulation des Eyweisstoffs durch galvanische Electricität von zwei Umständen abhangt:

- 1) Von der Saureentwicklung am positiven Polbei verhaltnifsmaßig schwachen Batterien, wo dann die Coagulation nur am positiven Pol-sich zeigt;
- 2) Von der Warmeentwicklung bei kraftigen Batterien, wo sie dann an beiden Polen gleich stark statt findet.

Brande, welcher gesunden zu haben vermeinte, dass die Coagulation nur am negativen Pol statt finde, glaubte darin auch eine Erklarung für die Coagulation des Eyweisstoffs durch Hitze und durch Alcohol gesunden zu haben. Bei einer höheren Temperatur trete nämlich das Alcali an das Wasser,

der Eyweisstoff verliehre mithin sein Anslösungsmittel; dasselbe finde mit dem Alcohol bei der gewohnlichen Temperatur statt. Diese Erklärung wäre
mithin analog derjenigen, welche man ansangs für
die Erscheinung der Trübung der essigsauren Alaunerde durch Warme ausgestellt hat, als man noch
nicht wußte, dass reine essigsaure Alaunerde bei der
Erwarmung klar bleibt, und dass die Erscheinung
der Trübung sich nur bei Gegenwart von gewissen
Salzen zeigt.

Die Ursache der Congulation des Eyweifsstoffs durch Warme und durch Alcohol ist also noch unbekannt.

Prevost und Dumas, we'che die Alshandlung von Brande gar nicht, oder nur sehr flüchtig gelesen zu haben scheinen, sagen (Annal, de Chim, et de Phys. T. XVIII. p. 283), daß man das Factum, daß der Eyweißstoff am positiven Pol coagulire, Herrn Brande verdanke (wahrend dieser gerade das Gegentheil behauptet, und die Coagulation am positiven Pol, bei schwacheren Batterien, lange vor Brande bekannt war), und daß man daher das Eyweißs als eine salzartige Verbindung, in welcher der Eyweißstoff die Rolle der Saure spiele, als Eyweißstoffsaures Natrum mit Ueberschuß von Basis (albuminate de soude avec excès de base) betrachten könne.

Lassaigne (Annal. de Chim. et de Phys. T XX. p. 97), dem ebenfalls die Abhandlung von Brande nicht bekannt zu seyn schien, hat die Unrichtigkeit dieser Ansicht dargethan, indem er zeigte, daß Eyweis, welches durch Alcohol präcipitirt, und

# 222 C. G. Gmelin über Egweisstoff.

durch mehrmäliges Auswaschen mit schwachem Alcohol von seinem Kochsalzgehalt möglichst befreit
wird, aus seiner Auflösung in Wasser ihrch galvanische Electricität nicht mehr zum Coaguliren gebracht
werden kann, dass dagegen dann ein Zusatz von
etwas Kochsalzauflösung Coagulation am positiven
Pole bewirkt. Er hat mithin auf eine mehr directe
Art erwiesen, dass die Ursäche der Coagulation am
positiven Pol in einer Zersetzung des Kochsalzes und
einer Verbindung der Salzsaure zlesselben mit dem
Eyweisstoff, begründet sey.

# Vauquelins Analyse verschiedener Getraide-Mehle.

n dem Journ. de Pharm. VIII. 353. analysirt Vau-

uelin folgende 9 Mehlsorten : 1) Von einheimihen Waizen. 2) Gemengkorn (méteil) von Wain und Roggen. 5) Härtes Korn (blé dur) von
dessa. 4) Weiches Korn (blé tendre). 5) Dessen
veite Sorte, und 6) dritte Sorte; endlich Pariser

rte. Die Resultate finden sich in nachstehender ihelle, worin die letzte Spalte zugleich die Wasmenge angieht, welche von 100 Theilen jeder

| ehlsorte beim Kneten aufgenommen wird. |              |               |        |                     |                   |            |          |                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|----------|---------------------|
| 'r.                                    | Feuchtigkeit | Kleher        | Stärke | Zucker.             | Kleher-<br>gummi. | Rückstand  | Summe    | Wasser-<br>aufaabmo |
|                                        | 10,0         | 10,96         | 1.19   | 4.72                | 5,31              |            | 100,49   | 50,5                |
|                                        | 6.0          | 9,80<br>14,55 | 56.50  | $\frac{4.22}{8.48}$ | 5.28<br>4.go      | 1,2<br>2,5 | 98.73    | 51,2                |
|                                        | 10,0         | 12.00         | 62,00  | 7.06                | 5.80              | 1,2        | 98,12    | 51,8                |
| ٠                                      | 8.0          | 12,10         | 50 81  | 4.90                | 4.60 S            | •••        | 100.4 19 |                     |

10.0 | 10.20 72.80 4, 0 | 2.80 | 8.0 | 10.50 71.20 4.60 | 5.60 | 12.0 | 9.02 | 67.78 4.80 | 4.60 |

#### 224

Die Fenchtigkeit ist fast gänzlich mit dem Kleber verbunden, und steht daher mit dessen Menge, fast in Verhaltnifs, namlich im frischen Mehle. Mit dem Altwerden des Mehles, besonders an fenchten

Orten, nimmt aber die Feuchtigkeit in dem Maafæ zu, daß das Mehl alsdam 12 bis 15 Pc. schwerer wird (was einigen Mehlhandlern nicht unbekannt zu seyn

Vauquelia

scheint'. Die Starke für sich allein zieht bekanntlich nicht leicht die Fenchtigkeit an.

Merkwürdig ists, daß die Starke des Odessaer Mehles nicht, wie gewohnlich, ein unfühlbares markiges Pulver, sondern vielmehr kleine harte und habb durchsichtige Kornchen wie Gummipulver darstellt, weshalb auch diese Mehlsorten beim Kneten weniger Wasser aufnehmen.

Das Klebergummi (gomine - glutineuse) Mehle, welches nach Absonderung des Glutens und der Starke sich in dem abgedampsten Waschwasser befindet, und nach Ausziehung der zuckrigen Substanz aus dem Extracte vermittelst Alkohol zurückbleibt, und von Henry u. A. mit gewöhnlichem Gummi verwechselt wird, ist nach Vauquelin ganz eigenthümlicher Art. Es ist braun, brennt mit fast animalischem Geruch, und giebt durch Destillation kohlensaures Ammonium; durch Salpetersäure entsteht keine Schleimsaure, sondern Kleesaure mit einem gelben bittern Stoff und einem weißen Pulver, welches einen kleesauren Kalk darstellt. Uebrigen ist der Klebergummi im Wasser zwar leicht auflöslich, aber diese Auslösung ist niemals klar und dabei stets sauer. Seine Kohle liefert ungemein viel phosphorsauren Kalk, der durch freie Phosphorsaure of fenbar in solcher Menge aufgelöst gehälten wird. Diese Saure scheint auch einen Theil des Klebers in diese eigenthümliche Substanz verwandelt zu haben.

Die in den Waschwassern der Mehle aufgelöste Substanz, welche Einige für Firnis halten, ist nach Vauquelin nichts als Kleber, durch Phosphorsäure aufgelöst gehalten: sie giebt nämlich bei der Gahrung gleich ansangs kein alkalinisches Product, wie das Eyweis, sondern vielmehr ein saures.

# Ueber den Hopsen und das Lupulin.

Wenn man den sewöhnlichen. Hopfen oder die Hüllen des Hopfensaamens leise ausklopit, so fallt ein Staub heraus, welcher aus kleinen goldgelben Körnern von aromatischen Geruch und Geschmack besteht. Diese vom Dr. Yves zu Newyork Lupulingenaunte Substanz enthalt

| Schapute 200  | MINITE CUIUS |                |       |  |  |
|---------------|--------------|----------------|-------|--|--|
| •             | mey Assa .   | in 200 Theilen |       |  |  |
| ia            | 120 Theilen  |                |       |  |  |
| Gerhstoff     | <b>5</b>     | Ein Harz       | 105   |  |  |
| Extractivated | F 10         | Bittern Stoff  | 25    |  |  |
| Bittern Stoff | 10           | Fluchtiges Oel | 2     |  |  |
| Wachs         | 12           | Kieselerde     | 8     |  |  |
| ¶larz         | 56           | Gummi          |       |  |  |
| Hulzlaser     | 46           | Wasser         |       |  |  |
| -             |              | -              |       |  |  |
|               | 1 1 ( )      |                | 1 343 |  |  |

Bei der letztern Analyse wurden außerdem noch unbestimmbar kleine Mengen von Koldensaure, basischem essigsaurem Ammonium, kohlensaurem, salzsaurem und schwefelsaurem Kali, koldensaurem und phosphorsaurem Kalk, freier Aepfelsaure und äpfelsaurem Katk, Eisenoxyd und Schwefel, Osmazom und eine fettige Substanz gefunden.

Der Hauptbestandtheil der Hopfensubstanz aber ist das eigenthümliche Harz. Dieses Hopfenharz ist

goldgelb, geht aber an der Lust in Pomeranzengelh über. Es löst sich in Alkohol und Aether zu einer goldgelben Flüssigkeit auf, und läst sich daraus durch Abdampsen vollkommen durchsichtig darstellen. Es schmeckt bitter und theilt diesen Geschmack auch dem Wasser, womit es gekocht wird, mit, doch nicht die Farbe. Durch schwache Säuren wird es nicht verändert; mit Alkalien löst es sich auf und läst sich daraus wieder durch Säuren fällen.

Der bittere Bestandtheil der Hopfensubstanz ist nach dem Trocknen weiß ins Gelbliche, und zieht leicht Feuchtigkeit an; löst sich aucht leicht in Alkohol und Aether auf. Ausgezeichnet ist neben seinem eigenthümlichen bittern Geschmack dessen Wirkung auf die Verdauungsorgane, indem schon durch eine geringe Menge aller Appetit auf 8 bis 10 Stunden unterdrückt wird, wobei man übrigens keine narkotische Wirkung bemerkt.

In der Hopfensubstanz allein befindet sich die eigentliche Kraft des Hopfens; es ist derselbe unwirksam, sobald man ihn des harzigen Pulvers beraubt hat. Man wird daher künftig bloß das Pulver versenden und die zurückbleibenden Hopfenblatter vernichten. Ist das Hopfenpulver mit Erde u. s. w. vermengt, so laßt es sich davon wegen seiner Leichtigkeit durch Wasser befreien.

... Aus dem Journ, de Pherm, VIII.

# Neue Anwendung der Thierkohle.

Nicht bloß farbende Substanzen und den Extractivstoff schlagt die Thierkohle aus Saften nieder, sondern nach Payen (Ann. de l'industrie VI. 245) auch aufgelösten Kalk, wie man durch folgenden Versuch zeigen kann:

Man nehme 200 Grammen gesättigtes und filtrirtes Kalkwasser in zwei gleichen Theilen; wenn man nun den einen Theil mit 10 Grammen gewöhnlicher Knochenkohle einige Secunden siedet und darauf filtrirt, so erhält man eine klare Flüssigkeit, welche durch kleesaures Ammonium nicht getrübt wird, während die andere Portion natürlich damit einen reichlichen Niederschlag giebt. Mit Pflanzenkohle und Lampenschwarz erhält man diesen Erfolg nicht.

Chaptal hat diese Eigenschaft der Thierkohls bei der Zuckersiederei mit Vortheil angewandt:

Der Runkelrübensaft, welcher bekanntlich zur Sättigung seiner freien Säuren mit Kalk versetzt wird, bildet beim Einkochen durch die Einwirkung des Kalks häufig einen zahen Schleim, welcher zuweilen die ganze Masse in ein schaumiges Magma verwandelt und alle Krystallisation hindert. Diesem um so misslichen Hindernisse, da es sich erst späts

nur wenige Minuten vor dem Ende der Operation einstellt, lässt sich nun auf folgende Weise begegnen:

In dem Augenblicke, da die Umwandlung des Zuckersafts eintritt, werse man einige Hände voll Thierkohle hinein: sogleich legt sieh der Schaum, und das Sieden geht wieder ruhig vor sich. Das Schwarz last man in dem Syrup, indem es sich nachher bei der Rassinirung bei der Krystallisation des Zuckers leicht von selbst ausscheidet.

Mit ein wenig Butter durchgeknetet, wirkt das Kohlenpulver noch leichter und schneller.

# Notizen und Auszüge.

Neue Cyanverbindungen nach L. Gmelin und Wöhler.

L. Gmelin gieht in dem vortresslichen Handb. der theor. Chemie 2. Ausg. II. 1692. vorläufig solgende Notizen von seinen sortgesetzten Untersuchungen \*) über Cvanverbindungen:

Blausaures Platinoxydul-Kali. Man erhitzt ein Gemeng von gleichen Fheilen schwammigen Platin und blausaurem Eisenoxydul-Kali in einem Glase oder Tiegel beinahe bis zum Glühen (bei zu schwacher Hitze bleibt Cyaneisenkalium unzersetzt, bei zu starker wird die Platinverbindung zersetzt), löst in Wasser auf, filtrirt, dampst langsam ab, gießt die warme Flüßigkeit von dem unzersetzt gebliebenen und angeschossenem blausauren Eisenoxydulkali ab und laßt erkatten, worauf das Platinsalz anschießt, welches durch Auspressen und wiederholtes Krystallisiren von dem übrigen blausauren Eisenoxydulkali und zugleich von einfachem blausaurem

<sup>\*)</sup> Vergl. die wichtige Abhandlung über ein besonders Cyaneisenkalium und eine neue Reihe von blausauren Fisensalzen, von L. Gmelin in dies Jahrb. IV 525.

Kali zu reinigen ist. - Nadelformige, oft sehr lange geschoben 4seitige Saulen, mit Winkeln der Seitenkinten von 85 und 900, mit 4 Flachen zugespitzt, welche auf die Seitenflachen unter einem Winkel von 1220 au gesetzt sind. Gelb bei durchfallendem und bei quer auf die Achse der Krystalle fallenden Lichte , lel haft blau bei mehr nach der Achse auffallendem Lichte. - Scheint nach vorläufigen Versuchen 2 Mischungs - Gewichte Platin (das M. G. zu 48 gesetzti i M. G. Kalium (zu 59,21, 2 M. G. Cyant jedes = 26) und 5 M. G. Wasser 'jedes = 9 zu enthalten, oder i M G. Platinoxydul, 'I M G Kali, 2 M. G. Blausaure und 1 M. G. Wasser. An der Luft verwittert es, indem es undurchsichtig und blaferoth wird; bei weiterm Erhitzen verliert es 12,4 Pro. Wasser und wird dadurch erst weiß, dann pomeranzengelb; bei noch stärkerm Erhitzen wird es unter geringer Gewichtsabnahme wieder weiß, dann schmilzt es zu einer grauen und gelben leicht übersteigenden Masse. - Salpetersaure zersetzt das Salz in Salpeter und in eine fast farblose durchsichtige Gallerto. Verdünnte Schwefelsaure farbt es durch Entziehung von Wasser pomeranzengelb - Es löst sich sehr reichlich in warmem Wasser und schießt daraus beim Erkalten einem großem Theile nach sehr schnell an. Diese Lösung erzeugt mit Zink -, Zinnoxydul -, Zinnoxyd - und Quecksilberoxydsalzen einen geringen weißen Niederschlag, mit salpersaurem Wissmuthoxyd einen weißen pulverigen, mit schwefelsaurem Eisenoxydul einen starken bläulichweißen, mit salzsaurem Eisenoxyd erst nach einiger Zeit einen braunrothen, mit schwefelsaurem Kupferoxyd einen sehr starken grünblauen, mit salpetersaurem Quecksilberoxydul einen sehr dicken smalteblauen, mit salzsaurem Goldoxyd einen gelben flockigen, mit salpetersaurem Silberoxyd einen weißen käsigen, sich nicht am Lichte schwärzenden und mit Bleisalpeter gar keinen Niederschlag.

Blausaures Palladiumoxyd-Kali oder Cyan-Paladium-Kalium. — Man lost blausaures Palladiumoxyd in blausaurem Kali, filtrist und dampst ab. — Farblose, durchsichtige, nadelformige, geschoben 4seitige Säulen mit Winkeln von 108 und 72°, oft mit abgestumpsten scharfern Seitenkanten, wodurch Winkel von 126° entstehen. — Verknistern in gelinder Wärme und schmelzen dann unter Aufbrausen.

Cyan-Quecksilber-Kalium,— Man löst Cyan-quecksilber in blausaurem Kali und dampft ab. — Weiße, durchscheinende, regelmäßige Octaeder, meist in Gestalt von Fragmenten. — Verknistert heftig in der Hitze, schmilzt dann zu einer braun ur Flüßigkeit, welche Cyangas und Quecksilberdampf entwickelt.

Cyan-Zink-Kalium. — Man löst blaustures Zinkoxyd in blausaurem Kali und dampst ab. — Farblose, fast ganz durchsichtige, sehr große regelmäßige Octaëder. — Verknistert beim Erhitzen und schmilzt dann zu einer farblosen durchsichtigeu Flüßigkeit, ohne merklich Wasser zu entwickeln.

Cyan-Kobalt-Kalium. — Man löst blausaures Kohaltoxyd in blausaurem Kali und dampst ab. — Blassgelbe, glänzende, durchsichtige, geschoben 4seitige Säulen mit Winkeln der Seitenkanten von So und

100°, meistens an den 2 schärfern Seitenkanten abgestumpst und mit 4 Flächen zugespitzt, welche auf die 4 primitiven Seitenflachen schief aufgesetzt sind. Meistens lauft die Kante, welche die Zuspitzungsflächen mit den Seitenflachen machen, von der scharfen Seitenkante nach der stumpfen abwarts, selten tritt der umgekelnte Fall ein und die Krystalle sind also mit a verschiedenen Pyramiden versehen. Bisweilen sind auch die 2 Zuspitzungskanten; welche den stumpfen Seitenkanten entsprechen, wieder abgestumpst oder eingekerst. (Also genau dieselbe Krystallform, wie die des rothen Cyaneisen - Kaliums) 🚤 Verknistert beim Erhitzen, ohne eine merkliche Menge Wasser zu entwickeln, und schmilzt in stärkerer Hitze zu einer dunkelolivengrünen durchscheinenden Flussigkeit, welche langsam Blasen wirft.

Blausaures Manganoxydulkali (oder Cyan-Mangan-Kalium?). — Man digerirt kohlensaures Manganoxydul mit blausaurem Kali, welches überschüssige Blausaure enthalt, oder man fallet schwefelsaures Manganoxydul durch blausaures Kali, mid löst den Niederschlag in blausaurem Kali auf. Das röthliche Filtrat liefert bei behutsamen Abdamplen braunlich othe Nadeln. — Die Verbindung ist sehr zersetzbar; selbst im trocknen Zustande der Lust dargeboten, braunt sie sich; mit Wasser bildet sie eine rothe Lösung, die sich bald trübt und das Mangan in Gestalt von schwarzem Oxydhydrat absetzt.

Noch wurden Versuche angestellt mit Chrom und Uran; allein bis jetzt ohne genügendes Resultat.

Folgende, das Nickel betreffende Thatsachen, wurden von Hrn. Wohler in Heldelberg entdeckt:

Blausaures Nickelaxy d-Kali. — Durch Auflösen überschüßigen blausauren Nickeloxyds in blausaurem Kali, Filtriren und Abdampfen. — Honiggelbe, durchsichtige, rhombische Saulen mit Winkeln der Seitenkanten von 6i und 116°, und mit
schief auf die scharfern Seitenkanten aufgesetzter
Basis; oft an den scharfern Seitenkanten aufgesetzter
Basis; oft an den scharfern Seitenkanten abgestumpft,
bisweilen auch au den Endkanten und an den stumpfen Ecken. — Verwandeln sich bei 100° unter Entwicklung, von viel Wasser in blafsgelles undurchsichtiges Cyan - Nickel- Kalium. Dieses schmitzt
noch unter der Rothglühhitze und zersetzt sich dann
langsam.

Blausaures Nickeloxyd-Natron. — Auf dieselbe Weise dargestelit. — Gelbe, durchsichtige,
nadelförmige, 6seitige Saulen, wie es scheint mit 6
Flachen zugespitzt. — Liefert bei 100° unter Wasserverlust gelbweißes undurchsichtiges Cyan-NickelNatrium, welches bei starkerer Hitze schmitzt und
sich dann leichter als das Kalisalz zersetzt.

Blausaurer Nickeloxyd-Kalk. — Dunkelgelbe Krystelle, welche in der Wärme unter Wasserverlust fahlgelb werden und bei starkerer Hitze sich zorsetzen, ohne zu schmelzen.

Blausaures Nickeloxyd - Ammoniak. — Scheint nadelformig zu krystallisiren, zerfallt aber schon bei sohwachem Erwarmen in verdampfendes blausaures Ammoniak und zurückbleibendes blausaures Nickeloxyd.

Diese blausauren Nickelsalze entwickeln beim usatz stärkerer Sauren Blausaure und lassen blausures Nickeloxyd fallen; sie geben mit salzsaurem lisenoxydul einen weißen, mit salzsaurem Eisenoxyd inen röthlichgelben, mit salpetersaurem Quecksileroxydul einen gelben, sich durch Abscheidung von Duecksilber und Bildung von blausaurem Quecksileroxyd augenblicklich schwärzenden Niederschlag, nd mit essigsaurem Blei erst nach einiger Zeit gelbe Erystalle.

Die freie Blausaure fallet die Nickelsalze, nicht ie Kobalt., Eisen- und verwandte Salze, und giebt aher ein Abscheidungsmittel für das Nickel ab. — Das blausaure Nickeloxyd verwandelt sich beim Eritzen in braunes Cyan-Nickel, welches dann unter bhaftem Erglimmen Stickgas und Cyangas entickelt, und ein Gemeng aus Nickel und Köhlen- offnickel zurückläßt.

#### L. Gmelin über Kobaltsäure.

Das Kobaltoxyd scheint nicht fahig zu seyn, ich unmittelbar in Ammoniak aufzulösen, sondern ie Vereinigung zwischen Kobalt und Ammoniak ann nur in folgenden zwei Formen statt haben:

r. Entweder ist das Kobaltoxyd mit einer Saure ereinigt und trit so in Verbindung mit dem Amnoniak, welches mit derselben Saure verbunden ist, o entsteht z. B. kohlensaures Kobaltoxyd-Ammoniak, salpetersaures Kobaltoxyd-Ammoniak u s. w.

Oder 2., wenn das Verhaltnifs der Sture nicht inreichend ist, um Kobaltoxyd und Ammoniak zuJourn f. Chom. N.R. 6, Bd. 2, Hoft. 16

256

gleich zu sättigen : wenn man z. B. ein neutrales Kobaltsalz mit Ammoniak übersättigt, so bildet sich wenig von einem solchen Tripelsalz, und das Kobaltoxyd fallt größtentheils in blauen Flocken nieder. die, solange kein Sauerstoffgas hinzutrit, durchaus nicht verschwinden. Lasst man aber jetzt Sauerstoffgas hinzu, so wird es beim Schütteln bald verschluckt, die blauen Flocken werden grün und losen sich immer vollstandiger zu einer braunen Flüßigkeit auf. Wendet man ein Kohaltsalz mit überschüßiger Saure an oder ein solches, dem das entsprechende Ammoniaksalz in hinreichender Menge zugefügt ist, so erfolgt beim Uebersättigen mit Ammoniak kein Niederschlag, sondern es bildet sich eine blassrothe Flüssigkeit, welche (hei salpetersaurem Kobaltoxyd) ohne Zweifel salpetersaures Kobaltoxyd - Ammoniak enthalt, von welchem sich einige rothe Krystalle abscheiden. Beim Hinzulassen von Sauerstoffgas erfolgt dann ebenfalls Absorption desselben und braune Farbung der Flüssigkeit. Das Maximum Sauerstoffgas beträgt auf i M. G. Kobaltoxyd beinahe i M. G. Sauerstollgas. Also enthalt die sich hier bildende Kobaltsaure noch 1/2 M. G. Sauerstoff weiter als das Kobalthvperoxyd.

Salpeter- und kobaltsaures Ammoniak. — Schießt aus der erwarmten, mit Ammoniak übersättigten und mit Lust geschüttelten Auslosung bei starkem Erkalten (Abdampsen ist misslich) in braunen, vierseitigen Säulen, wie es scheint, mit quadratischer Basis, an. Dieses Salz löst sich unzersetzt in wäßrigem Ammoniak mit brauner Farbe, in Wasser dagegen löst es sich nur theilweise, Stickgas entwickelnd und Ko-

althyperoxyd abscheidend. An der Luft zersetzt es ch bald, wird matt und röthlich, wahrscheinlich orzüglich durch Anziehen von Kohlenszure.

## J. Qavy über Sublimat.

Dr. John Davy hat in der Londner R. Soc. m 6. Jun. d. J. einige Bemerkungen über den Actzenen Sublimat vorgelesen (Ann. of Philos. IV. 64), vonach dies Praparat für sich allein, sowie auch aufelöst in solchen Flüssigkeiten, welche eine starke Anziehung für dasselbe haben, wie in Alkohol, Aeher, Salzsaure sich nicht zersetzt unter Mitwirkung les Lichts, während diese Zerselzung allerdings Statt indet unter Umständen zusammengesetzter Verwandtchaften, wie in dem Liquor hydrarg. oxymur. der Londner Pharmac., und in der wässrigen Auflösung, vobei Kalomel und Salzsaure unter Entwickelung con Oxygen sich bilden. Mit fetten oder atherischen Delen erhitzt sich der Sublimat unter Bildung von Cohle zu Kalomel und Salzsäure; und bei Anwenlung des Terpenthinöls bildet sich zugleich künstliher Kampfer; mit Nelkenol und Pfeffermunzol detillirt eine purpurfarbige Verbindung von Salzsäure nit dem Oele über. Mit Salzsäure', Kochsalz. und einigen andern salzsauren Salzen bildet der Sublimatgerschiedene bestimmte Verbindungen, welche durch In Auflöslichkeit merkwürdig sind.

Faraday's Analyse eines Kohlenhydriodids.

"Das von mir neulich beschriebene Kohlenhylriodid habe ich jetzt in hinlanglicher Menge erhalten, um es analysiren zu können. Als ich 4 Gran in Dampsen über erhitztes Kupler in einer grünen Glasrohre trieb, so erhielt ich Jodinkupser, und 1,37 Cuhikz, reines ölbildendes Gas, an Gewicht 0,415 Gr; wenn 100 C Z. nahe 50,15 wiegen. Nun geben 4 Gr. Minus 0,415 an Jodin 5,587, und 5,587:0,415 = 117,75:15,55 nahe. Und da 15,55 sast genau das Gewicht von 2 Prop. Oelgas anzeigt, so besteht diese Substanz aus

1 Prop. Jodin . . 117,75

2 Oelgas . . . 15, 4;

wonach sich diese Zusammensetzung dem sog. Chlorinather analog verhalt."

Faraday in dem Journ: of Sc. Nr. 26. p. 429.

Ein vulcanischer Niederschlag.

Zu den auf nassem Wege gebildeten vulkanischen Korpern gehört nach Marion de Proce \*) in

<sup>\*)</sup> Einer von den wenigen Europäern, welche dem Blutbad zu Manilla entronnen, worüber der Verfasser Folgendes berichtet:

<sup>&</sup>quot;Als der Cholera-Morbus im Jahre 1820 in der Stadt Manilla Tod und Verwüstung verbreitete, erhob sich plötzlich die Indische Bevölkerung, verleitet durch Aberglauben und Unwissenheit, gegen die Europäischen Reisenden, welche sie für die Urheber ihrer Leiden hight während diese mit größster Ausopserung den Kranken Hüsse leisteten. Mitten in vermeinter ruhiger Sicherheit wurden der Frenden zu Manilla von allen Seiten überfallen auf den Straßen, in den Häusern und auf den Dächern, wohin sie sich Büchteten. Viele verloren auf die gran-

sm Journ. de Phys. XCIV. 171 die aschenähnliche ava vom Vulcane Natognus ohnsern Manilla (Phippineninseln), welche sich in großer Menge aus m kochend hervorsprudelnden Wasser des Schlunsabsetzt. Sie enthält nach der Analyse von dem potheker Ballarini zu Manilla in einer Unze

| zt. Sie enthäl       | t n | ach   | der A       | nalys        | e von de |
|----------------------|-----|-------|-------------|--------------|----------|
| r Ballarini zu       | Ma  | milla | a in ci     | ner U        | nze      |
| Schwefelhaltig       | ges | Har   | z 4 G       | rain         | ٠.       |
| <b>E</b> isenvitriol | •   | •     | 24          | _            |          |
| Gyps .               |     | . 5   | Spuren      |              |          |
| Kieselerde           | •   | •     | 234         | <del>-</del> |          |
| Eisenoxyd            | •   |       | 117         | <del></del>  |          |
| Manganoxyd           |     | •     | <b>33</b> ' |              |          |
| Bittersalz .         | •   | •     | 22}         |              | ·        |
| Alaunerde;           | •   | •     | 34          | <b>-</b> `   |          |
| Kalkerde .           | •   |       | 461         | <del></del>  |          |
|                      |     |       | 33          |              | Verlust  |
|                      |     |       |             |              |          |

Das über diesem Niederschlage stehende erkalte Wasser hat einen urinosen Geruch und tintentigen Geschmack.

ı Unze —

In der Nähe sind die von Sonnerat beschrieben heißen Wasser von Los Banos, welche fast ganz e obigen Bestandtheile aufgelöst enthalten. Eines treelben, die Bergquelle genannt, worin Eisenvi-

Naturforscher Godofroy; einige verdankten ihre Rettung dem Zufall und dem muthigen Beistande der spanfschen Einwohner. Ich entuicug dem Tode auf wunderwolle Weise, während mehrere meiner Freunde umkamen. Von meinen Sammlungen und Papieren habe ich wenig gerettet.

triol vorwaltet, zeichnet sich durch einen aromatischen Geruch und limonadeartigen Beigeschmack aus, und es schwimmen darin unzahlige glanzende Glimmerblättehen.

#### Aluminit in Frankreich.

Auch zu Bernon bei Epernay ist der Aluminit entdeckt worden von Hrn. v. Baster ot (Bull. des Sc. 1822. Fevr., und zwar wie bei Halle und Newhaven unter Braunkohlen, welche hier mit Lagern von Sand und Thon abwechselnd ein Kreidegebirge bedecken. Er besteht nach Lassaigne's Analyse aus

59.70 Alaunerde 20,06 Schwefelsäure 59,94 Wasser 0.50 Gyps

Als Begleiter finden sich ein kieselhaltiges Thonhydrat und ein dem Honigstein ahuliches, aber davon verschiedenes Fossil. (Basterot verändert mit
Brongniart die bisherige Benennung Aluminit,
man sieht nicht ein, aus welchem Grunde, in Websterit. nach dem Namen des ersten Entdeckers des
Aluminits außerhalb Halle, und unterscheidet von
Websterite nammelonné einen W. farineux, welcher staubartig die Spalte des Thons zu Bernon
überzieht, und außerdem den zu Oldham in England vorkommenden Aluminit, welcher nach Henry
2 Pc. Kieseierde beigemischt und in sehr feuchtem
Zustande 83 Wasser enthalt, als W. hydraté silicifere.

# Bemerkung über Thonerde.

Die Thonerde, ein noch problematischer Stoff, sicher in äuserst geringer Menge in der Gegend in Fahlun gefunden wurde (s. dies. J. XXI. 25); bei den auf Besehl der Danischen Regierung über e Steinkohlenlager auf Bornholm gemachten Unterschungen vom Prot. Oersted in Mineralien genden worden, die in Absicht auf Aussehen und in in der Gegend in Fahlun übereinkommen. Die Selbstständigkeit eser Erdart kann jedoch noch nicht als ausgemacht igesehen werden, so lange sie noch nicht in so ofser Menge erhalten worden ist, das sie weiter itersucht und mit Verbindungen srüher bekannter rdarten, z. B. mit Flussaure, Phosphorsaure und praxsaure verglichen werden kann.

Aus Berselius Jahrbericht 1822, p. 40.

# Wasser der Bergkrystalle.

Nach dem Edinb. J. VII. 186 findet Hy. Davy is in Bergkrystallhöhlungen eingeschlossene Wasser it Oxygen einprägnirt, gleich dem einiger Queln; die über dem Wasser stehende Luft aber ist ickgas.

### Extractivstoff der Mineralwasser.

In Mineralwassern, besonders in den mäßig waren, entwickeln sich bekanntlich sehr häufig jene infervenartigen und schleimigen Gewächse, welche ild absterben, auch wohl zu Infusorien zerfallen und den in vielen Wassern als Bestandtheil angegebenen Extractivstoff, oder einen animalisch - vegetabitischen Stoff bilden, welcher denselben eine Heilkrait mittheilt, den sie im frischen Zustande nicht haben. Berthier macht darauf aufmerksam in den Ann, des Mines VII 215 und versichert, diesen Stoff in dem unruktelbar aus der Erde hervorquitlenden Wassern niemals gefunden zu haben, während sich derselbe in dem aufbewahrten oder der Luft und dem Lichte ausgesetzten Wasser sehr bald entwickelte.

Wahrscheinlicher Jodingehalt einiger Mollusken.

Virey (J. de Pharm. VIII. 517, vermuthet, daß die Purpurschnecke und andere Moliusken, ihre ins Violette sich ziehende Farbe dem Jodin verdanken, zumal da sie sich zum Theil von iodinhaltigen Tangen nahren. Besondere Aufmerksamkeit der Chemiker verdient die schöne iodinblaue Helix iauth na L., welche beim Berühren eine dicke Flussigkeit von der Farbe und dem scharfen Geschmack einer Jodinauflösung im Meerwasser um sich verbreitet.

## Jodingehalt der Sepien.

Als Chevalier die Asche von den Hüllen der Sepieneyer, welche von der See haufig ausgeworfen werden, in Papier eingewickelt zufallig in eine alkoholisite saure Auflösung fallen liefs, und darauf wieder zum Trocknen auf ein starkehaltiges Papier brachte, so farbte sich dieses violet. Bei naherer

Untersuchung wurde darin hydriodinsaures Natron angetroffen.

Aus dem Journ, de Pharm. VIII. 409.

Bemerkung über Talkalumiat.

Bei Fallung einer bittererdehaltigen Alaunerde aus dem Thomsonit machte Berzelius (Edinb. J. VIII. 9) die Bemerkung, daß eine solche stark getrocknete Mischung bei Benetzung mit Wasser sich erhitzt, eine Erscheinung, welche diese beiden Erden für sich allein nicht darbieten. Wenn daraus die Thonerde aufgelöst wird, so bleibt zuletzt ein weißes Pulver zurück, welches in Säuren unauflöslich und ein dem Spinell ahnliches Talkaluminat zu seyn scheint; nach anhaltendem Sieden löst es sich jedoch vollständig auf.

Eisbildung in Höhlen durch Verdunstung.

Pictet theilt in seinen Reiseberichten über die Basalte am Rhein u. s. w. in den Genfer Mémoiren 1. 157 eine Beobachtung mit, welche zeigt, dass sich auch Eis bilden kann, wenn die Atmosphäre nicht bis zum Frostpuncte erkaltet ist. Indem nämlich in einigen Höhlen bei Niedermennig Wasser tropfenweise auf den Boden und an den Seitenwänden herabfällt, so ist die Wirkung der Verdunstung so stark, dass ein Theil des Wassers gerinnt und Eiskrusten von beträchtlicher Dicke bildet, obgleich die Temperatur der Höhlen beständig auf 39°, 8 F., also beinahe 8 Fahrenheitische Grade über dem Gestierpuncte bleibt. Die Gebirgsart ist porös, wie Lava.

Feuerschwamm als Electricitätsleiter.

Eine metallene Spitze dem geladenen Conductor einer Electrisirmaschine in gewisser Entfernung entgegengehalten, entzieht demselben die Electricität ohne merkliches Geräusch: dies ist bekannt. Auffallend aber ist es, dass statt der metallenen Spitze auch gewöhnlicher Feuerschwamm, und sast noch besser dienen kann. Sowohl ein spitzes, als ein rund über einen Finger gespanntes Stück Feuerschwamm leitet in noch größerer Entfernung als eine Metallspitze die Electricität während der Ladung ab, so dass der Conductor keine Funken giebt. Blainoille und Lesevre-Guineau theilen darüber Versuche mit in dem Journ. de Phys. XCIV. 597.

Pouillet fügt hinzu, das bei dieser Entladung die feinen Fasern des Schwamms sich emporrichten — also zahlreiche Spitzen bilden, und das ein durch Feuchtigkeit geglatteter Schwamm weniger Wirkung außert.

Wirkung des oxydirten Stickgases.

In Silliman's Amer. Journ. V. 194—196 finden sich einige Beobachtungen über die hestige Wirkung des eingeathmeten Stickgases. Ein junger Mann von lebhastem Temperament wurde dadurch in eine Raserei versetzt, die sich erst in einigen Tagen nach starken veitstanzartigen Bewegungen verlor. Es blieb eine Niedergeschlagenheit zurück. Ein anderer dagegen von düsterm Character ward nach Einathmung von etwa 5 Quart oxydirten Stickgases anhaltend heiter gestimmt, und gewann nach und nach

mehr Körperstarke. Dabei hatte sich eine unwiderstehliche Neigung zu Süssigkeiten bei ihm entwickelt. Uebrigens können diese von Studirenden am Yale-Collegio zu Newhaven spielend angestellten Experimente Vorsicht lehren.

# Reinigung des Terpenthinöls.

Dr. Nimmo zu Glasgow wendet folgende Methode an, das Terpenthinol zu medicinischem Gebrauch schmackhaft zu machen, ohne dass dadurch, wie versichert wird, dessen Wirksamkeit sieh vermindert:

Zu 8 Theilen Terpenthinol setze man 1 Theil starksten Alkohol und schüttele die Mischung wohl um. In wenigen Minuten Ruhe findet eine Trennung Statt; das Oel, wenn gleich noch sehr unrein, sinkt zu Boden, und darüber schwimmt der Alkohol mit den Unreinigkeiten. Nachdem dieser abgegossen, schütte man eine gleiche Menge Alkohol hinzu und verfahre wie zuvor. Hat man dies drei oder vier Mal wiederholt, so ist das Oel beinahe ohne Geruch und Geschmack, und giebt beim Verdampsen beinen Rückstand. Doch bleibt 'es nicht lange in dieser Reinheit, sondern kehrt nach einiger Zeit wieder in seinen vorigen Zustand zurück.

Ans dem Journ, of Science XIIL 441.

Grüne Farbe aus Taback.

In den Philos. Mag. LIX. 145 wird folgende von Ch. Willich dargestellte Farbe gerühmt:

Eine starke Decoction von Tabacksblättern in reinem Wasser versetzt man mit Kupfervitriollösung und fället sie mit kohlensäuerlichem Natron; das Pracipitat ist nach dem Trocknen lichtgrün. Mit Leinol vermischt wird es dunkler und satt grasgrün. Es wird durch Salpetersäure nicht zersiort, auch mit Schwefelsäure bildet es eine grüne Auflösung. Durch Alkohol, Aether und Wasser erleidet die Farbe keine Veränderung.

# Pappelöl.

Die Blattknospen der gemeinen Pappel, Populus nigra L. geben nach Pelletier (J. de Ph. VIII. 425) durch Destillation mit Wasser eine ziemliche Menge eines balsamartigen sehr wohlriechenden flüchtigen Oels, welches sich sehr leicht in Aether auflöst, und sich durch außerst geringe Auflöslichkeit in Alkohol auszeichnet. Das dahei übergehende Wasser ist ebenfalls wohlriechend und enthalt saures essigsaures Ammonium. Durch Alkohol kann man außerdem ein wachsähnliches Fett und ein grünliches Harz ausziehen.

Sieber über den Traganthstrauch.

Die aus Tourneforts Reise in Lehrbücher übergegangene allgemeine Angabe, daß das Traganth-gummi von Astragalus creticus L. komme, wird von Sieber (Reise nach Kreta II. 68) für irrig erklärt: jener bloß am Ida und Dikta, und nicht tiefer als 500 bis 400 Toisen herab vorkommende Alpenstrauch wächst zu dürftig. als daß aus demselben Gummi

aussließen könnte. In Kreta selbst erhält man dies Gummi im Handel von Smyrna. Auch dem A. gummiser kann es nicht zugeschrieben werden; vielmehr ist Olivier's Meinung die wahrscheinlichere, dass der achte Traganth von einem noch unbekannten Strauche dieser Gattung aus Nordpersien, Armenien und Kleinasien herrühre.

Das gummihaltige Harz Laudanum aber wird allerdings auf Kreta, und zwar am besten in der Gegend von Rettimo von Cistus creticus L. gewonnen, doch jährlich kaum 50 Centner, weil es jetzt wenig gesucht wird.

Prüfung der Kohle zur Läuterung.

Das Läuterungsvermögen der Kohlen ist bekanntlich so verschieden, dass eine thierische Kohle von schönem Änsehen oft 40 Mal weniger entsarbt als eine andere unansehnliche. Um sie zu prüsen, bedient man sich nach Bussy (J. de Pharm. VIII. 260) derselben Indigauslösung, womit Welter (s. dies. Jahrb. V. 183) das Bleichsalz untersucht. Man legt eine bestimmte Menge Kohle in eine kleine Phiole und gießt darauf so lange unter Umschütteln die Auslösung, als diese noch entsarbt wird. Eine Erwarmung beschleunigt die Entsarbung.

Bestandtheile der Knochenkohle.

Die Kohle aus frischen Knochen enthalt nach Bufsy (J. de Pharm. VIII. 267) gewöhulich in 180

#### Notizen

Phosphorsauren Kalk
Kohlensauren Kalk
Schwefelkalk
Schwefeleisen
Eisenoxyd
Kieseleisen

Kohle mit 6 bis 7 Pc. Stickstoff 10

Mit Salzsaure behandelt, giebt sie einen Rückstand von etwa 12 Pc., welcher aus stickstoffhaltiger Kohle mit kohlenhaltigen Kieselkornern besteht. Diese Stickstoffkohle ist es bloß, welche Entfarbung bewirkt, die beigemengten erdigen Substanzen dienen nur durch Auflockerung dazu, ihre ganze Wirkung zu entwickeln. Eine aus bloßem Blut dargestellte Kohle ist ungemein seich an Kohle, aber äußert nur wenig Wirkung; sie fallt dagegen vortrefflich aus, wenn man Blut, Gallerte, Eiweiß oder andere weiche thierische Theile nach dem Austrocknen mit einem Zusatze von 2 Theilen Pottasche in zugedeckten Gefaßen glüht, und dann das Kali wieder auslaugt.

Silberausbringen durch Ammoniak.

Statt der Algamationsmethode schlägt Rivero iu dem Bull. des Sc. 1822. S. 86 vor, die mit Kochsalz kalcinirten Silbererze mit Ammoniak zu behandeln, wodurch das in Chlorid verwandelte Silber leicht ausgezogen wird, und dann die Ammoniakauflösung des Silberchlorids mit Schweselsaure zu sättigen, worauf das gefallte Silberchlorid wie gewöhnlich reducirt wird. Aus dem dabei entstandenen schweselsauren Ammoniak lässt sich das Alkali

ohne bedeutenden Verlust zu neuer Anwendung wieder herstellen.

# Berichtigungen.

Zu Wollastons Prüfung auf Bittererde (s. d. Jahrb. V. 495) bemerkt Clement in den Ann. de ch. XX. 353 nachtraglich, daß die bittererdehaltige Auflösung vorher durch ein Gemisch von phosphorsaurem und kohlensaurem Ammonium zersetzt werden müsse, worauf dann die durch das Uebermaaßs von Kohlensaure aufgelöste Bittererde beim Aufstreichen auf eine Glasplatte vermittelst eines Glasstäbchens durch Reibung ihrer Kohlensaure frei und niedergeschlagen werde.

Zu Pfaff's Analyse des Tschermiger Alauns in dies. Jahrb. V. 255 ist hinzuzufügen, daß schon früher Ficinus in dem 2ten Bande der Schr. der min. Ges. zu Dresden seine erste Analyse dieses Alauns selbst verbessert und denselben als einen Ammoniak-Alaun bezeichnet hat.

Statt des sinnentstellenden Druckfehlers in dies. Jahrb. V. 595 in der Ueberschrift ist statt "meine eigene" zu setzen: uneigentlich.

# Auswärtige Literatur.

Ann. de chim. et phys.

Jul - Berzelius über Sehweselalkalien (Forts.) 225. -Augladu über das Stickgas der Schwefelwasser (nachgebende Antwort auf Longe kamp's Bemerkung, dals dies Gas keinesweges ein bestimmter Bestandtheil jener Wasser sey). 266. -Laplace über Geschwindigkeit des Schalls 266. - La Rive an Arago über galvanische Strömungen (der Erde) 26g. -Berthier über Benutzung des in Fabriken abfallenden Bleivitriols (sehr lehereich auch in wissenschastlicher Hinsicht) 275. - Acad. roy. d. Sc. im Jul. (Gay-Lussac über Weisgahrung; Fresnet über die neue Erleuchtung der Pharen; Dutrochet über die Richtung der Filanzentheile durch Bewegungen] 289. - Flourens über das Nervensystem 294. - Notizen aus englischen Journalen (unsern Lesern bekannt) 303. -Nachträgliche Beschreibung und Abbildung der Lampe von Freanel (mit concentrischen Dochten) 317. - Fanaday über die von Verdichtung der Dampte (durch Salze) erhahte Temperatur 320. - Dobereiner über kunstliche Bildung der Ameisensäure (mit Bestätigung dieser interessanten Entdeckung) 513). - Prof. Assiot zu Toulouse über ein electromagnetisches Phanomen (Magnetisirung von Eisen durch verüberfahrenden Blitz) 531. - Nachtrag zu Wollestons Prüfung auf Bittererde 333. - Phillips über Kupferkies (aus dem Engl ) 531.

Correspondance etc. du B. de Zach. 18:2.

Nr. 1 bis 3. - Von Hof über die vormaligen Vulcane in Frankreich (die historischen Nachrichten darüber betroffend,

welche hier als missverstanden dargestellt werden) 31 bis 42. — Bestätigende Zusätze vom Abbee Degola zu Genua 43 bis 47. — Gauss fernere Versuche mit dem Heliotrop (welches durch Zusatz eines dritten Spiegel in ein Vice-Heliotrop für telegraphische Signale verbessert worden) 65 bis 70. — Horner über den Magnetismus auf Schiffen (die Störungen der Boussole durch das Eisen der Schiffe aufzuheben durch eine gegenwirkende unter der Bussole geneigt angebrachte Eisenstange) 86 bis 93. — Ankündigung der Instrumente des optischen Instituts von Utzschneider und Frauenhofer 95 bis 100. — In ghirami über Doutung der Hieroglyphen 156 bis 175. — Brief von Krusenstern (verschiedene Notizen über Reisen u. a. W.) 233 bis 242. — Jürgensen's Chronometer 252 bis 255.

### Bulletin des Sciences,

1922. Jan. bis April. - Fourier über Warme (aus dess. Théorie analytique de la chaleur 640 S. in 4.) to - Millien's Anwendung comprimirter Lust (eine Art Heronsball, wodurch tine Flussigkeit mit Gewalt oder Tropsenweise injicirt wird; hier Phillippine genaunt) 3 bis 4. - Brongniart über Bestimmung einiger Kreideformationen nach ihren fossilen Thieren 5. - De la Jonkaire über eine Süsswasser-Muschel-Schicht in einer Austerbank zu Montmartre 9. - Ders, über das Vorkommen im ocherhaltigen Thon 10. - Ceognostische Notizen über den Harz von de Bonnard 10 bis 12. -Brongniart über Sulswasser-Terrains in der Schweis und Italien 117. - Basterot über den Aluminit (gef. zu Bernois) anal. von Lassaigne) 19. - Neuere electromagn. Verss. von Faraday, Ampère, Davy und de la Rive 21. -Laugier's Anal. des Meteorsteins von Juvénes 25 bis 25. -Maraschini's Geognostische Uebersicht der Vicentiner Gegend 28 bis 32. - Boué's geognostische Beobh, in Deutschland 58 bis 40. - Petletier über den Pfeffer 44. - Meyrac über das Erdpech zu Bastenne 46 bis 47. - Graf Marzari-Pencati über Granite dritter Ordnung (gr. tertiaires) in Tyrol 65. - Wollaston's Philipp auf Bittererde 56. - Prerost über Harnstoff im Blute 56. Journ f. Chem N R. 6, Bd. a. Heft.

#### Ann. de l'Industrie.

April. — Cher, de la Chabeaussière über Holsverkohlung, mit Abbild, (Schlus) 5. — Bourgnois über des Prinzip der verschiedenen Brechungen des Lichts und der Farben 21. — Sundelin über Damplbäder, mit Abb 41 bis 52 — Ungrische Wermuthessens 93. — Verbesserung der Stubenösen vom Dr. Kretschmar in Dessau (durch hohle Cylinder atatt der Roststäbe) 95 — Notizen.

May. — Le Normand's Bericht über Bourgois von der Brechung des Lichts (worin gegen Newton durch Versuche gezeigt wird, dass die verschieden gesichten Strahlen keine specifisch unterschiedena Bre-hung haben, — angenommen) 115. — Barbier's Expeditive françoise (zur Schrift sie Blinde) 126. — Mourgue's Säcmaschine 120. — Payen's Preisschrift über die Thierkohle zur Läuterung 143. — Düpin über den Haudel der Alten 178. — Brandtwein aus den Beeren von Arbutus Unedo 195 bis 197. — Patente, Notines, Bücher u. s. w.

Jun. — Düpin über Handel der Alten (Forts.) 225. —
Payen von der Thierkobie (Schlub) 241. — Chabeausaière's Minudometer (zur Verkleinerung von Zeichnungen.)
264. — Baucher's Taide-crayon (Instrument zum Schneiden der Kreide, vorzüglich tur das Pautograph und die Lithegraphie) 250. — Kastanienrinde zum Gerben und Färben 255.
— Gegen das Kosten des Stahls (Ueberzug von Kautschuk.)
296. — Patente u. s. w.

#### Journ. de Pharmacie.

Aug. — Vauquelin's Analyse verschiedener Mehloseten 353. — Virey über die Hülsengewächse, welche einen bittern und abführenden Stoff (ca'arhtin, Cytisin u. a. w.) enthalten 364. — Planche über den Schwefel in Pflamen (wie es scheint, als Schwefelwasserstoff, in sehr vielen) 367. — Auszüge aus dem t. B. des Dict, rais, des découvertes (en France, 374. — P. J. Trocque, verdienten Apothekse & Fécamp Tod (am 3. Jul. durch einen unglücklichen Fall; 346. —

Royer und Dumas Analyse des Indigo (sehr abweichend von Thomson) 377. — Bouastre über das Elemiharz) 388. — Boutron - Charlard über Ausscheidung des Stearins aus dem Ricinusch (durch Kälte) 392. — Classification der Salben, Pflaster u. s. w. nach Chereau (aus einer Preisschrift) 395 bis 400.

Sept. - Henry über Darstellung des Strychnins (vermittelst Auskochen der Nux vomica mit Wasser 401. - Cartier über eine von der Pappel erhaltene schwarze Substanz (schwammartig) 405. - Ghevalier's Auslyse der Hüllen der Sepienoyer (worin hydriodinsaures Natron) 409. - Morin über die Substand einiger Krebsgeschwüre (worin viel Kalkphosphat) 415. - Verhalten der Harnsteine vor dem Lothrohre (nach Beraelius) 419. - Parent über den Cichoriensyrnp 4 3 -Anzeige der Faune des Médécin p. Cloquet, 424. aus l'ayen et Chevalier Traité des réactifs (voizüglich für Techniker) 424. - Pellegin über die Knospen der schwarzen Pappel (woraus ein balsamisches Oel destillirt werden kann) 425. - Robiquet über Reinigung des Opioms durch Aether 438. - Petit's Analyse der Blüthen von Centaurea Calcitrapa (worin ein eigenthümliches bitteres Princip) 440. - Limousin-Lamothe und Henry und Labarraque über das Schierlingspflaster 4.4 bis 418.

### Revue encyclopédique.

Inl. — Coquerel über die Sierra Leona (mit einigen naturhistorischen Notizen) 11 bis 25. — Cadet-Gassicourt's Leben (geb 25. Jan. 1759 zu Paris, gest. 21. Nov. 1821) 25 bis 35. — Anzeigen des Bulletin de la Soc. d'encouragement pour l'industrie 1821 (382 S in 4. mit 16 Tafeln) und Christian's Deser. des machines etc. 1821 (384 S. in 4. mit 52 Taf.) 36 bis 45. — Auswärtige Literatur 122 bis 149. — Franz. Lit. 149 bis 180. — Nachrichten (Briefe von Cailloud aus Aegypten. — Searemucci zu Florenz Leitung des Luftballous. — Des Physikers Racagni Tod su Mailand au 6. Sept 1822 im 82. J. — Fauvels Nachrichten aus Athen n. 2. w.) 182 bis 219.

#### Silliman's Amer. Journ.

Vol. V. Nr. 1. - Dr. Beckwith zu Newjork über die usturlichen Wälle (von Basalt) in Nord-Carolina 1. - Barnes zu Newjork über die Canaan - Gebirge (Schieferformation) 8. - Eat on über eine beson fere Absetzung von Sand (durch Bisgang am Hudson - Flusse aufgehäuft) 22. - Ueber den von Schoolkraft entdeckten großen fossilen Baum 23. - Pierce über die Hochlande von Newyork und Newjersey (miner. und bot.) 26. - Bewegliche Felsstücke (zur Winterszeit fortgeschaben) 34. - Aufgefundene Mineralien (worunter Nephrit im Urkalk zu Smithfield; schöne Achate am Missisippi; Kreusatein zu Suthbery und Aletead, Adular zu Brimfield, und an mehrern Orten Chiastolith, Cyanit, Pistazit, Rutil) 39. -Percival von dem Vorkommen des (strontianhaltigen) Baryts su Berlin in Connecticut 42. - Mitchell über Polypen der Indianischen Seen 46. - L. v. Schweinitz über Viola (30 amerikan. Arten) 46. - Prof. Fisher zu Newhaven über Maxima und Minima u. s. w. 82, - Corresp. zwischen Silliman und flare über den Deflagrator (welcher die Wirkung der gewöhnlichen Voltasschen Saule aufhebt, Kohle schmilzt oder vielmelie verschlackt u. s. w.) gi. - Mineralanalysen von Seybort zu Philadelphia (Tafelspath, Grunen Pyrnxen, Kolophomit) 113 - Bowen's Untersuchung des Tungsteins au liuntington 118 - Besonderer Fall eines vom Blita Getroffenet 221. - Rettung eines Ertrunkenen (mit Hülfe von Cantharidestinctur und der Electricität) 125. - Van Resselaer # Newyork über den Ocean (Zusammenstellungen über Meerwaeer, dessen Temperatur u. s. w ) 129. - Ueber Gaslicht 141. - Lauge von Newyork nach Prof. Renwick (7405'11" von Gr.) 113. - Sullivan über Morey's (sich drehende) Dampfmaschine 145. - Elestische Röhren (aus Kautschuk) 153. -Besondere Einstrücke in Sandstein (holzschnlich) 155. - Ueber Blinken der Pixsterne 156. - Briefe von Franklin 157. Rotizen (aus Europ. Journ.) 169. - Inläudische Nachrichten theftige Wirkungen der eiegenthmeten onyd. Stickgasen; Chems. in Delaware; Beispiel einer Selbstbrennung; Fang wilder iere durch Spiegel u. s. w.) 194 bis 203.

### Philos. Magazine 1822.

J. Ivery über das Evaporationshygrometer hon von Hutton und Leslie angegeben) Rr. - Forin über Zeitmessung (astron.) 88. - Grooby über Rectasision u. s. w. 93. - J. Murray über Chlorin (Verbrenngaveranche) und Kalichlorat (letzteres als Heilmittel gegen spepsie u. s. w.) 100. - Throughton über Repetitionsis u. s. w. 102. - Bericht einer Commission des Parlente über Dampfschiffe (ermanternd) 113. - Rich. Paylor er einige an der Küste von Ost-Norfolk gefundene fossile beine (mit Abh. - zum Elephanten geh.) 132. - Bucher 'redgold on the strength of Cast-Iron; Parkinson of sail Remains; Topham's Epitome of Chemistry; Sower-'s mineral Conchology) 135. - Notizen (zum Theil aus s. Jahrb., ohne Angabe der Quellen). - James Dickson icepräs. der Hort. Soo., zuerst Gärtner, von Banks gebildet 14. Ang. d. J. 8: Jahre alt).

Sept. - D. Mushet über Entdeckung des Eisens uthmassungen) 161. - Riddle's Zusätze zu Ivory über 1 Höhenproplem (naut.) 167, - Murray über anomale actionen auf vegetabilische Farben (Vindication gegen Falay) 170. - P. Nicholson's über Budan's Ausziehung r Wurseln aus Gleichungen 173. - Hy. Davy's Versuche er electrisches Licht im Vacuo 186. - Murray gegen pure (seinen Respirationsappprat für Erstickte betr.) 186. ndwirthschaftliche Bemerkung von S. Taylor 187. - Die siaden nach Baily 189. - Herapath über spec. Gewicht r Dampfe 195. - T. Forster über gleichzeitige Gewitter eisebemerkungen aus der Schweiz) 196. - Astron. Bem. 197-De Sanctis über Wirkung ataiker Kälte auf den Magnet & paralysict eben sowohl die magnetische Kruft als die Hitse) ). - Baird über die Gebirge bei St. John in Newfoundd (wo Trappformation herrscht) 206. - Russell über

Forman's Theorie der Ebbe und Fluth 210, :- Biel (Mantell's Geology of Sussex 1822; Sowerby's Mises. Couch. Nr. 6i, und die verschiedenen englischen Zeitschriften für Botanik und Zoologie) 211. - Notizen (künstl. Ameisenaure nach Dobereiner; Harris Blitzableiter für Schiffe; Scoreby über Grönland: 229. - William Herschel's Tod (auf seinem Landhause zu Stough am 26. Aug d. J. im 36. J.) - Delambre (gest. zu Paris am 27. Aug. 72 J. ah).

# Ann. of Philosophy 1822.

Sept. - R. Phillips Analyse des gemeinen Grun-

spans (so Kupferoxyd 6 1/1 Essigsaure and 6 5/4 Wasser) 1616 - Beaufoy's Versuche and Berechangen über das Momest bewegter Korper 265. - Dess. astron. Beolib 171. - Leslie über den (schwachen) Ton im Hydrogen 172 - Buckland über fossile Knochen (vorzüglich zu Kirkdale, zwammengestellt mit denen anderer Höhlen in England und Bentschland) 173. - Apjohn's Bemerk, über den Einfluss der Fenchtigkeit auf das Gewicht der Gaso 195. - Leber Herapathe Warmetheorie (weitlauftig und er) 197. - Longmire uber ein zu Tula in Rutsland erb., eies Phanomen an Mund und Sonne (Lichtverlängerungen in regelmistigen Streifen) 222. -Auszuge aus den Mem, of the Astr. Soc. 223. - Notizen (Jeffer-onit, - Oersted über Compression des Wassers -Tutenag der Chinesen) 231. - Ducher (Worsdale's Celestial - Philosophy. - Watson's Dendrulogia brit. - Wood's Index testaccologicus, - Sutcliffe's Geol. Essays) 237. -Meteorol Oct. - Zeise über Schweselkohlenverbindungen 241. -

G. Young's Bem. über die Geologie von Durham 247. -Wollaston über Granze der Atmosphäre 251. - Rose über Glimmer (aus Gilb. Ann.) 25%. - Ch. Sylvester über die Wirkung der Dimpfe auf spec, G. der Gase 260. - J. Adama über Logarithmische Reihen all. - Brandes zu Breslan über die tiefen Barometerstände an Weihnachten 1821. (woraus sieh dafür eine von SW. nach NO. durch Europa streichende Linie

### Literatur.

vergiebt) 263, - R. Phillips über Pulv, antimon. (dessen verschiedene Wirkung und Zusammensetzung) 266. - Verhalten der Erden und Metalloxyde vor dem Löthrohr (nach Berselius tabellarisch zusammengestellt von Children) 271. - Beaufoy's Astr. Beobb. 277. - Scoreby's Reise nach Grönland (geogr. Berichtigungen, welche eine Durchsahrt nach der Bafansbay vermuthen lassen) 277. - Vauquelin über Zuckersaft (aus den Ann. de ch.) 279. - R. Phillips über ein neues schweselsaures Thonsalz (aus nahe gleichen Gewichten von Thonorde und Schweselsäure, also dem Aluminit als basisch mahe kommend) 280. - Berzelius über Schweselalkalien 284. - Bücher (Cambridge Transact. 1822; Bewick British Birde) 289. - Vorl. der Geol, Soc, 508. - Notizen (Döbereiner's künstliche Ameisensäure; Bonsdorff über die Amphibole; Sebeck's Entdeckung electromagnetischer Phanomene an erhitzter Antimonstange) 310.

# Transactions of the Cambridge Philos. Soc.

Vol. I. P. 2. — Lunn über das phosphoraure Kupfer vom Rhein (Bestätigung der Klaprothschen Analyse). — Dr. C. D. Clarke über die Krystallisation des Wassers und dessen primitive Gestalt (Rhomboëder von 1240). — W. Cecil über Anwendung des Wasserstolfgases als bewegende Kraft, und Beachreibung einer durch Knallluft bewegten Maschine (oder vielmehr durch den Druck der Atmosphäre auf ein von abgebrannter Knallluft bewirktes Vacuum). — Herschel über eine aufserordentliche Brechung verschieden gefärbter Strahlen durch einige Apophyllite (welche nämlich bald anziehend, bald abstofsend wirken). — S. Lee über Abibekers astron, Tafeln. — J. Lealie über Töne in Hydrogengas.

Cumming über den Zusammenhang des Galvanismus mit dem Magnetismus (Betrachtungen). — Ders, über den Magnet als Electrometer. — Haviland, Vicepräs, der Soc. zu Cambridge, über einen Fall der Auflösung der Magenwände durch den Magensaft. — Sedgewick über den Lizard-District in Cerawell (wo neben Granit verzüglich Uebergangsserpentin

### 958 Auswärtige Literatur.

herrscht). — Whewell über Doppelfiusspathe. — Mundelle Darstellung des Kaliums. — Cumming über einen sehr grossen Blasenstein — Okes über eine Ausdehnung der Harngänge. — Henslow's Geognosie von Anglesen. — Hailsetone über den tiefen Barometerstand an Weihnschten 1821. — P. Thackeray üher fossile Knochen bei Streatham (Mammuthsknochen, worin noch ammoniumhaltige Substanz).

### Acta R. Soc. Sc. Upsaliensis. Vol. VIII.

Wahlenberg Petrificata telluris Suecana. — Nord-mark de reductione quantitatum imaginariarum. — Thun-berg Coleoptera capensia antennia lusiformibus; Ovis polycoratae varietates; Alurni tres novae species. — Rosen et Wahlenberg Gothlandiae plant rar. — Forsberg Monographia clythrae; De gyrinis comment.

#### Antologia di Fireuze.

Fasc, 19. Chiarenti über die Toscanische Agricultur.

— Prof. Baccelli über einige electromagnetische l'hänoment.

— Bemerkungen vom Cav Nobili über Electromagnetismus. — Colla's Monographie der Musa. — Meteorol., geograph., and maturhistorische Notizen. — Fabroni über Agricultur bei den Judäern. — Taddei über Gaslicht.

## Necrolog.

#### Hauy.

Ein trauriger Unfall hat such des Lebon dieses grußen Naturforschers verküfzt, grade da er noch mit jugendlichem Eifer beschäftigt war, sein letztes Werk, die zweite Ausgabe seines Systems der Mineralogie, zu vollenden.

Als er namlich am 14. May d. J. Nachmittags in seinem Cabinet sich allein befand, so tiel er durch Ausgleiten, und es dauerte einige Zeit, ehe er seine Diener zu Hülfe rulen konnte. Er fuhlte große Schmerzen an der Hüfte; da er aber zeither an Nierenschmerzen gelitten hatte, so blieb das wahre Uebel unbekannt, bis man nach einigen Tagen einen Schenkelbalsbruch entdeckte. Sein Arzt gab sogleich die Hoffnung zur Heilung auf, und enthob den schwachen Körper der Schmerzen eines anzulegenden Apparats.

Obgleich nun Hany's Kräfte schnell abnahmen, so unterhielt er sich doch noch voll Beiterkeit mit seinen wissenschaftlichen Fraunden. Einige Tage vor seinem Tode, der am 1. Jun.
Morgens eintrat, fand man eine Auhäufung von Materie, nach
deren Ausleerung seine Lebenskraft zusehends dahin schwand.
Die außerordentliche Hitze an diesen Tagen scheint sein Ende
beschleunigt zu haben.

Bei der seierlichen Beerdigung des Canonicus Hany am 3. Jun, sprach Cüvier mit gewohnter Beredsamkeit. Er sagte unter anderm: "So wie kein sweiter Newton kommen wird, weil es kein anderes Weltsystem giebt, so wird auch nie ein anderer Hany erstehen, weil man keinen andern Krystallbau, finden kann," — und er digte zur Tröstung bei dem schmerzlichen Verlust mit den Worten; "Quel homme jouit ici bas d'un bonheur plus constant? quel homme sut jamais plus ceratain d'un bonheur cternel?"

als eine jahrliche Preisaufgabe für angehende Apotheker: ein Deukmal des Verewigten, zu dessen Gründung Buchholz's Verehrer und Freunde, und insbesondere die Apotheker Deutschlands freundlich eingeladen werden

TOR

Rudolph Brandes und Wilhelm Meissner.

Schön steht es der Menschheit, wenn sie aus treuer Dankbarkeit das Andenken solcher Männer aufbewahrt, welche zu ihger Förderung und Ausbildung in ihrem Kreise und ihren
Verhältnissen nach Krästen hinwirkten, und gern weilet das
sinnige Gemüth an irgend einem Mahle und Zeichen, welche
moch die späte Nachwelt an die Tugenden der Vorsahren erinnern.

Bucholz hat Vieles gewirkt. Um ein Fach, welches der Menschheit so heilsam als nützlich ist, hat er für das Leben wie für die Wissenschaft sich unvergestliche Verdieuste erworben. Zwar nicht zu dem heitern und hohen Alter hat der Himmel sein Leben geführt, und es ist nicht eine lange Reihe von Jahren, welche sein sugenreiches Wirken bezeichnet, dem früh endete sein Erdenlauf; aber so Großes und Herrliches hat er in dieser Zeit insbesondere für unser Fach geleistet, und dieses ist auch so bestimmt anerkannt, dass wir gewiss nicht die Frage zu beautworten brauchen, warum Bucholz's Andenken ausgezeichnet verehrt zu werden verdienet. Wenn wir daher uns erlauben, zu unsern Collegen und zu den Verehrerm der Vollendeten ein freundliches Wort zu reden, über ein würdiges Ehrenmahl zum Gedächtnitse des biedern und ausgeseiche

net gelehren Mannes: eo erfüllen wir als seine Schüler sunächet mit der Pflicht der eignen Dankbarkeit die der Wissenschaft, welche mit großer Schuld ihm verfallen. Wir haben ce daher übernommen, mit hoher Zuversicht des Gelingens die vielen Verehrer dieses großen Mannes einzuladen, gemeinschaftlich mit uns durch ein würdiges Denkmal das Antlenken desselben au. feiern. Dabei glanben wir gans in dem Sinne des Verewigten zu handeln, wenn wir nicht ein todtes Marmorbild auf seinen Grabeshügel stellen, sondern ein Denkmal ihm stiften, welches lebendig fortbestehe in der Zeit, und in welchem der Verewigte

moch nach seinem Tode segensreich fortwirke. Nach Berathung mit mehreren Freunden ist daher beschlossen:

- 1) Es möge dem Andenken des verehrten Mannes ein Denkmal gegründet werden unter dem Namen der Bucholz'achen Stiftung.
- a) Die Bucholz'sche Stiftung soll in einem angemessenen Geldcopitale bestehen, dessen Zinsen als Preis einer wissenschaftlichen Preisfrage bestimmt werden, welche nur von Apothekergehülfen beantwortet werden kann.
- Durch diese Stiftung nun glauben wir zu erreichen. 5) nicht allein die Gründung eines steten Denkmals des Vollendeten, sondern dadurch auch zu bewirken, dass der wissenschaftliche Sinn unter den Apothekergehülfen, von welchen so vieles Nützliche für unser fach abhängt, immer mehr belördert werde, und dieser auf unser Fach wohlthätigen Einfluss habe.
- 4) Zur Erreichung dieses Zweckes ist ein Copital von swey bis dreitausend Thalern erforderlich,
- 5) Dieses aufzuhringen, wird des Zweckes wegen sicher nicht so schwer seyn, und wir laden alle Apotheker Deutschlands, die ans Buchotz's Wirkens vielfältigen Nutzen zogen, wie alle Freunde und Verehrer des Vollendeten, freundlich eine uns mit Beiträgen dazn zu unterstützen, und dieselben an einen von uns beiden gleich einzusenden.
- 6) Diese Beiträge werden nur Einmal gegeben für alle Zeit, und die Liste der Beitragenden wird nach zwei Jahren geschlossen.
- 7) Alle Diejenigen, welche zu der Bucholsischen Stiftung beigetragen haben, werden als Mitgriinder derselben angesehen,

#### Die Bucholz'sche Stiftung. 262

und haben dadurch au Erreichung der in Nummer 3, ange führten Zwecke weseutlichen Antheil.

- 1) Was nun das in Nummer 4. augeführte Capital betrifft, so ist dasselbe für sich unangreifbar, und es werden nur die Zineen desselben, wie in Nr. 2. angeführt, benutzt. Es wird daber
- q) diesea Capital gegen sichere Bürgschaft ausgeliehen, und wir beide wollen so lange dafür verantwortlich seyn, bis dasselbe irgend einer öffentlichen Staatsonstalt als Buchola'ache Stiftung angeschlossen werden kann, worüber wir in der Folge Nachricht geben werden.
- 10) Was die Preisaufgabe betrifft, so soll dieselbe so eingerichtet seyn, dass sie die Forderungen, welche man an angehende Apotheker machen kann, nicht übersteigt, daher keine gelehrten Speculationen, noch feine und kostspielige Versuche erfordern, sondern nur naturgemäße Erforschung der Wahrheit und Beforderung der Pharmacie bezwecken. Die Beantwortung der Preistrage wird binnen Jahresfrist geschehen; und sollte keine genügende Antwort eingelaufen seyn, so wird entweder der Termin der Beantwortung noch auf ein
- Jahr verlängert, oder eine andere Frage aufgegeben werden. 21) Die Abhandlungen, welche als Beantwortung der Preisfrage eingehen, müssen deutlich geschrieben und mit einem versie-gelten Devisenzettel verschen seyn, worin der Name und Aufentheitsort des Verlassers sich befindet. Zur Bestimmung Aufenthættsort des Verlassers sich behindet. Zur Bestimmung der Preiserage sowohl, als zur Anerkennung des Preises, werden noch zwei anerkannt verdiente Männer, Schrader und Trommsdorff, mit hinzutreten, und der Name des gekrönten Verfassers, so wie der lihalt der Abhandlung, werden öffentlich bekannt gemacht, und die Abhandlungen selbst im Archiv des Apothekervereins im nördlichen Deutsch-
- der Abhandlung,) die Abhandlungen land abgedruckt werden; wie denn auch 23) die Namen der Mitgründer, ihre Beiträge und die ganze Verwaltungsgeschichte dieser Stiftung in demselben öffent-
- lich niedergelegt werden soll.

Möge dann dieses Unternehmen gedeihen, und so auch hierbei durch die That bewiesen werden, wie sehr die deutschen Apotheker es wissen, nicht allein die Verdienste derer au würdigen, welche ihr Leben ihnen widmeten, sondern auch, wie sehr sie bereit sind, zur Ausbildung ihres nützlichen Faches das Ihrige beizutragen, und wie die Freunde und Verehrer des Andeuken des Vollendeten abeen das Andenken des Vollendeten ehren

Sals-Uflen im Lippischen und Halle an der Saale.

R. Brandes.

W. Meifener,

A u s z u g

eteorologischen Tagebuchs

A 0 m .

Canonicus Heinrich

in

Regensburg.

·

October 1822.

| 26 26 26 26 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26                                                                                                                                                                                                    | 11,<br>11,<br>11,<br>10,<br>10,<br>10,<br>11,<br>11,<br>10,<br>11,<br>11                               |                                                              | 26<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26 | 11,<br>11,<br>11,<br>10,<br>10,<br>10,<br>11,<br>10,<br>11,<br>10,<br>11,<br>11                        | S ( 2   S in 3 5 5 6                                         | 47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47                    | 1 Bi                                                                                                                 |
| 26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26                         | 11,<br>11,<br>10,<br>10,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1                    | (                                                            | 17<br>17<br>17<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17                    | 1                                                                                                                    |
| 26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26                                                                                                                                                                         | 11,<br>10,<br>10,<br>10,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,<br>1, | ညာက် သည် သည်<br>သည် သည် သည်                                  | 17 6 27 17 17 17                                                | -                                                                                                                    |
| 20 20 27 22 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26                                                                                                                                                                                                       | 5 10.<br>6, 0,<br>7, 1,<br>1, 0.<br>7, 1,<br>1, 0.                                                     | ညာက် သည် သည်<br>သည် သည် သည်                                  | 17 6 27 17 17 17                                                | -                                                                                                                    |
| 27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26                                                                                                                                                                                                 | 0,<br>7 1,<br>1,<br>0,<br>7 1,<br>10,                                                                  | 5 25 5 5 S                                                   | 27<br>27<br>27<br>27                                            |                                                                                                                      |
| 27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26                                                                                                                                                                                                             | 1,<br>1,<br>0,<br>5,<br>7, 1,<br>10,                                                                   | 28<br>56<br>9                                                | 27<br>27<br>27                                                  |                                                                                                                      |
| 27<br>27<br>27<br>26<br>26<br>26<br>26                                                                                                                                                                                                                         | 1,<br>0,<br>5,<br>1,                                                                                   | 56<br>9-<br>03                                               | 17<br>17                                                        |                                                                                                                      |
| 27<br>26<br>26<br>26                                                                                                                                                                                                                                           | 5,<br>1,                                                                                               | 6,0                                                          |                                                                 |                                                                                                                      |
| 27<br>26<br>26<br>26<br>26                                                                                                                                                                                                                                     | 1,                                                                                                     | c.a<br>56                                                    |                                                                 |                                                                                                                      |
| 26<br>26<br>26<br>20                                                                                                                                                                                                                                           | 10,                                                                                                    | סה                                                           | 27                                                              |                                                                                                                      |
| -   26<br>  26<br>  20                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 89                                                           | 27                                                              |                                                                                                                      |
| -  20                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | .īy                                                          | 26                                                              | -                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | 21                                                           | 36                                                              | 1                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 0.2                                                          | 30                                                              | 1                                                                                                                    |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,                                                                                                     |                                                              | 26                                                              |                                                                                                                      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                             | į 10,                                                                                                  | 13                                                           | 30                                                              | ı                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | 4-                                                           | 27                                                              | _                                                                                                                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | <b>5</b> y                                                   | 30                                                              | 1                                                                                                                    |
| .  26                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | 20<br>25                                                     | .6                                                              | i                                                                                                                    |
| . Ist                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,                                                                                                     | 7.5                                                          | 26                                                              | 1                                                                                                                    |
| _!_                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                              | 30                                                              | •                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | 31                                                           | . (i                                                            |                                                                                                                      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                             | j 4.                                                                                                   | 15                                                           | 26                                                              | 1                                                                                                                    |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 U,                                                                                                   | 21                                                           | 17                                                              |                                                                                                                      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 1.                                                                                                   | 20                                                           | 27<br>27                                                        |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                              |                                                                 | 1                                                                                                                    |
| . 26                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,                                                                                                     | -                                                            | l                                                               |                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 25 25 27 27 27 27                                                                                   | 26 9,<br>25 10,<br>26 8,<br>26 8,<br>26 9,<br>27 0,<br>27 1, | 26 9, 75 25 10, 07 26 8, 96 26 8, 51 26 9, 15 27 1, 90 27 1, 70 | 26 9, 73 26<br>26 10, 07 26<br>26 8, 96 26<br>26 8, 51 6<br>26 9, 15 26<br>27 0, 51 17<br>27 1, 90 27<br>27 1, 70 27 |

| Thermometer. |            | ter.        | Hy         | gro        | meter.           | Wil         | d e       |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|-------------|-----------|
| Maxi-<br>mum | Mini-      | Me-<br>dium | Ma-<br>xim | Mi-<br>nim | Me-<br>dium      | bei Tag.    | bei Na    |
| 15.3         | 5,7        | 10,91       | 740        | 955        | 58 . , 7         | OSO. 1      | NNO.      |
| 16.7         | 9,6        | 12,90       | 746        | 465        | 507. 7           | 50 1        | NNO.      |
| 18,2         | 98         | 15,85       | 750        | 200        | 591, 5           | NO. SQ. 1   | SO.       |
| 18,2         | 0,0        | 13,51       |            |            | 364, 4           | 9 80 1      | OSO.      |
| 15,6         | 8,7        | 11,45       |            |            | C.C.             |             | WSW.      |
| 12,0         | 5,4        | 8.70        | 800        | 616        | 709. 7           | SW. 1. 2    | SW.       |
| 15,2         | 5,2        | 8.27        | 777        | 188        | bib. 8           | SO. 1       | SO.       |
| 16.2         | 6.0        | 10,74       | 791        | 598        | 680, 5           | SO. 1. 2    | 50.       |
| _            | 7.0        | 11,10       |            |            | Gio. 8           |             | 50.       |
| 14,5         | 7,0<br>5,2 | 10,95       | 733        | 4.18       | 000, 0           |             | VVIA      |
| 12,5         | 6.5        | 8.58        | bab        | 361        | 167,             | SO. 1       | 50.<br>SW |
| 9.6          | 6,2        | 7,78        | 575        | 5 5        |                  |             | SW.NI     |
| 10,5         | 5,0        | 6,10        | 773        | 171        | 610 6            |             | NW.       |
| 8,0          | 0,0        | 5,95        | 688        | 470        | 571, 0           | NIV. 50.1   | SW.       |
| 12,0         | 1,2        | 6.71        | 7.00       | 1.0        | .iq4 0           | SO NO. 2    | NO.SV     |
| 10,2         | 5,2        | 7.01        | 600        | 202        | 578, 5<br>634. 0 |             | SW.       |
| 12.4         | 5.8        | 7.50        | 255        |            | 625, 5           |             | OSO.      |
| 12,0         | 5,0        | 6,55        |            |            | 585, 7           | SO. 1       | 50. 1.    |
| 10,0         | 1,0        | 5,26        | 610        | 410        | 140. 6           | SO.         | so.       |
| 9.2          | 5,0        | 5,50        | 731        | 3.37       | 519. 7           | SO. NO. 1.2 | NO        |
| 10,2         | 1,0        | 4,96        | 733        | 180        | 596, 7           |             | NO. SC    |
| 8,11         | 5,0        | 6.58        | 7.50       | 750        | 6.4, 8           |             | NO        |
| 11,3         | 4.4        | 7,31        | 686        | 4.5        | 575, 9<br>558, 8 |             | N.SW.     |
| 8,7          | 6,8        | 7.70        | 565        | 443        | 500. 5           | NW.         | NW.       |
| 12,2         | 6.7        | 8,15        | 778        | 480        | 611. 8           | NW 1. 2     | SW.       |
| 6,5          | 5,7        | 5,19        | 600        | 282        | 454, 1           | SW.         | SO.       |
|              |            | -0.22       | 009        | 517        | 460, 0           | SO. 1. 2    | SO.NO     |
| 19,2         | 0,0        | 0,11        | 009        | 315        | 581, 1           |             | -         |
|              |            | 1           |            |            |                  |             |           |
| 9 - 0        |            | ¥           | 100        | 1          |                  |             |           |
|              |            |             | 1          |            |                  |             |           |
|              |            | _           | 1          |            |                  |             |           |

| Monatetag.                      | IV                                                                                    | itteru                                                                     | g,                                                                                                  | Sommaris<br>Uebers<br>der<br>Willeru                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Vormittags.                                                                           | Nachmittags.                                                               | Nachts.                                                                                             | Heitere Tage<br>Schone Tage                                                                                                       |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.            | Trish. Regen.<br>Schoo.<br>Hester.<br>Hester.<br>Trish, Verm.                         | Vermischt.<br>Trub Verm.<br>Schon.<br>Schon.<br>Trüb, Verm.                | Trub.<br>Schon,<br>Schon, Verm.<br>Hetter. Schon.<br>Trub.                                          | Verm Tage<br>Trube Tage<br>Windige Tag<br>Signaturable T<br>Tagn mit Net<br>— mit Kep<br>— mit Ger                                |
| ن و ه ی ق                       | Trüb, Regen.<br>Schon, Windig.<br>Heiter.<br>Verm. Wind.<br>Vermischt,                | Sturm. Trub.<br>Schon.<br>Schon.<br>Hetter.<br>Trub.                       | Trab. Wind,<br>Heiter. Wind<br>Heiter,<br>Hetter,<br>Schon Trab,<br>Regen.                          | Heitere Nich<br>Schole —<br>Verm. —<br>Trube —<br>Windige —<br>Sturm. —                                                           |
| 11.<br>12.<br>15.<br>14.<br>15  | Trüb. Schön. Nebel, Trüb. Nebel Trub. Verm. Wind.                                     | Trub. Wind.  Heiter. Verm Schon. Trub. Regen. Schön. Verm.                 | Heiter, Truta<br>Wind,<br>Heiter, Nebel,<br>Hester, Nebel,<br>Verm, Trub,<br>Regen,<br>Hester Wind, | Nächte mit N — mit R — mit G detrag des a Par Lin Herrschewie caus orsig Mattlere Heit 5, 70 also d                               |
| 16<br>17.<br>13.<br>19          | Verm. Trüb.<br>Schon. Wind.<br>Trüb. Recen.<br>Verm. Schon.<br>Heiter.                | Trub. Verm.<br>Schon. Wind.<br>Trub. Regen.<br>Vermischt.<br>Heiter. Wind. | Heiter, Truh<br>Schon, Truh,<br>Regen,<br>Heiter, Truh<br>Heiter, Wind.                             | schon,  Zahl der Be- tungen 32n.  Im ganzen kein bemerkbi neuflecken, V                                                           |
| 21.<br>21.<br>23.<br>24.        | Nebel, Trub.<br>Nebel, Trub.<br>Nebel, Trub.<br>Nebel, Reif.<br>Verm.<br>Schon, Trüb. | Schon, Heiter,<br>Schon, Heiter,<br>Heiter, Wind,<br>Trüb, Verm,           | Heiter, Nebel,<br>Heiter, Nebel,<br>Wind, Heiter,<br>Hleiter,<br>Schön, Heiter.                     | October; sei<br>zählten wir a<br>wärmere, den<br>sten 1755 zu<br>Gr. R. mittl.<br>SowenigRege<br>bier noch me                     |
| 26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>30. | Schon, Verm. Wind, Vermischt, Nebel, Trub, Trub, Trub, Nebel, Trüb, Nebel, Trub,      | Trub. Verm. Trib. Nebel. Trub. Schon. Wind. Nebel. Trüb. Schon. Heiter.    | Heiter, Irub,<br>Wind,<br>Trub,<br>Nehel, Trüb,<br>Schon, Nehel,<br>Nebel, Trub,<br>Heiter,         | inhachtet; das<br>für den Octob<br>trägt 18 paris<br>ist aber 1767<br>Lin. gestieger<br>Wintersaat in<br>nahe zu stat<br>gerückt. |

| Chemische Wirkung der Luft, die aus den Lungen genth-                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| met wird.                                                                                                |
| 7. Die phusphur Penerflasche,                                                                            |
| 8. Wie men eine grine spielende Flamme, wechselweise, an                                                 |
| der Mindang einer Flasche, som Erscheinen und Ves-                                                       |
| schwinden bringt,                                                                                        |
| g. Sonderbare Verbrennung der Liunfolie, durch chemische                                                 |
| Wirkong.                                                                                                 |
| is, Leichte Methode, Stahl au vergolden.                                                                 |
| e, Kupfer uder Messing an versithere,                                                                    |
| z. Knallgold.                                                                                            |
| 3, Knalleilber.                                                                                          |
| 4, Knall - Quecksilbor.                                                                                  |
| 5, Knallpulver,                                                                                          |
| 6. Schielspulvee an beraiten.                                                                            |
| 7. Metallische Crystallisation.                                                                          |
| (Portentnung folat.)                                                                                     |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
| Inhaltsanzeige                                                                                           |
|                                                                                                          |
| Bitta                                                                                                    |
| De Acidi Muriatici praccentin in nere atmosphseries, Com-                                                |
| mentatio Jani Const. Driefeen, Phil, et Med, Doct. 159                                                   |
| Seitrag sur Kenntnife der Hallischen Brunnenwasser und                                                   |
| Prining der Hallischen Luft auf Salzsäuregehalt; vom<br>Dr. W. Meifaner 157                              |
| Analyse, sweier Stilbitarten nebst einigen Anmerkungen von                                               |
| Br. Da Maoil                                                                                             |
| Analysen nordmuerikanischer Mineralien 177                                                               |
| Use über den Natronalaun 182                                                                             |
| Analyse des Tutenag oder chinesischen Weilikupfers som<br>De. Fylis, Lahrer der Chemie zu Edinburg . 185 |
| Suhwareer Harn                                                                                           |
| I. W. Brando über die Schriftung der nächeren Bestand-<br>thelle animalischer Substanson                 |
| thelle unimalischer Substanten                                                                           |

Wollagton ber die Griege der Erpenion & Vanquelina Analysa veverhiedener Geber den Hoplen und das Lapalin Your Amending der Thierkilde Notizen and Auszüge. ea ourb L. Gweli'n und Avewlet go Literague Neurologe Hangu Tud Die Bucholabeche Sulmen



Band 6. Heft 5.

Nürnberg, 1822.

I. Relse dur h das lamere von Brasilien auf Be Si, Konigh, Maiestat von Baiern in den Jahren i 13. 14 und 20 gemacht und beschrieben etc 2 Dande in Qunite.

Free Carlos stet auf Version of the mit Atlas and Kart. - Carolla.

Il. Animalia nova, quae in itinere jussa et ausp Max Jos. Bav. Regis a. 1517-20 per Bras.

suscepto observavit et depingi curavit Dr. Jo nes de Spix. a) Die Saugthiere ersch inen in Folio. Die Hälfte d

Werkes mit 5. Tafelo, woven 3r die neuen allen, ubrigen die neuen Fledermause enthalton, ist fertig erscheint bis Ostern 1825 in 6 Lieferungen,

Preis reder Lieferung von 6-7 Tafein illum, 11 b. Die ubrigen neuen Thierarten werden in Quarto im; herausgegeben. Sie sind nach Familieu beerbeitet, e jede fur sich fortlaufend numerirt ist. Die liefte en ter jedoch Text und Taroln aus verschledenen Fami

Jahrlich werden 4 - 5 Hette, fedes mit 6 Tafeln, a.

zu nil. ausgegeben. III. Plantae novae, quas in itinere lussu et ausp Max. Jos. Bav. Regis a, 1817-20 per Brasil

suscepto observavit et depingi curavit Dr. Cai de Martius. Die Munographie der Palmen enthält 100 Tateln in gr.

auf Stein gravirt in . Lieferungen, deren erste und zi ble Getern Bag ausgegeben werden. Der Preis einer L. von 23 Tafeln sellware ist 20 il , illum, fo fi. Die ub: ceuen Pilantell erschele in Illeften von ju Tafeln in ater lie is ber ein Meit schware & fl., mum, beit.

## Ueber die Suberin - oder Korksäure.

Van

Dr. Rudolph Brandes.

(Beschlus, S. dies. Jahrb. III. 105.)

### VII. Analyse der Suberinsäure.

In dem vorigen Abschnitte meiner Abhandlung über die Suberinsaure habe ich aus den Zusammensezzungsverhaltnissen mehrerer suberinsaurer Salze mit anscheinendem Rechte die Eigenthümlichkeit dieser Säure gefolgert. Noch mehr mußte sich diese aus den Verhältnissen ergeben, in welchen die Bestandtheile der Saure in der Suberinsaure verbunden sind. Zu diesem Zwecke wurde die Analyse der Saure mit Kupferoxyd gemacht.

1,25 Gran der getrockneten wasserleeren Salpetersäure mit 20 Gran ausgeglühetem Kupferoxyde vermischt. In die Verbrennungsröhre wurde erst eine Lage Kupferoxyd gegeben, dann das Gemisch, welches wieder mit Kupferoxyd überdeckt wurde, und darauf mit einer Lage Kupferfeile. An die Rohre wurde eine Gasleitungsröhre befestigt, welche mit einer ausgemessenen, mit Queksilber gefüllten Glasröhre in einem hydragyro - pneumatischen Apparat in Verbindung stand. Die Verbren-Jeurn. f. Chem. N. R. 6. Bd. 3. Heft.

## Rudolph Brandes

264

nungsröhre war mit ihrem Inhalte zuvor auß genaueste gewogen. Durch Erhitzung der Verbrennungsrohre mittelst Weingeistseuer wurde die Saure vollständig zerlegt. Das übergegangene Gas, we!ches bis auf die geringe in dem Apparate noch e thaltene Lust aus reiner Kohlensäure bestand, und vollständig von Ammoniaklosung absorbirt wurde, betrug mit Berücksichtigung der Warme und des Lustdrucks 5,15 Kubikzoll. Da nun 1 K. Z. Ko'ilensaure 0,5402 Gran wiegt, so ist das erhaltene Volumen Kohlensaure = 1.70.65 Gran Kohlensaure. Der Verlust der Robie nach der Verbiennung betrug genau 5.5 Gran. Es sind folglich 5.5 - 1,-0.05 = 1,79857 Wasser gebildet worden Die Il assermenge enthalt o, 9982 Hydrogen. Die gebildete Kohlensaure zeigt 0,46567 Carbon an. 1,25 - 0,19482+ 0,46567) = 0,58151 gieht die Menge des Oxygens, welche in der Korksaure als Bestandtheil zu berechnen ist. Sonach bestanden die zeilegten 1,25 Gran Suberinsaure aus:

> o, 19982 Hydrogen. o, 46567 Carbon. o, 58451 Oxygen.

Folglich enthalten 100 Suberinsäure

Hydrogen 15,9856 Carbon 57,2556 Oxygen 46,7608

Die noch zweimal vollständig wiederholte Analyse gab Resultate, welche mit dem vorstehenden so genau übereinstimmten, das ich behanpten mag, dies Zusammensetzung der von mir dargestellten Suberinsaure möglichst genau angegeben zu haben. In diesen Versuchen wurden einmal 3, das andere Mal 3,2 K. Z. Kohlensäure erhalten.

Die Resultato dieser Versucho waren: dass 100 Suberinsaure enthalten

| Hydrogen | 16,720 | 16, 402                |
|----------|--------|------------------------|
| Carbon   | 55,440 | <b>56,</b> 8, <b>0</b> |
| Oxygen _ | 47.810 | 46,728                 |
|          | 100.   | 100.                   |

Das Mittel dieser drei Analysen ist:

Hydrogen 16, 5692 Carbon 56, 5212 Oxygen 47, 1096 100.

Wenn wir nun versuchen stöchiometrisch die Suberinsaure naher zu bestimmen, so wird sich diese Bestimmung hochst wahrscheinlich, wenn wir des stochiometrische Verhaltnis von Hydrogen = 1,25, das des Carbons = 7,55, das des Oxygens == 10 augnehmen, folgendermaßen ergeben

18 V. Hydrogen = 22520 6 V. Carbon = 45198 6 V. Oxygen = 60000

Hieraus würde für die Suberinsaure die Formel H<sup>18</sup> C<sup>6</sup> O<sup>6</sup> hervorgehen, und ihr Mischungsgewicht folglich = 12,7518 seyn. Das Mischungsgewicht der Saure, welches ich aus den suberinsauren Salzen abgeleitet habe (S. dieses Journal neue Reihe B. 5. S. 103) ist = 24,62116. Die Hälfte davon

### 266 Rudolph Brandes

 $=\frac{24,62116}{2}=12,51058$  stimmt nahe mit der durch die

Analyse gesundenen Gewichtigkeit eines Antheils der Suberinsaure überein. In diesem Falle ergiebt sich hieraus ferner, dass in den neutralen suberinsauren Salzen 2V. der Saure gegen 1V. der Grundlage gerechnet werden müssen, wie in den benzoesauren Salzen 2V. der Saure gegen 1V. der Grundlage kommen.

Wenn wir die oben augegebene Formel annehmen, so würde sich, darnach berechnet, die Suberinature in 100 Theilen zusammengesetzt zeigen, aus

> Hydrogen 17,514 Carbon 55,449 Oxygen 47,036

Man konnte nach der oben angegebenen Formel die Suberinsaure als zusammengesetzt ansehen: aus gleichen Verhältnissen Kohlenhydroid oder Kohlenwasserstoff im Maximum, und Wasserdunst zu der Säure verdichtet, also CH<sup>2</sup> + HO.

Wenn wir die Sauerstoffmengen der Sanre und der Base gegenseitig vergleichen, und dabei die Analyse des suberinsauren Silberoxydes als Basis annehmen (dieses zusammengesetzt betrachtend aus 45,5 Suberinsaure und 54,5 Silberoxyd, und nun der Sauerstoff dieser Silberoxydmenge 5,755 ist, und in 45,5 Suberinsaure sich 21,4 Sauerstoff befinden), so ist höchst wahrscheinlich als Gesetz für die suberinsauren Salzo anzunehmen, dass in ihnen der Sauerstoff der Saure das Sechsfache von dem der Grundlage sey.

Wenn man Suberinsture mit concentrirter rauchender Schwefelsture übergießt; so wird dieselbe alsbald zersetzt, die Saure farbt sich schwarz und es

entweicht schweslige Saure. Als, um genau die Einwirkung der concentrirten Schwefelsaure auf diese · Saure zu erforschen, 2 Gran Suberinsaure mit 120 Gran der Schweselsaure übergossen, und durch eine Gasleitungsrohre das sich beim Erhitzen des Glases reichlich entwickelnde Gas in dem Quecksilberapparat übergeführt wurde, so ergab sich eine sehr reichliche Gasmenge, welche aber ganzlich bis auf den geringen Rückstand atmospharischer Luft, welcher sich im Apparate besand, und o,4 K.Z. betrug, von destillirtem Wasser absorbirt wurde, sich ganz wie schweslige Saure verhielt, ohne eine Spur von Koh-Die übergegangene Schwefelsäure betrug fast genau so viel, dass der Sauerstoff, welchen sie als Schweselsaure verlohren hatte, hinreichte, mit dem Wasserstoff des Kohlenwasserstoffs der Suberinsauro Wasser zu bilden. Dieses mochte mit ein Grund seyn, die oben ausgesprochene Ansicht über die Natur der Suberinsaure anzunehmen. Durch die Schwefelsaure scheint sonach die Suberinsaure das Wasser zu verlieren, und in höhern Temperaturen der Kohlenwasserstoff desselben durch den Sauerstoff der Schweselsaure zersetzt zu werden, indem sich Wasser bildet und Kohle absondert,

In dem Journal de Pharmacie Mars 1822. P. 107 etc. hat Bouillon la Grange eine Analyse der Suberinsaure mitgetheilt, welche aber ganzlich von dieser verschieden ist. Nach derselben soll die Suberinsaure in 100 enthalten

 Carbon
 55,81

 Oxygen
 57,20

 Hydrogen
 6,97

## Rudolph Brandes

268

oder aus C<sup>6</sup> O<sup>2</sup> H<sup>3</sup> bestehen. Diese Ahweichung ist zu groß von meiner Analyse, als daß sie auf einem Irrthum heruhen könnte, da Heir Bouilton-Lagrange bei der Analyse denselhigen Weg eingeschlagen bat, welchen ich befolgt habe. Auch die Analyse des suberinsauren Bleies, welche er a. a. O. mitgetheilt hat, weicht ganz von meiner Analyse desseibigen Salzes ab.

Wenn ich nun überzeugt bin, dass die Suberinsäure, welche ich dargestellt hatte, und wie ich dieß früher umstandlich beschrieben habe, rein seyn mußte, und die vielen Analysen, welche ich mit so verschiedenen suberinsauren Salzen anstelite, mit einander so im Einklang stehen, wie es die Natur der Sache erlaubt, und endlich auch mit diesen die hier mitgetheilte Analyse der Saure selbst, zu welcher von derselhen Saure genommen ist, als womit die früher beschriebenen Salze dargestellt sind, nichts Widersprechendes hat: so glaube ich auf die hier angegebenen Data mich verlassen zu können, und. nicht zweifelind an der Genzuigkeit der Acheiten des französischen Chemikers, schließen zu müssen; daß die Same, welche er metersuchte, nicht mit der von mo dagestellten Sobainsaure übereinstimmend gewesen sey

Nach Bouillan la Gronge soll das subcrinsaure Blei bestehen aus Beioxy Ed. , 72

Suberinsaure 23

Hiernach müßte diese Säure in ihrer Basen sattigenden Qualitat fast der Schweselsaure und der Oxalsaure gleich kommen, was mir mit der Natur

der Suberinsaure in Widerspruch zu stehen scheint. In dieser Rücksicht steht sie gewiss der Benzoesaure naher. Auch die settartige Natur der Suberinsaure scheint wohl zu den Schluss berechtigen zu können. dass in ihr ein weit großeres Verhaltniss von Wasserstoff sich finden müße, als wie es Herr Bouillon la Grange angegeben hat: denn in den fettartigen Körpern steigt der Wasserstoff von 15 bis zu 25 Procent, und wie diese in der Regel nur wenig Sauerstoff gegen vielen Kohlen und Wasserstoff enthalten; so sehen wir in der Suberinsaure viel Sauerstoff mit abnehmenden Kohlen und Wasserstoff gegen die Verhaltnisse dieser Elemente in den fettigen Korpern austreten, welches wiederum mit der Gewinnung und mit den Eigenschaften der Saure übereinstimmend zu seyn scheint.

## Ueber die Krystallisation des Schwesels aus dem Chlorinschwesel

Prof. Gustav Bischoff in Bonn.

Vor ungefahr zwei Jahren hatte ich Chlorinschwefel auf die bekannte Weise, durch Hineinleiten von Chloringas in eine mit Schweselblumen gefüllte Vorlage bereitet, und die erhaltene rothe Flüssigkeit in ein kleines Glas mit eingeriebenem Glasstöpsel gegossen. Dieses Gläschen blieb ungefahr ein Jahr lang in einem Schranke des Laboratoriums stehen, und wurde während dieser Zeit nur ein einziges Mal geöffnet. Im verslossenen Winter wollte ich in meinen Vorlesungen diesen Chlorinschwesel vorzeigen: ich fand das Glas noch ganz sest verschlossen, und zwischen ihm und dem Stopsel ein gelbes Pulver, welches beide so sest mit einander verhand, dass ich nur mit Hülse eines Schraubstocks den Stöpsel heraus-Jenes gelhe Pulver verhielt sich in ziehen konnte. der Lichtslamme ganz wie Schwesel. In dem Glase fand ich einen gelben Krystall, die Flüssigkeit hatte ihre rothe Farbe verlohren und eine schwefelgelbe angenommen, und es schwammen Schwefelflocken dario.

Da ich mich erinnerte, dass der verstorbene Bucholz einmal eine ahnliche Erscheinung beobachtet hatte, und mir dieser Gegenstand überhaupt einer nähern Prüfung nicht unwerth schien: so las ich sunächst alles wieder nach, was über diese merkwürdige Verbindung des Chlorins mit Schwesel, oder nach der alten Theorie der Salzsäure mit Schweseloxyd, bekannt geworden war. Ich theile hier kürzlich die vor mir gemachten Ersahrungen über die Krystallisation des Chlorinschwesels mit.

Hagemann \*), der das Versahren beschrieb, das Chloringas mit dem Schwesel zu verbinden, bemerkte, "das bei Zugiessung des Wassers zu der erhaltenen braunrothen Flüssigkeit aller Schwesel auf einmal unzerstört zu Boden siel; und einige Tropsen davon, auf einer Glasscheibe der freien Lust ausgezetzt, rauchend ihre Saure von sich gaben und den ausgelösten Schwesel trocken zurückließen." "Kurz," sagt er, "es war nach allem Verhalten eine wahre Schweselaussoung in dephlogistisirter Salzsäure."

Thomson \*\*) und A. B. Berthollet \*\*\*) erwähnen nichts von einer Krystallisation des Schwefels aus dem Schwefelchlorin. Bucholz †) bemerkt zwar, "das aus zwei Drachmen der schweselhalti-

<sup>\*)</sup> Crell's Auswahl aus den neuesten Entdeckungen in der Chem. etc. etc. 1786 B. s. S. 433; vergl. Gehl, Journ. für Chem. u. Phys. B. VI. S. 345.

<sup>&</sup>quot;") Ueber die Verbindungen des Schwefels mit Sauerstoff in Gehl, J. f. Ch. u. Ph. B. VI. 332 u. fg.

<sup>\*\*\*)</sup> obend. S. 352 u. fg.

<sup>†)</sup> ebend. B. IX. S. 17%.

#### 272 Bischoff über Schweselkrystalle

gen Salzsäure (Schwefelchlorin) zur warmen Sommerszeit in einem flachen Porcellanschalchen hingestellt, sich schöne, regelmäßige, octaedrische, lang zugespitzte, durchsichtige, schweselgelbe-Krystalle aussonderten, die, von einer anhängenden, schmierigen Masse durch sorgsaltiges Abwischen gereinigt, beim Kauen einen stark schweseligen, im ersten Augenblicke sauern Geschmack zeigten, dass es ihm aber nicht gelang, diese Krystalle zu weiteren Versuchen in noch gioserer Menge zu gewinnen. " Berzelius \*) führt an, dass man den Chlorinschwesel im Maximum oft krystallisit erhalt, wenn besonders die Abdampfung hinreichend langsam und in trockner Thomson wiederholt die theil-Lust geschieht. weise schon von Hagemann \*\*) gemachte Erfahrung, dass der Chlorinschwelel in Salz - schwesligeund unterschweflige Saure und in Schwefel zerfaile, wenn er mit Wasser in Berührung gebracht wird.

Nach diesen von andern Chemikern gemachten Erfahrungen war es ungewifs, ob der Krystall, welchen ich zufallig erhalten hatte, ein Schwefeloder ein Chlorinschwefel-Krystall war. Um hierüber zur Gewißheit zu gelangen, stellte ich folgende Versuche an.

1.

Der aus dem Glas genommene, zwischen Fließpapier von der noch anhangenden Flüßigkeit befreite Krystall hatte eine rein schweselgelbe Farbe, war

<sup>&</sup>quot; Lehrb. d. Chemie, übers. von Blode B. f. S. 685.

<sup>\*\*)</sup> Arn, de chim, et phys. T. XIV. P. 830.

relisielitig, glänzend, ziemlich hart und spröde. in Geruch war wie der des liquiden Chlorinschwes, jedoch etwas schwächer. Das spec. Gewicht sachen bestimmte ich durch Abwagen im Wasser ed fand es = 1,927 bei 10° Cent. Die Krysallform tien die eines sehr spitzigen rhombischen Oktaërs zu seyn; genau konnte ich sie nicht bestimmen, eil nur 5 oder 6 Flächen genau ausgebildet waren. berhaupt muß ich aber bemerken, daß ich aus ircht, es mochte eine Zersetzung der vermeintlien Verbindung aus Chlorin und Schwefel, welche 1 unter den Handen zu haben glaubte, erfolgen, versaumte, die Krystallgestalt und besonders die 'inkelverhaltnisse naher zu bestimmen : eine Furcht. e freilich, wie ich später ersah, ganz ungegründet ır.

٥.

Da mich der starke Geruch des Krystalls verntten ließ, daß ich es mit einem flüchtigen Körper
thun haben mochte: so brachte ich einige Splitrchen des Krystalls unter den Recipienten der
aftpumpe und exantlirte: nach 20 Pumpenzügen
und das Quecksilber in der Barometerprobe auf 5"
ud veränderte sich in 12 Stunden nicht. Da vor
rsem Versuche das Quecksilber durch 20 Pumpenige ebenfalls bis auf 5" herabgebracht worden war,
folgt hieraus, daß sich im luftleeren Raume nichts
m Krystall verflüchtigt hatte.

5.

3,55 Gran vom Krystall wurden in ein zum Theil t Wasser gefülltes Fläschehen mit Glasstöpsel ge-

### 274 Bischoff über Schwefelkrystalle

bracht und schnell verschlossen: es fand weder eine Temperaturerhöhung, noch Gasentwicklung statt. Der Krystall schien ganz unverändert geblieben zu seyn. Als ich das Glas stark schüttelte, rissen sich kleine Splitterchen vom Krystall los, und das Wasser wurde nach einiger Zeit etwas milchig, sonst konnte ich aber keine Veränderung bemerken.

4.

Ein anderes kleines Splitterchen wurde mit einigen Tropfen salpetersaurer Silberlösung übergossen: es zeigte sich keine Trübung, und selbst dann nicht, als die Flüssigkeit bis zum Sieden erhitzt wurde.

5.

Ein drittes Splitterchen wurde mit rauchender Salpetersäure übergossen: es war keine Einwirkung wahrzunehmen. Als ich etwas Salzsäure zusetzte, zeigten sich zwar an dem Splitterchen einige kleine Gasblasen; aber sonst konnte man auch nach mehreren Stunden keine weitere Einwirkung bemerken.

6.

Ein viertes Splitterchen in einem Platinlöffel erhitzt, schmolz und brannte wie Schwesel, ohne Rückstand zu lassen.

7.

Den Rest des Krystalls, welcher 4,78 Gr. betrug, verwandte ich zur Analyse. Fein zerrieben wurde er mit Salpetersalzezure digerirt: der größte Theil löste sich auf; nur einige kleine gelbe Kügel-

chen, welche auf dem Boden des Kolbens lagen, konnten auch durch mehrmaligem Zusatz von Salpetersalzszure und Anwendung von Siedhitze nicht oxydirt und aufgelöset werden. Die Flüssigkeit wurde sorgfältig abgegossen; es konnten aber nuc die zwei größten jener erwähnten Kügelchen gesammelt werden, die anderen waren blos feine Stäub-Die klare Flüssigkeit wurde so lange mit salzsaurem Baryt versetzt, als noch ein Niederschlag erfolgte. Der gesammelte, ausgewaschene und stark geglühte Niederschlag wog 34,2 Gran, und jene beiden Kügelchen wogen 0,02 Gr. In 54,2 Gr. schwefelsauren Baryt sind aber  $\frac{2,0116}{14,5837}$ . 54,2 = 4,717Schwesel enthalten; wir finden also bis auf 0,063 Gr. Verlust eben so viel Schwefel als das Gewicht des zur Analyse angewandten Krystalls betrug. Der Verlust vermindert sich jedoch bis auf 0,043, wenn das Gewicht jener beiden Kügelchen in Ab-

۱ 8.

zug gebracht wird.

Das eine jener beiden Kügelchen (7) im Platinlöffel über der Lampe erhitzt, schmolz, brannte mit blauer Flamme und verflüchtigte sich ohne Rückstand. Es verhielt sich daher ganz wie Schwefel, und es ist mithin merkwürdig, dass diese Kügelchen durchaus der Einwirkung einer ziemlich starken Salpetersalzszure widerstanden haben.

Aus dieser Untersuchung folgt übrigens, daß der erhaltene Krystall nichts anders als reiner Schwefel war, der sich aus dem Chlorinschwefel

### 276 Bischoff über Schwefelkrystalle etc.

heraus krystallisirte; womit denn auch dessen spec. Gewicht ziemlich nahe übereinstimmt. Ich habe kürzlich wieder solclien Chlorinschwesel bereitet und ihn auf dieselbe Weise außbewahrt; sollte es mir nochmals gelingen, nach Jahren einen solchen Krystall zu erhalten, so werde ich's nicht versäumen, die Winkelverhältnisse desselben aufzusuchen.

# Analysen des Indigs.

I ür diese Untersuchungen wurde von Le Royer und Dumas (Journ, de Ph. VIII, 577) der Indig auf folgende verschiedene Weise gereinigt dargesteilt:

1) Durch Krystallisation. Gewöhnlicher kupferglanzender Indig wurde gröblich gepülvert in Uhrglaschen über der Weingeist'ampe erhitzt, worauf
in einigen Minuten ein iodinfarbiger Rauch aufsteigt,
der sich auf den Indig in krystallinischen Vegetationen miederschlagt. Die dädurch entstehende obere
Schicht, welche oft die Halfte des Ganzen beträgt,
kann von dem erdigen Rückstande leicht abgehöben
werden \*).

e) Diese Indigkrystalle sind nach Soret rechtwinklichte Prismen, mit zwei breitern Seitenflächen, die sich durch ihren metallischen Glanz auszeichnen. Wenn man dem erdigen Rüchstand zusammengerieben noch einmal aublimiren läßt, so erhält man außer neuen purpurfarbigen Krystallen noch eine fasrige Vegetation von zeisiggrünem Indig, welcher den mit leichtoxydablen Körpern behandelten Indig an Farbe gleicht, und dessen Prismen achmal und nadelförmig sind, übrigens aber an Structur dem violetten gleich kommen. Da man zwischen diesen aber auch röthliche gelblichblaue und stahlsarbige Kry-

#### Le Royer und Dumas

2.8

- 2) Durch Auswaschen mit Wasser, Alkohol und mit sehr verdünnter Salzsäure, worauf der Indig von Kieselerde durch Sublimation getrennt wurde.
- 5) Durch Fällung aus einer Indigauslösung mit Eisenvitriol und Aetzkalk, worauf die heißsfiltrirte Flüßigkeit in einigen Tagen sämmtlichen Indig in dunkelblauen Flocken niederschlägt, welche durchs Filtrum abgesondert, mit salzsaurem Wasser und darauf mit reinem siedendem Wasser gewaschen, und im Wasserbade getrocknet, einen ziemlich reinen Indig darstellen.

Diese drei Arten gaben mit Kupseroxyd analysirt, und die Producte nach Berzelius und Dulongs Bestimmung der Gase herechnet:

| _           | 100    | 100    | 100-  |
|-------------|--------|--------|-------|
| Sauerstoff  | 10,45  | 12, 18 | 7.88  |
| Wasserstoff | 2,50   | 2,66   | 5,55  |
| Stickstoff  | 15,81  | 15, 45 | 15,98 |
| Kohlenstoff | 75, 26 | 71.71  | 74.8ı |
|             | 1)     | 2)     | 5)    |

Die Verschiedenheiten dieser Analysen schreiben die Verst. zusalligen fremden Beimischungen, besonders in dem letztern praparirten Iudig, und Fehlern des Versuchs zu, indem sie den reinen Indig für eine eigenthümliche Substanz von bestimmter Mischung ansehen. Die Ursache der großen Abwei-

stalle findet, so scheint dies Farbenspiel des Indigs keins verschiedene Zusammensetzung anzudeuten, sondern den verschiedenen Farbenabänderungen anderer Kurper, wie das Eisenglanzes von Ella analog zu seyn.

chung von der Thomsonschen Analyse (wonach der Indig aus 40,584 Kohlenstoff, 46, 54 Sauerstoff und 15,462 Stickstoff bestehen und keinen Wasserstoff enthalten soll) finden sie in der dabei wahrscheinlich statt gefundenen Unvollkömmenheit der Verbrennung, indem der Indig eine schwierig zu zersetzende Substanz ist, welche leicht beim Glühen mit Kupferoxyd entweder tumultuarisch mit halbzersezten Dampfen abbrennt, oder eine unzerstörbare Kohle als Rückstand übrig laßt. An einem ahnlichen Fehler scheine auch Thomsons Analyse des Morphiums zu leiden, wodurch diese Substanz dem Gummi und Zucker nahe gestellt werde, wahrend sie den Versenchen der Verst zu Folge an Zusammensetzung mit den Harzen übereinkomme.

ś

## Planche über Schwefelgehalt der Pflanzen.

Eine Abhandlung von Planche, vorgelesen in der K. Academie für Medicin am 15. Jun. d. J. und abgedruckt in dem Journ. de Pharm. VIII. 567 zeigt, dass der Schwefel in den Pslanzen häufiger ist als bisher vermuthet worden. Von etwa 50 verschiedenen Pslanzen zeigten mehr als zwei Drittheile, sowohl geruchlose, als ein atherisches Oel liefernde Vegetabilien deutliche Spuren von Schwefel bei der Destillation.

Den meisten Schwefel gaben die Blüthen von Hollunder, Linden und Pomeranzen, die blühenden Stengel von Ysop, Melilotenklee, Dragun und Raute, die Saamen von Dill. Römischem und gemeinem Kümmel und von Fenchel, ferner Gewürznelken, und von Parietaria und Mercurialis die ganze Pflanze.

H'enig Schwefel: die blühenden Stengel von Melisse, Rosmarin, weißem Marrubium, Potentila anserina, Portulak, Borrago und Absynthium: die Blätter des Gartenlattichs, die Biumenkronen der Centifolie und die Saamen des Anis.

Spuren von Schwefel zeigten bloß Plantago, Schöllkraut und Agrimonia, die Blatter des Giftlattichs, die Blumenkronen des wilden Mohns, die Wasserfenchelsaumen, und die blühenden Stengel von Korbel und Gartenschierling.

### über Schwefelgehalt der Pflanzen.

Ohne Schwefelgehalt zeigten sich die blühenden Stengel von Kornblumen, Matricaria, Nachtschatten, Benedicten, Beifuß, Euphrasia und Centaurea, die Blumen von Huflattig, römischen Kamillen und Lilien, die Erdbeeren und Himbeeren, die Zimmt-, Macis- und Muscatenrinden, Piment und Wacholderbeeren.

Jener Schweselgehalt aber wurde dadurch gesunden, dass man etwa 20 Kilogram der angesührten Vegetabilien mit dem nöthigen Wasser destillirte, und während dem in dem Helm des Apparats mit Bleizucker getränkte Leinwand oder blanke Kupserbleche aushing; die Leinwand schwärzte sich, wenn Schwesel zugegen, und von den dunkelgrau gewordenem Kupser konnte man mit Scheidewasser eine schwarzliche Substanz abkochen, woraus bei der Erhitzung in einer kleinen Röhre Schwesel sublimirte.

Die Reduction des Bleizuckers deutete au, dass der Schwesel in Verbindung mit Wasserstoff sich entwickelte; da aber nach den von Planche angestellten Versuchen seinzertheilter Schwesel mit blossem Wasser behandelt, Schweselwasserstoff bildet, so kann allerdings der Schwesel in diesen Pslanzen auch frei und ungebunden anwesend seyn.

## Dr. Ure über Prüfung der Blausäure \*).

Da ich ost hefragt worden bin von Aerzten und Apothekern über die Stärke der wässrigen Blausäure, wie diese in der Medicin angewandt wird, so habe ich eine Reihe Versuche angestellt, um das Verhältnis des specifischen Gewichts derselben zu ihrem Gehalte an wirklicher Blausäure zu bestimmen. Die in dieser Absicht bereitete liquide Blausäure hatte ein spec. Gew. von 0.957.

Die Resultate giebt folgende Tabelle, deren erate Columne die Menge der erwähnten liquiden Säure
in der Blausaureslüßigkeit von dem in der zweiten
Columne angegebenen specifischen Gewichte, und
die letzte Columne den Gehalt in wasserfreier Säure
in Pc. anzeigt.

| Liquide Saure        |   |   | sp | spec. Gew. |   |   |   | reine Säure |  |  |
|----------------------|---|---|----|------------|---|---|---|-------------|--|--|
| 100                  | • | • | •  | 0,9570     | • | • | • | 16          |  |  |
| <b>6</b> 6, <b>6</b> |   | • |    | 0.9768     | • |   | • | 10,6        |  |  |
| 57,0                 |   |   | •  | ი. ყშა5    |   | • | • | 9, 1        |  |  |
| 50,0                 | • | • | •  | 0.9810     | • |   |   | 8,0         |  |  |
| 41,4                 | • |   | •  | 0.9870     |   | • |   | 7,3         |  |  |
| 40,0                 |   | • | •  | 0,5830     |   | • | • | 6,4         |  |  |
| 56.4                 | _ |   |    | 0 0100     |   |   |   | 5.9         |  |  |

<sup>\*)</sup> Usbersetzt aus dem Journ, of Science XIIL 521.

## über Prüfung der Blausäure.

| Liquide Saure           | ł    |      | 1    | rpec. Gev       | Y.    |       | rei   | ne Säure          |
|-------------------------|------|------|------|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|
| <b>5</b> 5, 3           | •    | •    |      | 0,9914          | •     | •     | •     | <i>5</i> , 5      |
| <b>5</b> 0,8            | •    | •    | •    | 0, 9923         | •     | •     | •     | <b>5,</b> o ' ,   |
| 28,6                    | •    | •    | •    | <b>0, 99</b> 30 | •     | •     | •     | 4,6               |
| <b>25,</b> o            | •    | •    | •    | 0, 9940         | •     | •     | •     | ·4, o             |
| 22, 2                   | •    | •`   | •    | 0,9945          | ė     | •     | •     | 5,6               |
| 20,0                    | •    | •    | •    | 0, 9952         | •     | •     |       | 5, 2              |
| 18, 2                   | •    | •    | •    | <b>0,</b> 9958  | •     | •     | •     | <b>5, o</b>       |
| 16,6                    | •    | •    |      | 0,9964          | •     | •     | •     | 2,7               |
| 15, 4                   | •    | •    |      | 0,9967          | •     | •     | •     | <b>2,5</b> ·      |
| 14,5                    | •    | `•   | •    | 0,9970          | •     | •     | •     | 2,5               |
| 15,5                    | •    | •    |      | 0, 9973         | •     | •     | •     | 2, 1              |
| 12,5                    |      | •    | •    | 0,9974          | •     | •     | •     | 2,0               |
| 11,8                    | •    | •    | •    | 0,9975          | . •   | •     | •     | 1,77              |
| 10,5                    | • •  | •    | •    | 0,9978          | •     | •     | •     | ኅ, 68             |
| 10,0                    | •    |      | ,    | 0,9979          | •     |       | :     | 1,60              |
| · Aus diese             | er J | Cabo | elle | sieht ma        | ın,   | dals  | bei   | der Säure         |
| , <b>von 0,9</b> 96 ode |      |      | -    | •               |       |       |       |                   |
| vorgeschriebe           | n 1  | wird | i,   | die Dicl        | ntigk | eit   | ein   | zu fein <b>es</b> |
| . Kennzeichen           |      |      |      |                 |       |       |       |                   |
| benutzt werde           |      |      |      |                 |       |       |       | •                 |
| 0,996 enthalt           |      | nahe | e d  | oppelt so       | vie   | l wa  | alıre | Säure als         |
| die von 0,99            | 3.   | Es   | is   | t daher         | nöt   | hig,  | ei    | n anderes         |
| Kennzeichen             |      |      |      |                 |       | • • • |       |                   |
| gefährlichen N          |      |      |      |                 |       |       |       |                   |
| fer in der Be           | slin | ınu  | ng   | und leid        | chte  | r in  | de    | r Anwen-          |
| ' dung seyn m           | uß.  | S    | lolo | ch ein Ke       | nnz   | eich  | cn    | giebt aber        |
| das rothe Me            | rcu  | rox  | yd   | oder de         | er g  | ewö   | hnli  | iche rothe        |
| Pracipitat              | - D  | as   | G    | wicht d         | er l  | Blau  | säui  | re beträgt        |
| (stöchiometri           | sch  | gen  | ıon  | nmen) ge        | nau   | 1/8   | de    | Mercur-           |
| oxyd«. Da               | nur  | b, e | A.S  | blausaur        | e M   | erci  | roz   | yd ans 2          |
| Antheilen St            | ire  | und  | 1    | Anth. Be        | LE ÌS | best  | eht   | (im trock-        |
|                         |      |      |      | •               |       |       |       |                   |

nen Zustande stellt es ein Bicyanid dar), so beträgt bei der Verbindung des Mercuroxyds mit kalter Blausäure die Menge des ersten 4 Mal mehr als die der letztern. Hierauf gründet sich folgende einfache Prüfung.

Zu 100 Theilen, oder einer andern bestimmten Menge, in einer kleinen Phible eingeschlossener Blausure setze man nach und nach kleine Portionen sein gepulvertes Mercuroxyd, so lange bis es aushört beim Umschütteln ausgelöst zu werden. Wenn man nun das Gewicht des dazu verbrauchten Oxyds durch 4 dividirt, so erhalt man als Quotienten die Menge wahrer Sanre, die in der geprüsten liquiden Blausaure enthalten ist. Hat man vorher aus einem Stück Papier oder einem Uhrglaschen etwa 40 oder 50 Grau rothen Pracipitat abgewogen, so kann man aus dem Uebriggebliebenen das Gewicht der Verbrauchten abnehmen.

Diese Operation kann leicht binnen 5 Minuten vorgenommen werden, indem sich der rothe Pracipitat in Blaussuresliussigkeit mit Hulse einigen Schuttelns eben so leicht auslöst als Zucker in Wasser.

Dies gilt freilich nur für reine Blausaure. Vermuthet man darin Salzsaure, so kann eine Vergleichung des spec. Gewichts der Fluisigkeit mit den Zahlen der obigen Tatel und mit dem Gewichte des aufgelösten Mercuroxyds zeigen, in wiefern der Verdacht gegründst ist. Wenn nämlich 160 Gran Saure von 0,996 spec. Gew. mehr als 12 Gran rothen Präcipitat auflosen, so können wir einer Verunreinigung der Flüssigkeit durch Salzsaure sieher seyn. Das in gewohnlichen Fallen so schatzbare Reagens für Salzsaure, das salpetersaure Silber, ist hier von keinem

Nutzen: denn es giebt mit Blausaure einen flockigen weißen Niederschlag, der in Ammonium auflöslich und in Salpetersäure unauflöslich ist, und daher leicht von gewöhnlichen Beobachtern für das Chlorid des Silbers gehalten werden könnte. Aber der Unterschied in der Flüchtigkeit des blausauren und salzsauren Ammoniums kann hier mit Vortheil benutzt werden: ersteres versliegt namlich schon in geringer Warme, letzteres erfordert dagegen schon eine Sublimirungshitze von etwa 500° F. Wenn man also Ammonium bis zu einigem Uebermaas einer Quantität Blausaure zusetzt, und diese dann bei 212° F. zur Trockne abdampst, so kann aus dem rückständigen Salmiak die Menge der anwesenden Salzsäure abgenommen werden.

Obige Tabelle ist das Resultat meiner vor einiger Zeit zu Glasgow angestellten Versuche; neuerlich habe ich ihre Genauigkeit in der Apothekerhalle zu London an deren reiner Blausaure erprobt. Es erfordern 100 Grains Merkurbicyanid bei der Umwandlung in Bichlorid (ätzenden Sublimat) 28,56 Gr. Chlorin, welche Menge sich in 100 Gr. Salzsäure von 1,1452 spec. Gew. vorfindet. Und da 100 Gr. des Bicyanids 20,6 wahre Blausaure enthalten, so wird man daraus bei sorgfältiger Destillation im Wasser- bade eine Menge von liquider Saure, welche 700 Gr. officineller Saure von 0,996 gleichkommt, darstellen konnen. Zieht man dabei die neuerlich von mir bekannt gemachte Tabelle über die Salzsäure \*) zu Rathe, so wird man die zur Zersetzung obigen Cyanids

<sup>\*)</sup> S. d. Jahrb. V. 410.

# 266 Dr. Ure über Prüfung der Blausäure,

nöthige Menge Salzsaure von irgend einer Dichtigkeit sogleich finden, sobald man dabei die Aequivalente des Mercurcyanids (= 52,5) und des demselben entsprechenden Chlorins (=9) kennt.

In Dr. Thomsons System der Chemie wird gesagt, daß der rothe Pracipitat einigermaßen (somewhat) auflöslich im Wasser sey. Ware diese Augabe richtig, so könnte dasselbe freilich nicht wohl als Prüfungsmittel der Blausaure dienen; allein als ich das rothe Mercuroxyd mit heißem Wasser digerirte und durch die filtrirte Flußigkeit dann Schwefelwasserstoffgas durchströmen ließ, so konnte ich keine Spur von Quecksilber finden.

# Ueber Benutzung des schweselsauren Bleys \*).

 $\mathbf{Vom}$ 

Bergingenieur P. Berthier.

Seit langer Zeit bereitet man für Kattunfabriken das essigsaure Alaunerdesalz durch Zersetzung des Bleizuckers mit Alaun, wobei ein sehr reines schwefelsaures Bleioxydul (Bleivitriol) entsteht. Dieses hat man bis jetzt nicht benutzt: kluge Fabrikanten psiegen es aber zurückzulegen, voraussehend, dass dasselbe früher oder später von Nutzen seyn werde;

<sup>\*)</sup> S. Ann. de Chimie XX. 275. Diese technische Abhandlung, worin die schönen Versuche, wie man sieht, ganz ellein durch stöchiometrische Berechnungen geleitet und zu günstigen Resultaten gebracht worden, kann dem Fabrikanten zeigen, wie nothwendig es ist, nicht allein die Zusammensetzung der chemischen Verbindungen im Allgemeinen zu kennen, sondern auch genau zu messen und zu berechnen, wenn man seine Fabrikate verbessern und zur Entdeckung neuer Arten der Bereitung und Benutzung chemischer Suhstanzen gelangen will. Ohne Stöchiometrie tappt der geschickteste Experimentator im Dunkoln, und hat es bloß dem Zufall zu verdenken, wenn unter vielen nutzlosen Verenchen endlich einmal das Rechte getroffen wird.

und so haben sich in manchen Fabriken beträchtliche Mengen davon aufgehäuft. Ich werde nun in diesem Aufsatze zeigen, wie man dies Salz auf verschiedene Weise zu Gute machen kann.

Man kann das schweselsaure Blei reduciren zu metallischem Blei oder auch zu Bleioxyd; man kann es in den Bleihütten zur Entschweselung des Bleiglanzes anwenden; man kann es in der gemeinen Topserei als Bleiglasur, und in den Fayencesabriken statt des Mennigs, und in den Glashütten zur Bereitung des schönsten Krystallglases benutzen; endlich könnte man auch das bei dessen Zersetzung sich entwickelnde schwesligsaure Gas in Schweselsaure verwandeln

Was das schweselsaure Bleienzdul Verschiedenes liesern kaun, davon wird man sich leicht aus folgender stochiometrischen Formel eine Vorstellung machen:

Blci 15 Bleioxydul 14 Oxygen 1 Schwefelsäure 5 Schwefel 2 Schwefel 2

Es können hiernach 19 Theile schwefelsaures Blei 13 Th. Blei oder 14 Bleioxydul, und 2 Schwefel oder 5 Schwefelsaure liefern.

Reduction des schwefelsauren Elcioxyduls.

Schon bei der Rothglühhitze reducirt sich das Salz sowohl für sich allein in einem beschlagenen Tiegel, als auch vermengt mit Kohlenpulver in einer Retorte, wobei die Halite seines Schwefelsauregehalts sich in schweflige Saure verwandelt und das Blei mit der übriggebliebenen Hälfte des Schwesels ein halbgeschwefeltes Blei bildet. Von diesem schwefelhaltigem Blei wird in Dunstform einiges durch die schweflige Saure mit fortgeführt, doch so wenig, dass die Menge kaum 2 Pc. von dem Gewicht des Schwefelbleis beträgt. Wenn man darauf die Temperatur über die Rothglühhitze steigert, so zersetzt sich auch das Schwefelblei, und verwandelt sich in ein anderes Schweselblei, das sich verslüchtigt, und in metallisches Blei, vermengt mit etwas unzersetztem Schwe-Hiebei ist der Verlust an verflüchtigtem felblei. Blei um so größer, je starker und länger man die Erhitzung betreibt, wie nachstehende Versuche zeigen.

Es wurden 100 Gramme Bleivitriol vermengt mit 9 Grm. ausgeglühetem Kohlenpulver in einer irdenen Retorte erhitzt, an deren Hals eine in eine Wasserslasche getauchte Glasröhre besestigt war. Die Gasentwicklung dauerte eine halbe Stunde, worauf man beim Auseinandernehmen des Apparats am Boden der Retorte eine schiackenartige Masse von halbgeschweseltem Blei fand, vermengt mit etwa noch 2 Pc. unzersetztes Bleisalz. Das Wasser enthielt bloss schweslige Saure, und die Glasröhre war inwendig überzogen mit einer dünnen Schicht von körnigem und krystallinischem Schwefelblei. dem Verhaltnisse der angewandten Kohle ist zu schließen, daß diese zum Theil in Kohlensaure, zum Theil in Kohlenoxydgas verwandelt werden mußte.

Als ferner 10 Grm. Bleivitriol in einem beschlagenen und ausgefütterten Tiegel der Hitze eines Calcinirofens eine Viertelstunde lang ausgesetzt wurden, so erhielt man eine schlackenartige, übrigens metallähnliche Masse, an Gewicht 7,1 Grm. und zusammengesetzt aus 0,4 Schwefel und 6.7 Blei. Da das Bleisalz nur etwa 68 Pc. Metall enthält, so kann hier bei der Reduction nur wenig verstüchtigt seyn.

10 Grm. schweselsaures Blei auf gleiche Weise behandelt, aber eine halbe Stunde lang in einem starkziehenden Windosen erhitzt, gaben 6,5 Grm.

Als endlich der Tiegel drei Viertelstunden lang erhitzt worden, so erhielt man einen fast dehnbaren Regulus, doch nur von 5,3 Grm.

Diese Versuche zeigen, dass das schweselsaure Blei, mit is so Kohle vermengt, einer mässigen Hitze im Reverberirosen ausgesetzt, sich ohne sich zu halbgeschweselten Blei ohne merklichen Verlust und ohne heträchtliche Kosten herstellen lässt. Behandelt man darauf das Schweselblei wie gewöhnlich den Bleiglanz, so wird man daraus leicht das Blei gewinnen.

Es lasst sich aber das reine metallische Blei aus dem schweselsauren Bleioxydul noch auf eine kürzere und wohlseilere Weise darstellen.

Guenyveau's Versuchen zu Folge zersetzen sich das schweselsaure Bleioxydul und das Schweselblei gegenseitig, und Puvis zeigt, das sie in gewissem Verhältnis gemengt ein reines Blei geben. Das ein halbgeschweseltes Blei ebensalls mit dem Bleisalze ein reines Blei geben kann, zeigt solgender Versuch:

Es wurden 20 Grm. schwefelsaures Bleioxydul : mit 29 Grm. des Subsulphurets in einer irdenen Reto. his zum Weißglühen erhitzt : eine beträchtliche nge sehr reines schwefligsaures Gas entwickelte 15 und am Boden der Retorte blieb eine metallie Bleimasse von 58 Grm. zurück, überzogen mit er dünnen Schicht von verglastem Bleioxydul, rin noch 2 Grm. Metall, so dass also nur 1/20 Wenn man nun schweselydirt geblieben war. res Bleioxydul mit einer geringern Menge Kohle, sur ganzlichen Reduction in schweselhaltiges Blei thig ist, erhitzt, so wird ohnsehlbar das herge-Ilte Schweselbei auf das nicht zersetzte Schweselz wirken; und wenn diese beiden Substanzen nach · Einwirkung der Kohle sich in dem Verhaltniss n 29 zu 20 vorfinden, so mus ohnstreitig zuletzt nes Blei entstehen. Das geschieht wirklich, sobald Bleisalz mit 6 Pc. Kohle vermengt wird. ben 100 Grm. schweselsaures Bleioxydul mit 6 m. Kohle einen Bleikonig von 65 Grm. mit etwas eiglas überzogen. Ganz vollstandig war die Rection nicht, weil sich ein Theil des schweselhaltin Blei durch Zusammenschmelzen mit dem metallihen Blei der Wirkung des Oxydes entzogen hatte, ch war letzteres ein wenig sauer; als man aber die asse noch mit etwa 5 Pc. Eisenseile schmolz, so urde sie vollig dehnbar. Es war also noch etwa Pc. Schwesel zurückgeblieben.

Dieses Versahren last sich recht gut im Großen it wenigen Kosten in einem Reverberirosen ausihren. Das reducirte Blei müßte man einige Zeit a Fluß erhalten und sich setzen lassen, worauf sich ann noch ein Rückstand ausscheidet, welcher sich ei neuer Erhitzung mit dem Bleisalze entschweseln ird; und die in dem Reverberirosen erhaltenen chlacken müßte man weiter ausschmelzen.

Anf diese Weise wird man gewiß am besten das schweselsaure Blei zu Gute machen können; mit wenig Mühe und Kosten wird man 65 bis 66 Pret. Blei erhalten, welches wegen seiner Reinheit sehr gesucht seyn dürste; denn es findet sich davin kann noch etwas Silber und keine Spur von Kupfer, Zink oder Antimon, welche Metalle sehr haufig die Dehnbarkeit des kauslichen Bleies vermindern.

#### Reduction des Bleisalzes zu Bleioxyd.

Das schweselsaure Bleioxydul verwandelt sich in reines Bleioxydul durch Erhitzung bis zum Weißglühen, wenn es bloss in solchem Verhaltniss mit Kohle vermengt werden, dass diese gerade hinreicht, die Schweselsaure zu schweslige Säure zu reduciren, oder um genau halb so viel schweselhaltiges Blei zu bilden, als bei der ganzlichen Reduction des Bleisalzes in metallisches Blei entsteht. Versuche bestimmen das Verhaltniss der Kohle zu 5 Procent. Das dadurch erhaltene Bleloxyd war vollkommen gleichartig, sest, glasig durchscheinend und lebhast gelb wie Harz.

Also kann man mit bloßer Kohle nach Belieben das schwefelsaure Bleioxydul in schwefelhaltiges Blei, metallisches Blei und oxydirtes Blei verwandeln.

Auch metallisches Blei zersetzt leicht die Schwefelsaure des Bleisalzes, und oxydirt sich selbst durch
Umwandlung des letztern in ein Oxyd. Nach der
Berechnung sind dazu 68 Pc. Blei nöthig, welches
Verhaltnifs auch der Versuch bestätigt. Mit 68 Theilen Blei zu 100 Bleisalz wurde ein sehr reines Oxyd
erhalten, wobei nur ein sehr kleines Bleikorn im

Boden des Tiegels zurückblieb. Bedient man sich dazu eines silberhaltigen Bleis, so bleibt das Silber mit wenigem Blei verbunden zurück, und das Verfahren ist dann zugleich ein Silberausbringen.

Statt des metaltischen Bleies kann man sich auch des Bleiglanzes oder eines halbgeschweselten Bleies bedienen: mit 7,5 Grm. des letztern gelang die Reduction von 10 Grm. Bleisalz vollkommen, wie dies auch die stöchiometrische Berechnung vermuthen liess.

#### Ausziehung der Schwefligen Säure.

Man könnte wohl die Zersetzung des schweselsauren Bleis im Großen vermittelst verschlossener Gefässe, wie irdener oder auch gusseiserner Röhren vornehmen, und das dabei sich entwickelnde schwefligsaure Gas in mit salpetrigsauren Dampfen gefüllten Bleikammern zu Schweselsaure herstellen. Wenn man dabei zur Reduction des Bleisalzes Kohle anwendete, so würde sich ohnschlbar das schwestigsaure Gas fast mit einem gleichen Gewichte Kohlensäure und Kohlenoxydgas vermischen und damit die Kammern bald überfüllen. Um dies zu hindern, müsste man zuerst zwei Theile des Bleisalzes zu halbgeschweseltes Blei vermittelst Kohle in einem Reverberirosen reduciren, und dieses dann wieder mit Einem Theile schweselsaures Blei in den Rohren erhitzen, wodurch man zuletzt aus dem Bleisalze etwa zwei Drittheile der schwesligen Saure, welche dasselbe liefern könnte, erhalten würde.

Um aber sämmtliche Säure in völliger Reinheit zu erhalten, müßte man das Bleisalz mit Bleiglanz oder Eisenseile (letztere in einem Verhältnisse von 15 Pc.) zersetzen; da aber der Schwesel jetzt wohlfeil ist, so möchte überhaupt eine vortheilhaste Gewinnung der. schwesligen Säure aus dem Bleisalze, wenigstens auf den angesührten Wegen, kaum zu erwarten seyn.

## Behandlung des Bleivitriols mit Schwefelblei.

In einer Bleihütte möchte es sehr vortheilhaft seyn, Bleiglanz (Schweselblei) mit schweselsaurem Blei vermengt, zu behandeln, weil man dabei das Rösten des Bleiglanzes erspart. Um die Entschweselung vollständig zu bewirken, sind zu 79 Theilen Bleiglanz 100 Theile Bleisalz nöthig, wohei 157 Th. metallisches Blei gewonnen werden. Ist der Bleiglanz silberhaltig, so muß man davon weniger nehmen, etwa nur 50 Bleiglanz auf 100 Bleisalz, um das Werkblei anzureichern und dessen Menge zu vermindern. Wie nun auch die Mischung seyn mag, auf jeden Fall muß sie wie bloßer Bleiglanz im Reverberirosen behandelt werden, worüber Puvis in den Ann. des Min. II. 501 nachzusehen ist.

# Zersetzung durch Kieselerde,

Für sich allein ist das schweselsaure Blei in der Hitze nicht zu zersetzen; allein man kann vermathen, dass Kieselerde oder andere mit den Bleioxyden sich verglasende Substanzen dabei thatig einwirken konnten. Dies bestätigt auch die Ersahrung.

Es wurden 16 Grm. Bergkrystall feingepülvert mit 11 Gr. Bleivitriol vermengt in einen genau abgewogenem bessischen kleinen Tiegel, welcher wie-

der in einem andern wohl lutirten Tiegel eingesetzt war, eine Stunde lang allmählig bis zu 60 Pyrometergraden erhitzt; nachdem man nun den kleinen Tiegel von neuem wog, so fand sich eine Gewichtsverminderung von 3,5 Grm.: dieser Verlust entspricht ohngefahr den 2,9 Grm. in 11 Grm. Bleivitriol befindlicher Schweselsäure, und dies Salz hatte auch seine sämmtliche Säure verlohren, und, der im Tiegel befindliche Rückstand bildete ein durchsichtiges schwammiges Schmelz von schöner weißer Far-Der Versuch mit verschiedenem Zusatze von be. Quarz wiederholt, gab immer eine Zersetzung: mit 4 Kiesel zu 6 und 12 Bleivitriol entstanden dichte vollkommen durchsichtige Gläser von schwefelgelber und honiggelber Farbe; mit 4 Kiesel zu 3 Bleivitriol bildete sich nur ein schwammiges Schmelz, selbst bei einer Hitze von 150° Wegd. Eine Zersetzung des Bleivitriols und Verglasung findet schon bei 60° W. auch mit einem gleichwichtigen Gemenge von Thon und Kalk statt, welches für sich allein erst bei 150° fliesst.

Aus diesen Versuchen kann man schließen, daß das schwefelsaure Blei auch die verschiedenen blei-haltigen Flußmittel, und insbesondere die Bleiglasur in der Töpferei, sowie den Mennig für das Krystallglas ersetzen möchte, worüber folgende Experimente ver-anstaltet wurden.

#### Bleivitriol als Glasurmasse.

Mehrere kleine hessische Tiegel wurden mit einer dünnen Schicht von im Wasser zerlassenen Bleiwitriol überzogen, dann in Kapseln eingeschlossen bis zum Weissglühen erhitzt: sie fanden sich sämmt-

lich mit einem gelblichen durchscheinenden und glanzenden Glase überzogen, als wenn man sich dabei der besten Bleiglasur bedient hatte. Die englische Topferglasurmasse (Alquifoux) erster Sorte hesteht aus reinem Bleiglanz und verhalt sich zum Bleivitriol an Werth wie 15 zu 10; aber die gewöhnliche Glasurmasse enthalt außer Bleiglanz auch verschiedene weniger bleireiche Mineralien, als kohlensaures Blei und erdige Bestandtheile, so daß dieser Masse der Bleivitriol an Bleigehalt wenigstens gleichkommt.

### Bleivitriol statt Mennig zu Krystallglas.

Das sogenannte Krystallglas besteht bekanntlich aus Kieselerde, Kali oder Natron, und Bleioxyd. Der Bleigehalt ist nach der verschiedenen Bestimmung des Glases veränderlich: das zu Gegenständen des Luxus bestimmte enthalt gewöhnlich.

Kieselerde 61 Bleioxyd 55 Kali 6

Hierzu hat man sich bisher nur des Mennigs bedient, welcher außer seinem hohen Preise (100 bis 120 Franken für den metrischen Centner) auch noch das Unbequeme hat, daß durch seinen gewöhnlichen Kupfergehalt das Glas ins Bläuliche schielt, was bei dem Bleivitriol, der immer sehr rein ausfahlt, nicht der Fall ist; und da der Bleivitriol sehr wohlfeil ist (10 bis 12 Fr. den C.), so verdieut er schon deshalb

<sup>\*)</sup> Dies int das Rosultat, einer Analyse des Krystallglascs von Vonèche, und stimmt auf eine auffallende Woise mit der einfachen Formel KPI2S13 überein.

als Stellvertreter des Mennigs geprüft zu werden. In Kleinem hat sich bei Glasversuchen der Bleivitriol bewährt, und scheint auch für gewöhnliche Gläser und für die Glasur der Fayence dienlich zu seyn; da aber feine Krystallgläser eine Dichtigkeit und Klarheit besitzen müssen, wobei der Bleivitriol leicht hinderlich seyn könnte, so müssen erst Versuche im Großen von Glasfabrikanten angestellt werden, ehe sich darüber etwas Bestimmtes sagen

angestellte Versuche mitgetheilt. Ein Gemenge von

Bergkrystull, gepülvert 42 Grm.
Bleivitriol 9 -

läst. Vorlaufig werden hier folgende im Laboratorio

Kohlensaurem Kali, calcinirt 2 —

wurde in einem abgewogenen irdenen Tiegel bis zu 60° W. geglühet: nach dem Schmelzen hatte der Tiegel an Gewicht 2,7 Gran verlohren, was genau dem Gehalte an Schweselszure in dem Bleivitriole, verbunden mit dem Kohlenszuregehalte des Kalisalzes, entspricht. Das Product war ein glasiges durchscheinendes und milchweises Schmelz, aber voll

scheinendes und milchweißes Schmelz, aber voll Blasen. Die Hitze war zur Verglasung nicht stark genug gewesen, doch hatte sich der Bleivitriol vollständig zersetzt.

Ein ahnliches Gemenge von

Bergkrystallpulver 72 Grm.
Bleivitriof 15 —
calcinirtem kohlens. Kali 15 —

bis zu 130 Pyrometergruden geglühet, gab ein durchsichtiges, aber etwas grauliches, doch weniger blusiges Glas. Ein dritter ahulicher Versuch lieserte ein Marss Glas, doch auch noch nicht ganz ohne Blasen.

Die Schwierigkeit, ein blasenfreies Krystallglas gu erhalten, kommt daher, daß im Augenblicke des Schmelzens ein Aufwallen eintritt, welches zuweilen bis zum Ueberschäumen aus dem Tiegel steigt. Dies Aufwailen wird vorzüglich durch Entwicklung von schwesliger Saure und Sauerstoffgas aus dem Bieivitriole verursacht, und konnte wahrscheinlich sehr vermindert werden, wenn man zuerst ein Kieseiblei vermittelst seinem Quarzsand und Bleivitriol darstellte, und dieses dann wieder mit dem Kalisalze schmelzte. Versuche beweisen wenigstens, dass man mit etwa 75 Bleivitriol auf 100 Kiesel ein Kieselblei erhalten kann, welches zwar wegen uuvolikommener Schmelzung nur ein schwammiges oder schlackenartiges Email darstellt, aber dafür auch den Heerd der Oesen, woran es sich kaum anhäugt, weniger .beschädigt, und nachher leichter zu zerreiben ist, Als namlich 100 Grm. feiner Sand als festes Glas. mit 75 Grm. Bieivitriol geschmolzen wurden, so erhielt man ein Kieselblei, weiches mit 18 Grm. reiner Pottasche zerrieben und geschmolzen, wirklich ein durchsichtiges und vollkommen dichtes, aber etwas ins Grünliche schielendes Gias darstelite. Diese Fatbung konute aber von einigen Thontheilchen herruhren, die sich vom Deckel des Tiegels abgelöst liatten.

Ausziehung der Säure vermittelst Kieselerde.

Wenn man den Bleivitriol durch Quarzsand in irdenen Rohren zersetzen will, was keine Schwierigkeit hat, sofern man die Masse nur nicht bis zum völli-

gen Schmelzen erhitzt, so kann man in Bleikammern. welche eine gewisse Menge Salpetergas enthalten, das schwesligsaure Gas auffangen und durch Absorption von Sauerstoff zu Schwefelsaure herstellen; dabei muss von Zeit zu Zeit etwas Wasserdunst zugelassen werden. Da es nicht nöthig ist, atmosphärische Lust einzulassen, so würde die Kammer sich nicht mit Stickgas aufüllen, wie beim gewohnlichen Verbrennen des Schwefels; man brauchte die Kammer auch nicht zu öffnen, so daß folglich der einmal darin befindliche salpetrigsaure Dampf fast unaushörlich dienen konnte. Auf solche Weise würde man den Bleivitriol, gleichsam analysirt, in seinem ganzen Umfange zu Gute machen, indem man zuerst seinen Bleigehalt in eine Masse von Werth verwandelte, und dann seine Saure mit Hülse von etwas Salpeter wieder herstellte.

# Zersetzung durch kohlensaures Ammonium.,

Um nichts zu übergehen, was den hier behandelten Gegenstand betrifft, sind noch zwei Benutzungsarten des Bleivitriols anzuzeigen; nämlich zuerst die Zersetzung desselben durch das unreine kohlensaure Ammonium, welches man bei Destillation animalischer Substanzen erhält: hierdurch kann man das schwefelsaure Bleioxydul in ein kohlensaures verwandeln, und dieses wieder in einen Reverberir- oder Schmelzofen reduciren. Diese Methode ist von Pluvin et angewandt worden; sie ist gut, aber nur in Verbindung mit Salmiakfabrikation anwendbar.

## 500 Berthier über Benutzung des Bleivitriols.

Zersetzung durch kohlensaures Kali.

Dann kann man auch das schweselsaure Bleioxydul in reines kohlensaures oder in ein Bleiweiß verwandeln. Dies Verfahren ist langst vorgeschlagen und im Kleinen versucht, aber, wie es scheint, nech nicht sabrikmassig ausgesührt worden. Um diese Zersetzung zu bewirken, muß der Bleivitriol mit kohlensaurem Kali gekocht werden, worauf man die Flüssigkeiten filtrirt und abdampst, um daraus das schweselsaure Kali für die Alaunsabrikation zu gewinnen. Doch wird diese Methode nur dann Vortheil bringen, wenn das Bleiweiß ehen so rein, leicht und zart aussallt, als man es durch Zersetzung des Bleizuckers mit Kohlensaure darstellen Lann, was sehr su bezweiseln ist; und da das schweselsaure Kali durch die jetzigen Salpeter - und Schweselsauresabriken sehr wohlseil geworden, so würde dessen Gewinn zur Deckung des Pottaschenverbrauchs wenig beitragen.

# H. I. Brooke über ein neues Bleierz \*).

Dies zu Wanloch-Head in Begleitung von Weißbleierz und kupferhaltigem schwefel-kohlensaurem Blei von Sowerby entdeckte, und in seiner Brit. Min. III. 5 als kohlensaures Kupfer beschriebene, Bleisalz gleicht an Farbe der lebhastesten Kupferlasur. Sein spec. Gew. ist 5.30 bis 5,43. Er ritzt den Bleivitriol, wird aber von Weißbleierz geritzt.

Eine Ansicht der kleinen Krystalle gieht beistehende Figur. Die Winkel sind folgende:

| M zù  | T | • | • | • | • | 102045/  | ابم    | · · · | ./    |
|-------|---|---|---|---|---|----------|--------|-------|-------|
|       | b |   | • | • |   | 104 50   | 11 24  | a Z   | - 1.1 |
|       | C | • |   | • |   | 120 50 . | % \ \  |       | M     |
|       | P | • | • | • |   | ეი ი     |        | .     | ].    |
| T zu  | a | • | • | • | • | 161 5o   | ار ارا |       | 12    |
| M′ zu | b |   |   | • | • | 104 50   | MY I   | a     | 101   |
|       | Т | • |   |   | • | 102 45   | 11     |       | 1 )   |
| P zu  |   |   |   |   |   | 90 O     | • 1    | į į   | 1     |

Die Spaltbarkeit ist parallel den Flächen M und T. Ein Querdurchgang ist nicht zu finden; da aber die Fläche P mit M und T rechte Winkel macht und die Fläche M nicht unter demselben Winkel gegen die Flächen b' und T liegt, so kann die Grundform

<sup>4)</sup> Ans den Ann, of Philos. IV, 217.

## 302 Brooke über den Kupfer-Bleivitriol.

als ein gerades Prisma, dessen Grundfläche ein schiefwinkliches Parallelogramm ist, betrachtet werden.

Wenn die Fläche b als durch einfache Decrescens an der scharfen Seitenkante des Prisma entstanden angenommen wird, so möchte sich die Endkante der Fläche M zu der von T verhalten wie 11 zu 25 nahe, und sind die Flächen e und e' ebenfalls durch eine Decrescenz von Einer Reihe an den Endkanten entstanden, so wird die Hohe des Prisma zu dem Durchmesser nach der größten Endkante sich fast wie 15 zu 25 verhalten.

Die Analyse gab

Schwefelsaures Blei 75,4
Kupferoxyd . . 18,0
Glühungsverlust . 4,7

98,1

Da bei der Auflösung des Minerals in Schwefel
kein merkliches Aufbrausen entstand, so kann

säure kein merkliches Aufbrausen entstand, so kann man den Verlust durch Glühen als bloßes Wasser ansetzen; und wenn das Aequilent des schwefelsauren Bleis (1 Bleioxydul = 14 + 1 Schwefelsäure = 5), 19, und das des Kupferhydrats (1 Kupferoxyd = 10 + 2 Wasser = 2,25) 12,25 ist, so besteht dieser Kupferbleivitriol aus

2 Anth. schwefelsauren Bleioxyduls 75,5
1 Anth. Kupferoxydhydrat . . 24,4
99,9

# Berthier über die Manganoxyde \*).

Außer der Mangansaure in dem Chamaleon hat das Mangan noch vier Oxyde, deren Zusammensetzung von Berzelius und Arfvedson mit großer Genauigkeit bestimmt worden.

Das Protoxyd erhalt man leicht durch Weißsglühen des kohlensauren Mangans oder irgend eines
reinen Manganoxyds in einem mit Kohle ausgefütterten Tiegel; man kann mit beträchtlichen Mengen
arbeiten; denn wenn man nur das Glühen hinlänglich fortsetzt, so verbreitet sich die Reduction bis ins
Innere der Masse durch Cementation.

Das rothe Oxyd erhält man durch Calcination des Deutoxyds oder des Peroxyds; seine Farbe andert sich ab nach dem Grade der Dichtigkeit des angewandten Oxyds: nimmt man das sehr feste natürliche Peroxyd, so fällt das rothe Oxyd sehr dunkel, beinahe schwarz aus, ein feinzertheiltes Oxyd dagegen, wie man es vermittelst Chlorin darstellt, giebt ein hellrothes, dem lebhaftesten Eisenoxyd an Röthe fast gleichkommendes Oxyd.

100 Grammen dieses Oxydes in einem Kohlentiegel vier Stunden lang vor der Esse aufs stärkste-

<sup>\*)</sup> Uebersetzt aus den Ann. de Chim. XX. 186.

erhitzt, gaben an metallischem Mangan 7,34 Grm.; der Regulus war größtentheils dicht und nur an der Obersläche etwas schlackenartig, sehr spröde, und ließ sich unter der Keule zerreiben zu einem Pulver von körnigem und glanzendem Bruch und einem viel hellerm Grau als Eisen. Der Verlust von 2,66 Grm. zeigt die Menge des Oxygens an: sie beträgt etwas weniger als Berzelius gefunden, wahrscheinlich weil das Mangan wie das Eisen noch etwas Kohle zu-

rückhalt. Auf das rothe Manganoxyd wirkt die concentrirte und siedende Salpetersaure lebliaft : es wird anfangs braun, und wenn man das Sieden eine Zeitlang fortsetzt, so wird das Zurückbleibende gans schwarz. Dieser Rückstand ist kein Deutoxyd, sondern Paroyd, wie schon Gay-Lüssac gesunden, denn nach dem völligen Trocknen verliert es durch Calcination 10 bis 12 Pc. an Gewicht, während das Deutoxyd nur 53/5 Pc. verliert. Das Verhältnis. welches man erhält, ist so, dass es durch Calcination eine Menge rothes Oxyd gleich 0,55 des angewandten Oxydes giebt (?). Hiernach scheint es mir natürlicher, das rothe Oxyd für eine Verbindung von 2 Atomen Protoxyd und 1 At. Peroxyd, oder für

Protoxyd 0,621 Peroxyd 0,579 2 Mn + Mn

anzusehen, als für eine Verbindung von 1 At. Protoxyd und 2 At. Deutoxyd, nämlich von

Protoxyd 0,297 Mn + 2 Mn Deutoxyd 0,703

Die erstere Annahme ziehe ich um so mehr vor. da ich das Peroxyd schon als die Stelle einer Saure vertretend in baryterdehaltigen Braunsteinerzen angetroffen habe, und auch der Analogie gemäß dieses Oxyd dazu mehr geeignet ist als das Deutoxyd. Uebrigens kann man die Zusammensetzung des rothen Oxydes mit Mn' 5 darstellen, wodurch man alle Hypothese vermeidet.

Ein Deutoxyd oder Peroxyd vollkommen rein darzustellen, ist nicht ganz leicht; jedes dieser Oxyde ist bei künstlicher Bereitung fast immer mit dem andern vermischt, aber in Mineralien findet man sie rein für sich.

Um das Deutoxyd zu bereiten, muß man salpetersaures Mangan bis zum Dunkelroth lange genug, um alles Peroxyd zu zersetzen, glühen und in
dieser Temperatur erhalten, damit das Deutoxyd
sich nicht wieder selbst zersetzt. Von concentrirter
Salpetersaure wird dies Oxyd ziemlich leicht angegriffen und zersetzt zu Protoxyd, welches sich auflöst, und zu dem unaussosiehen Peroxyd.

Das Peroxyd zu bereiten, kann man entweder das rothe Oxyd mit concentrirter Salpetersaure kochen, wie vorhin angegeben, oder das salpetersaure Mangan durch Hitze zersetzen. Das erstere Verfahren giebt ein vollkommen schwarzes Oxyd, aber beim zu starken Trocknen entweicht daraus leicht etwas Oxygen.

, Salpetersaures Mangan allmählig bis zum ansangenden Rothglühen erhitzt, giebt ein zähes, hartes Oxyd von metallähnlichen Schwarz, wie einige Braunsteinerze. Um dasselbe ganz rein und frei von Salz zu erhalten, muß man es zerreihen, mit heißer eoncentrirter Salpetersäure waschen, und von Neuem

natürliche Peroxyd verhält sich ge Weise unter ähnlichen Umständen. Peroxyd aus Deutschland, welches di cination einen Gewichtsverlust von 1

leidet, verlor dadurch nur 6 Pc., einem halbstündigen Dunkelrothglii worden: es hatte eine braune Farbe ohne seinen metallischen Glanz zu

cirt worden. Nach stundenlangem Si aufgelöste Menge höchstens auf 6 Pc.

zeigte sich nur zum Theil verändert is Auf das Peroxyd ist die concen säure in der Kälte ohne Wirkung, in aber löst sich eine kleine Menge at Protoxyd unter Entwicklung von O1

ten Peroxyds. Das rothe Oxyd, das Deutoxyd oxyd des Mangans lassen sich sehr leich reduciren mit Hülfe von Kohle:

in einem damit ausgefütterten Tiegel bi glühen bringen. Operirt man mit ein

#### über die Manganoxyde.

ge Gangart 0,2 Wasser und also 18,8 Grm. reines roxyd enthielt, wog nach dem Glühen in einem sgefütterten Tiegel nur 15,58 Grm., und hatte sich, ne auseinander zu fallen, ganzlich in Protoxyd rwandelt. Rechnet man von diesem Verluste 5,62 m. die 0,2 Grm. Wasser ab, so bleiben 5,42 Grm. cygen aus 18,8 Grm. Peroxyd, welche Menge Oxyn nahe 18 Pc. (oder genau 0,1802) beträgt. 'Nach rzelius müßte dies Oxygen 0,1799 beträgen: eine mäherung der Resultate, die nicht größer seyn

Also verliert das Peroxyd 18 Pc. Oxygen bei der duction zu Protoxyd und 12 Pc. bei der Umwandng in rothes Oxyd, welches letztere wieder 0,734 etall hochstens enthält. Hieraus lässt sich die Zunmensetzung dieser drei Oxyde bestimmen: sie mmt genau mit den Angaben von Berzelius und svedson übereiu. Mit dem Deutoxyde habe ich inen Versuch angestellt.

Wenn man kohlensaures Mangan, frisch gefäles oder auch nur gepülvertes, in Wasser vertheilt d dann Chloringas durchströmen läßt, so nimmt s Salz sögleich eine braune Farbe an, die Kohlenre wird frei, und salzsaures Mangan bildet sich, gleich mit einem Hydrate, welches ein höheres tyd als das Protoxyd zur Basis hat. Wird der isström in solchem Uebermaaße fortgesetzt, daß Flüßigkeit nach vier und zwanzig Stunden noch nies Chlorin enthält, so bildet sich ein Hydrat des roxydes; ist aber nicht genug Chlorin, um sämmthes kohlensaures Salz zu zersetzen, so kann nur i Deutoxyd entstehen; meistentheils aber erhält

man ein Gemisch beider Hydrate, indem das Chlorin auf das Dentoxyd wirkt, ehe die kleinen Körner des Carbonats schon bis ins Innere durchdrungen und ganzlich zersetzt worden.

Das etwa zurückgebliehene kohlensaure Mangan kann man von den Hydraten leicht vermittelst Essigsäure oder schwacher Salpetersäure scheiden, wodurch die Hydrate nicht angegriffen werden.

Die beiden Hydrate sind sich im Aeußern gleich: sie erscheinen nämlich als ein voluminoses sehr leichtes Pulver mit kleinen glanzenden Blattchen. Auf dem Filter hält es viel Wasser zurück. Im heißen Wasserbade getrocknet, vermindert es sein Volum nicht und cohärirt nicht. Es ist dunkelbraun und stark abfarbend.

Behufs der Analyse habe ich eine bestimmte Menge aufangs stark geglühet, wodurch ich die Verhaltnisse des sich bildenden rothen Oxydes, des Wassergehalts und des entwickelten Oxygens erhielt. Dann destillirte ich eine andere Ahtheilung in einer kleinen Glasretorte, welche allmahlig bis zum Rothglühen erhitzt wurde, und woran eine sehr leichte, wohl ausgetrocknete Glasröhre hesestigt war. dieser Rohre mußte sich sammtliches Wasser verdichten, indem ich mit der Weingeistslamme nach und nach die Theile des Retortenhalses, worin sich Wassertropschen aulegten, erhitzte. Da die Röhre vorher genau gewogen worden, so gab mir das vermehrte Gewicht der Röhre nach der Operation das Verhaltnis des Wassers. Zur Controlle wog ich auch das rückstandige Oxyd und reducirte dieses durch angemessenes Glühen zu rothem Oxyd. Durch diese Versuche fand ich, dass während der Destillation sich 1/2 bis 1/3 so viel Oxygen entwickelt, als das Oxyd bei Umwandlung zu rothem Oxyde verlieren muß. Das Oxygen wird zugleich mit dem Wasser frei und schon etwas früher, wovon man sich beim Glühen einer bestimmten Menge flydrat in einer engen Glasröhre überzeugen kann: das Wasser fangt kaum an die Wände der Röhre zu beschlagen, als schon diese ganz mit Oxygen gefüllt ist.

Das mit einem Uebermaafs von Chlorin bereitete und in einer durch Wasserdampfe erhitzten Vorrichtung stark getrocknete Hydrat hat mit im Durchschnitt aus vielen Versuchen gegeben:

Rothes Oxyd . 0,77 Oxygen . . . 0,11 Wasser . . . 0,12.

Wenn nun nach Berzelius 0,770 rothes Oxyd mit 0,106 Oxygen das Peroxyd darstellen, so ist das analysirte ein Hydrat des Peroxyd; aber in diesem Hydrate findet sich das Wasser nach keinem ganz einfachen Verhältnisse, dagegen enthält das Wasser so viel Oxygen, als sich bei der Calcination entwickelt, nämlich ein Drittel des Sauerstoffgehalts im Peroxyde. Die Formel für das Hydrat ist also

 $\ddot{\mathbf{M}}\mathbf{n} + 4/3 \, \mathbf{Aq}$ 

Die mit einer geringern Menge Chlorin bereiteten und von zurückgebliebenen kohlensaurem Mangan durch schwache Salpetersaure gereinigten Hydrate haben mir sammtlich etwa 12 Pc. Wasser und 4 bis 8 Pc. Oxygen gegeben: sind also Gemenge, wie schon vorhin gesagt. Ein reines Hydrat des

## 510 Berthier über die Manganoxyde.

Deutoxyds würde nicht mehr als 3 Pc. Oxygen entwickelt haben.

Läst man eine etwas concentrirte Salpetersaure über dem Hydrate des Deutoxydes oder des Peroxydes sieden, so löst sich ein Theil auf unter Entwicklung von Oxygen, und ein Hydrat des Peroxyds bildet sich, welches weniger Wasser enthält, als das mit Chlorin unmittelbar dargestellte. Dieses neue Hydrat erscheint nach dem Waschen und starken Trocknen in festen zähen, der Reibkeule widerstehenden Stücken von erdigem Bruch und etwas braunlichem Schwarz. Ich fand dasselbe zusammengesetzt aus

Rothem Oxyd 0,840 Oxygen . . 0,115 Wasser . . 0,045

Es scheint hiernach drei Mal weniger Wasser als das vorige zu enthalten; doch nähert es sich eben sowohl der Zusammensetzung in folgender Formel:

Mn + 1/2 Aq.

# Berzelius über den efflorescirenden weissen Schwefelkies. \*)

Der weiße Schweselkies unterscheidet sich an Krystallisation bekanntlich so sehr von dem gelben, daß Hauy sie in zwei verschiedene Arten trennen zu müssen glaubte. Da aber die chemische Analyse keine verschiedene Zusammensetzung in diesen beiden Schweselkiesen findet, so bieten sie ein neues Beispiel von Ausnahme aus der allgemeinen Regel dar, wie man diese schon in den beiden Krystallformen des kohlensauren Kalks, und in den von Mitscherlich neuerlich gezeigten doppelten Formen des sauren phosphorsauren Natrons gesehen hat.

Der weiße Schweselkies kommt in zwei Abänderungen vor: die eine von vollkommener Krystallisation zersetzt sich nicht an der Lust, während die
andere leicht efflorescirt und zu einem vitriolischen
Pulver zerfällt. Dies Verhalten deutet auf eine verschiedene Zusammensetzung hin, welche eine nähere
Untersuchung verdient, um zu ersahren, ob daraus
eine Verschiedenheit der beiden Kiese abgeleitet werden kann.

<sup>4)</sup> Aus den Ann. de Chimie XIX. 440.

#### Berzelius

312

Ich ließ ein Stück weißen Schweselkies 2 1/2

Jahre lang effloresciren, und nachdem es völlig zersetzt war, unternahm ich die Untersuchung. Das

Volum hatte fast ums Doppelte zugenommen; das
Stück war durchgängig blättrig und zerfiel bei der
leisesten Berührung. Ein Theil der Masse bestand
aus einem Pulver von styptischem Geschmack und
weißer Farbe, welche an den Endpuncten der Theilchen ins Gelbe übergieng. Unter dem Microscop
erschien die Masse durchaus voll Spalten mit einem
weiße ausgeglüheten Salze, zwischen welchem unzersetzter mehr oder weniger crystallinischer weisser Schweselkies durchschimmerte.

Ich behandelte eine bestimmte Menge mit Wasser und sonderte das Unauslösliche ab. Dieses bestand zum Theil aus einem gröblichen Pulver von kleinen Schweselkrystallen, zwischen welchen sieh ein seineres leichteres Pulver von grauer fast schwärzlicher Farbe besand. Dies Pulver erschien vor dem Mikroskop als glänzende Schweselkiestheilchen, ohne Spur von abgeschiedenem Schwesel.

Die Auslösung setzte in Berührung mit der Lust ein ochergelbes Pulver ab: sie war also neutral. Ich behandelte sie mit Salpetersaure, um das Eisen zum Maximum zu oxydiren, und zersetzte sie dann vermittelst salzsaurem Baryt und atzendem Ammonium: ich erhielt 2,05 Grammen schwetelsauren Baryt, und nach Ausscheidung des überschüßigen salzsauren Baryts vermittelst Schweselsaure, e.68 Grm. Eisenoxyd, genau so viel als ein neutrales schweielsaures Ei-

senoxydulsalz (FeS2) gegeben haben würde; denn 29.16: 9.78 = 2,05: 6,009. Das entstandene Salz entsprach 0,74 Grammen Schwefeleisen im Minimo (Fe S<sup>2</sup>), aber der unzersetzte Rückstand des Schwefelkieses betrug 4,653 Grm., also sechs bis sieben Mal so viel als der efforescirte Theil.

Um zu untersuchen, ob der unzersetzte Theil keinen freien Schwefel enthielte, löste sich eine bestimmte feinzertheilte Menge in Salpetersalzsäure bis zur gänzlichen Säurung des Schwefels auf. Es blieb etwas Kiesclerde zurück. Die Auslösung gab 0,64 Grm. Eisenoxyd und 3,82 schweselsauren Baryt, vollkommen übereinstimmend mit der Zusammensetzung des Schwefeleisens im Maximo (FeS4), d. i. des Schweselkieses. Da nun aber der efflorescirte Theil ein schwefelsaures Oxydul ohne Ueberschuß an Säure ist, und bei dieser Zersetzung sich kein Schwefel ausscheidet, so bestand ohnstreitig der efflorescirte Theil aus Schwefeleisen im Minimo, das man noch nicht für sich allein gefunden hat (indem der nicht effloreseirende Magnetkies bekanntlich aus FeS4+6FeS2 susammengesetzt ist), der unzersetzte Theil aber war Schweseleisen im Maximo.

Die efflorescirenden Schwefelkiese können hiernach nichts anders seyn, als mehr oder weniger auskrystallisirte Theilchen von Fe S<sup>4</sup>, verbunden durch
eine geringere Menge von Fe S<sup>2</sup>, welches letztere
Schwefeleisen im Minimo sich nach und nach durch
Luft und Feuchtigkeit in Fe S<sup>2</sup> verwandelt, wobei der
Schwefelkies in dem Maasse seine Coharenz verliert,
als das Bindungsmit<sup>t</sup>el der crystallisirten Theilchen
zerstört wird.

# Darstellung eines schönen Grüns. \*)

#### V o m

#### H. Braconnot.

Hr. Noel zu Nancy, Inhaber einer ausgezeichneten Manufactur bunter Papiere, theilte mir zur Analyse ein treffliches Grün mit, welches seit einigen Jahren in den Handel gekommen ist; und sagte mir dabei, daß ein Farbenfabrikant zu Schweinfurt gans allein um das Geheimniß ihrer Bereitung wisse. Ich stellte sogleich verschiedene Versuche an, die Zusammensetzung dieses Präparats kennen zu lernen, und fand bald, daß es eine dreifarbige Verbindung von arseniger Säure mit Kupferoxydhydrat und Essigsäure darstellt. Es ist hiernach dem Scheelischen Grün ahnlich, allein seine Farbe fällt nicht so dunkel aus.

Nicht so leicht gelang mir die Wiederherstellung dieser Farbe, doch mit Beharrlichkeit überwand ich endlich alle Schwierigkeiten. Anfangs glaubte ich diese Tripelverbindung dadurch zu erhalten, dass ich das Scheelische Grün mit destillirtem Essig benetzte, allein die lebhaste Farbe wollte sich nicht

<sup>\*)</sup> Aus den Ann. de Chimie XXI, 53.

bilden, auch nicht mit Hülfe der Warme. Unter mehreren Methoden ist mir endlich folgende am besten gelungen:

Ich lose 6 Theile Kupservitriol in wenigem heißen Wasser auf, und zugleich lasse ich 6 Theile weißen Arsenik in Wasser sieden mit 8 Theilen gewöhnlicher Potasche (sie war von mitteler Sorte, etwa von 45° nach Descroizilles Alkalimeter), bis sich keine Kohlensaure mehr entwickelt. Diese Auflösung mische ich noch heiß mit der erstern unter beständigem Umrühren, bis das Aufwallen ganz aufgehört hat: es bildet sich dann ein reichlicher Niederschlag von schmutzig grünlichgelber Farbe. Hierzu setze ich Essigsäure (sie war aus Holzsäure dargestellt, und sättigte 15 Pc. kohlensauren Kalk) etwa 5 Theile oder soviel, dass in der Mischung ein Essiggeruch vorherrscht. Nach und nach vermindert sich der Niederschlag, und in einigen Stunden setzt sich von selbst am Grunde der ganzlich entfarbten Auflösung ein krystallinisches Pulver von sehr schoner grüner Farbe ab. Dann sondere ich bald die überstehende Flüssigkeit ab, damit sich nicht auch Arsenikoxyd absetzt, wodurch das Grün blasser werden würde. Endlich süsse ich das Pulver mit vielen siedendem Wasser aus, um allen Ueberschuss an Arsenik wegzunehmen.

Man muß sich hüten, der Kupfervitriolauflösung nicht zu viel arsenigsaures Kali zuzusetzen, weil dadurch nur zu viel Essigsäure gesättigt und verloren gehen würde, indem diese gerade in einem Uebermaaße anwesend seyn muß, ohne ein merkliches Außbrausen zu veranlassen, weshalb man auch ein

# 316 Braconnot über eine grüne Mineralfarbe,

gnt mit Arsenik gesättigtes arsenigsaures Kali anwendet. Freilich bleibt ein wenig arsenige Säure in den Mutterlaugen zurück, allein diese kann man wieder zu dem Scheeleschen gebrauchen, womit man geringere bunte Papiere zu farben pflegt. Es scheint mir auch gut zu seyn, wenn man zu der Mischung, ehe sich das schöne Grün zeigt, etwas von schon fertiger Farbe zusetzt, um den Niederschlag zu befordern, so wie ein Krystall die Theilchen seiner Art in Auflösungen an sich zieht.

Nachher habe ich dies Verfahren mit einigen Abänderungen mehr im Großen ausgeführt in der Noelschen Manusactur: wir bedienten uns nämlich eines mit 8 statt 6 Th. Arsenikoxyd präparirten arsenigsauren Kalis, und wandten die Auslösungen mehr concentrirt an, worauf nach einigen Stunden sich auf der Oberstäche der Mischung ein Häutchen von vortresslichem Grün bildete. Als nun die Mischung erwärmt wurde, so präcipitirte sich ein schwerfalliges Pulver, das wir mit vielem Wasser aussüsten, um das beträchtliche Uebermaaß an Arsenik zu entsernen. Das erhaltene Grün war herrlich; mehrere Maler hielten es für krästiger als das Schweinsurter.

Vielleicht lassen sich die Verhaltnisse dieser Zusammensetzung und das Verfahren noch mit Vortheil durch mehrere Versuche abändern \*).

<sup>\*)</sup> Nach Kastner (Repert, d. Pharm. XIII. 469 und 446) bereitet man das Schweinfurter Grün durch Zusatz einer concentrirten Auflösung von Grünspan (10 Th.) zu einer kechenden Auflösung von weilsen Arsenik (8 bis 9 Th.).

# Spiegelglas mit Hülfe von Kochsalz und Glaubersalz.

Die von Gehlen und Westrumb gezeigte Anwendung des Kochsalzes und Glaubersalzes zur Glasfabrikation hat man jetzt auch in Frankreich vortheilhaft gefunden, wie die Versuche des Directors der Spiegelfabrik zu Säint-Gobin Le Guay in den Ann. de l'industrie VII. 192 zeigen. Man giebt jenen Salzen in dieser Fabrik selbst den Vorzug vor den gewöhnlichen Sodaarten, welche wegen ihres Gehalts an fremden Salzen viel Glasgalle oder unzersetzte, die Arbeit hindernde und die Tiegel leicht zerstörende Massen geben, während jene mit Kohlo vermengten oder sonst regelmäßig behandelten reinen Salze sich gleichformiger zersetzen.

Schöner noch ist das Wiener Grün, welches keine freie arsenige Säure enthält, und nach Liebig durch Zusatz von 4 Th. Grünspan zu 5 Th. weißen Arsenikoxyd, beide in Essig statt in Wasser aufgelöst, unter Einkochen dargestellt, durch neuen Zusatz von Kupfer - oder Arseniklösung aber heller oder dunkler wird. Die obige Bereitung des Grüns hat ein technischer Chemiker, Hr. Deifsner zu Halle, geprüft, und im Allgemeinen gut gefunden: doch sind noch einige Abänderungen der Verhältnisse zu treffen, und namentlich scheint die Menge der Essigsäure zu gering zu seyn.

# 18 Le Guay über Glasfabrication.

Le Guay erhielt eine leicht fliesende Glasmasse und ein schones, bei 5 bis 4 Linien Dicke nur sehr wenig ins Grüne spielendes Glas durch folgenden Satz:

Abgeknistertes Kochsalz . . . 100 Theile

An der Luft gelöschten Kalk . 100 —

Sand . . . . . . . . . . 140 —

Altes Glas nach Belieben 50 bis 200 — Vorzüglich schön fiel das Glas von folgender Mischung aus:

Trocknes Glaubersalz 100 Th. Staubkalk . . . . 12 — Kohlenpulver . . . 19 —

Ein sehr dichtes, dem Krystall ahnliches Glas, gab folgende Mischung:

Trocknes Glaubersalz . 100 Th. Staubkalk . . . . . 266 —

Sand . . . . . . 500 —

Altes' Krystallglas 50 bis 200 —

Hiebei macht die genannte Spiegelfabrik noch folgende Mischungsverhaltnisse bekannt, welche nach genauen Versuchen den verschiedenen Glassatzen zum Grunde gelegt werden können.

Von einer gewöhnlichen Soda, welche aus 80 kohlensaurem Natron, 14 schwefelsaurem Natron und 6 salzsaurem Natron besteht, erfordern die angeführten 80 Theile kohlensaures Natron 200 Theile Sand und 8 Th. Kalk; die 14 Th. schwefelsaures Natron aber 70 Sand und 57,24 Kalk, und die 6 Th. salzsaures Natron 8,40 Sand und 6 Kalk.

j

Vorkommen des Jodins im Mineralwasser zu Sales in Piemont, nach Ängelini\*).

Die Quellen der Mineralwasser bei dem Dorfe Sales in der Piemontesischen Provinz Voghera kommt am Fusse eines Hügels aus einem Mergelboden ziemlich reichlich hervor und sammelt sich in einem kleinen Behalter. Schon G. Frasiati erwähnt derselben unter dem Namen Salsa. Das Wasser ist nicht durchsichtig, sondern trübe und etwas gelblich gefarbt; es hat einen starken Geruch nach Harn und Kochsalzlauge; der Geschmack ist salzigbitter. Grunde des Brunnens erheben sich unaufhörlich Gasblasen, welche auf der Obersläche eine Art Kochen erregen, besonders wenn man den Schlamm umrührt. Das Gas ist nach Romano Kohlensäure; doch wird durch das Wasser der Lackmus nicht merklich geröthet. Das Wasser hat fast die Temperatur der Atmosphäre; sein spec. Gewicht ist 1,0502.

<sup>\*)</sup> S. Duponchol in den Bulletins de la Soc. med. d'émulation. 1822. Oct. p. 431, und daselbet aus dem Respertorio med. chir. di Turino. Guil., so wie aus Berrini's Schrift über die Minoralquellen des Königreichs Serdinieu.

### 520 Angelini über Jodingehalt einer Quelle.

Canonicus Volta fand bei seiner Analyse dieser Quelle im Jahre 1788 ohngefahr 8 Pc. Kochsalz und etwas eisenhaltigen Thon. Nach Romauo's Analyse 1820 enthielt sie außer salzsaurem Natron und etwas Eisen auch mehrere salzsaure Erden.

Dies Mineralwasser wird gegen skrophulöse Krankheiten, besonders gegen Kröpfe, mit Erfolg angewandt; es steht deshalb in Ruf, nicht bloss unter den Einwohnern der Umgegend, sondern auch im Mailändischen und Paduanischen.

Aus der auffallenden Wirkung auf skrophulöse Geschwülste und besonders auf Kröpfe, schlossen schon mehrere Chemiker, dass die bisherigen Analysen des Wassers nicht genau seyn könnten, und Laurent Angelini, Chemiker und Apotheker zu Voghera, ward veranlaßt, das Wasser insbesondere auf Jodin zu prüfen. Als derselbe unter andern Reagentien auch Starke anwandte, so zeigte sich wirklich eine blaue Farbe, und nach Abdampsen einer gewissen Menge des Mineralwassers erhielt man nach Thenards Versahren Spuren von Jodin. Dr. Ricotti war Zeuge dieser Versuche.

Das Jodin schien an Kali gebunden zu seyn.

Analyse eines Steines, welcher sich in der Harnröhre eines Ochsen gefunden hat;

V 0 103

Hofrath Wurzer in Marburg.

Ich verdanke diesen Stein der Güte meines Freundes, des rühmlich bekannten Hrn. Medicinalraths Schneider in Fulda, welcher mir schrieb, dass sich der Stein in der Harnröhre eines sechsjährigen Ochsen befunden habe, welcher davon getödtet worden sey, weil der Eigenthümer ihn nicht hätte ausschneiden lassen. — In der Blase dieses Ochsen hatten sich nur Sand- und Grießkörner gefunden.

Der Stein hatte ohngefahr die Große eines kleinen Vogeleis, und beinahe dieselbe Gestalt. Er war
siemlich glatt und graugelblich. Ich spaltete ihn in
zwei Stücke, und fand weder einen Kern, noch
Schichten in demselben.

Bei der Analyse desselben wurde dieser Stein, hinsichtlich seiner Bestandtheile, von allen Harnsteinen der Ochsen und Kühe, deren Zerlegung mir bekannt geworden ist, so sehr abweichend erkannt, daß ich glaube, kein undankbares Geschäft zu übernehmen, wenn ich meine hierüber angestellte Arbeit und deren Resultate dem chemischen Publikum vorlege.

Ein Stückehen dieses Steins vor das Löthrohr gebracht, wurde schuell schwarz, und knisterte ein wenig; hei fortgesetztem Glühen wurde es stellenweise wieder weiß.

Nach dem Glühen, mit Wasser digerirt, wurde dieses alkalisch reagirend.

Mit Schwefelsaure, Salpeter-, Salz-, Essigsäure u. s. w. brausten Fragmente dieses Steins bedeutend auf.

Die Digestion dieser Steinstückehen mit Salpetersaure, gab nicht die leiseste Spur von Harnsaure.

A etzkalilange damit erwärmt, gab nicht die allermindeste Entwickelung von Ammonium.

Nach diesen Praliminarversuchen wurde dieser Stein fein gepülvert, und 24 Stunden mit Wasser digerirt: es hatte sich ein animalischer Stoff aufgelöst.

Ich übergos jetzt das Pulver mit Salzsanre; ein großer Theil davon löste sich rasch und unter starkem Aufbrausen auf. Als sich nichts mehr auslicste, wurde die Solution filtrirt; sie gab mit Ammonium ein Präcipitat von geringem Belang: es bestand aus phosphorsaurem Kalk und Eisenoxyd. Das erste ergab sich durch dessen Auflösung in Salpetersaure, und Präcipitation durch Eisenauslösungen und essigsaures Blei, wodnrch phosphorsaures Eisen und phosphorsaures Blei entstand; kleesaures Ammonium fällte kleesauren Kalk. Das zweite gieng durch Auslösung in Essigsäure und Präcipitation mit blausauren Kali hervor.

Ich forschte jetzt nach einem etwaigen Bitterd egehalt, unter andern, durch einen Zusatz von
ssischem phosphorsaurem Ammonium;
fand sich aber nicht die leiseste Spur von Magsia darin.

Nun kochte ich den bedeutenden Rest, den die ilssäure unangegriffen zurückgelassen hatte, vieral mit verdünnter salpetrigsaurer Salzsäure; es urde fast nichts aufgelöst; dann die Flüssigkeiten ich dem Filtriren verdampft, der Rest geglüht, ieb nur ein wenig Kalk mit einer kaum bemerke

ren Spur von Eisenoxyd zurück.

Die große Menge, welche nicht aufgelöst worden ar, wurde als Kieselerde erkannt. Ich brachte auf ein Filter, und süßte sie so lange mit /asser aus, bis das Ablaufende nicht mehr die saltersaure Silberauflösung trübte, trocknete sie gelin, und brachte sie dann in einen Platintiegel eine iertelstunde, in starke Rothglühhitze (noch is wurde sie gewogen). Vor dem Glühen war sie, ranimalischen Substanzen wegen graulich, nach mselben weiß und rauh. — Mit 3 Theilen Aetz-

li zusammengeschmolzen, löste sie sich im Wasser ne allen Zusatz von Säure vollkommen auf, it dem hundertfachen Gewicht Wasser verdünnt, ieb sie durch Säurezusatz ungetrüht.

Das Verhältniss der Bestandtheile war solgendes:
Kohlensaurer Kalk
. . . 56,8

Phosphorsaurer Kalk
Eisenoxyd
Kieselerdo
Thierisches Bindemittel
Wasser und Verlust

6, 2
1, 8
58, 2
5, 2

#### 524 Wurzer über eine Concretion.

Dieser Stein enthielt demnach, unter andern Bestandtheilen, Eisen und Kieselerde. Das erstere fand ich schon in mehrern thierischen Concretionen; die letztere wurde (obschon selten) bereits von einigen Chemikern (und auch von mir selbst) in menschlichen Blasensteinen angetroffen; aber immer war die Menge verhältnissmäßig nur sehr klein. In den Harnconcretionen von Ochsen, Pferden u. s. w. traf man sie, meines Wissens, bis jetzt nicht an. Dabei ist die hier aufgefundene Menge höchst auffallend.

### achtrag über das sogenannte färbende Wesen der Ostseeluft.

Von C. H. Pfaff in Kiel.

err Hofapotheker Krüger in Rostock hat eine ihe von Versuchen angestellt, um den sogenannten rhenden Wesen der Ostseelust auf die Spur kommen, und hat es wahrscheinlich zu machen nucht, dass ein Antheil Wasserstoffgas in der mosphäre, die auf der Ostsee ruht, hier im Spiel n möchte. Ich kann diese Meinung nicht eilen. Ich bemerke zuvörderst, dass Hr. Hermbdt dieses farbende Wesen eben sowohl in dem asser der Ostsee, als in der Lust über derselben unden haben will. Herr Krüger konnte das er-Resultat nicht erhalten. Würde er das Kochen , Seewassers eine Zeitlang fortgesetzt haben, so 's die vorgeschlagene salpetersaure Silberflösung durch die durchstreichenden Wassernpfe hinlanglich erhitzt worden ware, so würde ohne Zweisel jene merkwürdige Farbenverändeig, die einem chimarischen farbenden Wesen zu reilig zugeschrieben wurde, gleichfalls beobachtet, 1 bei gehöriger Abänderung der Versuche sich

überzeugt haben, dass die ganze Wirkung von den blossen Wasserdämpsen als solchen abhängt, wie ich in meinem in dem vorletzten Stücke dieses Journals abgedruckten Aufsatze umständlich und wie ich glaube vollkommen genügend dargethan habe, Jeder, der meine Versuche wiederholen will, wird dieselben Resultate erhalten. Was nun aber die Reaction der Seeluft selbst gegen die salpetersaure Silberauflosung betrifft, so ist sie bei Weitem nicht so bestimmt und constant, wie aus den eigenen Versuchen des Herrn Krüger erhellt, und wenn etwas dergleichen sich zeigt, so bin ich sehr geneigt, die Farbenwandlung, die durch das Licht vermittelt wird, der Salzsäure oder einem salzsauren Salze, das der Seelust beigemischt ist, zuzuschreiben. Ich habe durch eine passende Vorrichtung eine sehr große Quantitat von Seelust in einer Höhe von etwa 6 Fus über dem Spiegel der See mit einer bestimmten Quantitat destillirten Wassers waschen lassen, um dieses Wasser so viel möglich mit dem färbenden Wesen, wenn ein solches etwa vorhanden sevn sollte, zu sättigen, aber dieses Wasser hat gegen die salpetersaure Silberauslösung keine andere Reaction gezeigt, als eine sehr verdünnte Auslösung von Salzsäure oder von einem salzsauren Salze gezeigt haben würde. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass die salpetersaure Silberauflösung ein viel empfindlicheres Reagens für freie Salzsäure ist, als die Lackmustink-Wenn diese nicht im geringsten mehr geröthet wird, bringt jene noch eine schwache milchichte Trübung hervor, deren Parbe im Sonnenlichte ins Violettröthliche übergeht. Dass das Wasserstoffgas

sehr kräftig auf die salpetersaure Silberauflösung einwirkt, ist allerdings sehr wahr. Man lasse nur einige Biasen Wasserstoffgas durch eine solche Auflösung hindurchstreichen, und man wird sehr schnell eine braune Farbe zum Vorschein kommen sehen. ihrer Entwicklung bedarf es aber keineswegs des Lichts, während eine ähnliche Farbenerzeugung der Seelust durch das Licht vermittelt wird. Herr Krüger sich auf frühere Priestleyische Versuche über die Veränderung des Wasserstoffgases in eine andere Gasart in Berührung mit dem Wasser beruft (S. 590), so haben diese Versuche seitdem ihre richtige Deutung erhalten, und es ist alles gehörig auf das Gesetz der Ausgleichung der Gasarten unter einander außer dem Wasser und im Wasser zurückgeführt worden. Auch steht es doch mit allem, was wir durch genaue Erfahrungen über die Verbreitung der Gasarten unter einander wissen, im Widerspruche, dass bei dieser vollkommen freien Communication der Lustschichten mit einander ein ungleicher Antheil von Wasserstoffgas in einer Hohe von einigen und von 21 Fuss statt finden solite. Aber wohl lässt sich eine solche Verschiedenheit in Ansehung von Salztheilchen denken, die wohl mehr mechanisch der Seelust beigemengt sind. Ich glaube daher, dass die Physiker allen Grund haben, ihre Beistimmung zu der Annahme des Herrn Krüger zu suspendiren, bis sehr oft wiederholte Versuche . unter sehr verschiedenen Umständen - namentlich nach längerer Windstille, und dann wieder nach einem heftigen Sturme angestellt -Journ. f. Chem. N. R. 6. Bd. 5. Heft.

#### 528 Pfaff über die Ostseeluft.

F

Ausklarung bierüher verschafft haben. Auf jeden Fall dienen wenigstens die Versuche des Hrn. Krüger dazu, meine Behauptung zu bestätigen, dass sich Herr Hermbstädt in Ansehung des Daseyns eines färbenden Princips in dem Seewasser selbst geirrt habe.

# Ueber die Verflüchtigung sogenannter feuerbeständiger Salze durch die Destillation.

Von

Prof. C. H. Pfaff in Kiel.

Die Frage, ob die Seelust ihre Eigenschaft unter gewissen Umständen die salpetersaure Silberauflösung im Lichte zu farben, der Anwesenheit der Salzsaure oder eines salzsauren Salzes in derselben verdanke, steht in sehr genauer Verbindung mit der Frage: ob die im Seewasser enthaltenen Salze sich verflüchtigen? Herr Hofapoth, Krüger in Rostock hat im 2ten Hefte des 5ten Bandes dieses Journals S. 163 bis 169 einige Versuche bekannt gemacht, aus denen allerdings hervorzugehen scheint, dass mehrere Salze, die man gemeinhin für feuerbeständig halt, bei Destillation ihres Auflösungsmittels, des Wassers, mit verflüchtigt werden. Namentlich scheint dies jenen Versuchen zusolge mit dem salzsauren Kali, Natron, Kalk und Talk, und selbst mit dem salzsauren Baryt der Fall zu seyn. Sieht man indessen diese Versuche genauer an, so trifft man auf einige Widersprüche in den Erscheinungen, die von dem Verfasser angegeben werden. Er suchte sich namlich von der

Anwesenheit der Salze in dem Destillate durch Reagentien zu überzeugen. Hiebei muß es nun allerdings sehr auffallen, dass das salpetersaure Blei in allen Fällen eine viel merklichere Trübung hervorbrachte, als das salpetersaure Silber, und doch ist bekanntlich jenes Reagens nur sehr wenig empfindlich auf Salzsäure, da salzsaures Blei nicht einmal 100 Theile Wasser zu seiner Auflösung bedarf. Sollte hier irgend ein anderer Umstand mit im Spiele gewesen, das Glas etwa durch die Wasserdample angegriffen worden seyn, und die Reaction von freiem Laugensalze abgehangen haben. So lange diese Versuche nicht aus Retorten oder Kolben von Silber, Gold, Platin oder auch nur von Blei wiederholt werden, kann ich ihnen kein volles Zutrauen schenken. Um etwas zur Aufklärung dieser für Analysen von Mineralwassern, Seewasser u.s.w. so höchst wichtigen Frage auch von meiner Seite beizutragen, habe ich sowohl in meinem eigenen Laboratorium Versuche veranstaltet, als auch meinen ehemaligen Gehülfen, den geschickten Pharmaceuten Bertram in Flensburg gleiche Versuche anstellen lassen. Letzterem war bei der Destillation des Seewassers, die mit aller Sorgfalt bis beinahe zur Trockne fortgesetzt worden war, nichts von irgend einem Salze, sondern nur ziemlich viel Salzsäure (ohne allen Zweifel von Zersetzung der salznauren Taikerde) übergegangen. Er löste absichtlich zwei Unzen salzsauren Kalk in 12 Unzen Wasser auf, und destillirte aus einer 7-8 Pfund Flüssigkeit haltenden Retorte bis zur Trockne ab, aber das Destillat erlitt weder durch kleesaures Kali, noch durch salpeter-

saures Silber die geringste Veränderung. Bei Destillation einer Auflösung des reinen salzsauren Natrons und salzsauren Kalis konnte ich eben so wenig weder von der Saure, noch von der Base etwas im Destillate finden; dagegen gieng bei der Destillation einer Auflösung der salzsauren Talkerde, so wie diese mehr concentrirt wurde, merklich Salzsaure über. Sollte nicht dieses Salz auch in der gewöhnlichen Temperatur seine Salzsaure fahren lassen, besonders im Sonnenlichte, das hiebei viel mächtiger wirken kann, als die Wärme, die unsere Thermometer allein anzeigen? Dass übrigens mechanisch Theilchen des Meerwassers und damit Salztheilchen in Menge in die Atmosphäre gebracht werden können, leidet wohl keinen Zweifel, und solange die Verflüchtigung jener fixen Salze bei der Destillation nicht noch fester durch wiederholte, und auf die oben angezeigte Weise abgeänderte Versuche besser begründet ist, möchte ich immer noch eher meine Zuflucht zu der angegebenen Quelle von Salzsäure und Salztheilchen in der Atmosphäre des Meers nehmen.

# Das Oersted'sche Experiment, die Compression des Wassers zu zeigen \*).

(Aus dem Jahresbericht der Königl, Gesellschaft der Wissenschaften in Copenhagen).

Professor Oersted hatte vor einigen Jahren der Gesellschaft einige Versuche über die Zusammendrückung des Wassers vorgelegt, und bei der Gelegenheit gezeigt, daß man diese schon durch eine weit geringere Kraftanstrengung hervorbringen konnte, als man gewöhnlich glaubt, wenn man nur den bekannten Grundsatz in Anwendung bringt, daß der Druck, der auf einer kleinen Oberstache einer eingeschlossenen Flüssigkeit angebracht wird, ebenso wirkt, als ob eine eben so große Kraft auf einen jeden eben so großen Theil der Oberstache drücke. Er gebrauchte daher

i. Red.

<sup>\*)</sup> Als Hr. Prof. Oersted bei seiner neulichen Anwesenheit zu Halle diesen Versuch in einer Gesellschaft Naturforscher zeigte, so waren wir recht angenehm überrascht durch die Scherheit und Einfachheit, womit hier eine schwierige Anfgabe auf eine Weise gelest wurde, welche keinen Zweisel mehr verstattete. Es darf dies eben so instructive als elegante Oersted'sche Experiment künftig in chemischen und physikalischen Vollesungen nicht sehlen.

zur Zusammendrückung des Wassers einen weiten Messingcylinder, worauf ein engerer geschraubt wurde, in dem ein Stempel sich bewegen konnte. konnte daher mit geringer Krast die Zusammendrükkung des Wasser's eben so deutlich machen, als Abich und Zimmermann durch viele hundert Pfunde. Um die Größe der angewandten Krast zu empfinden, bediente er sich einer Röhre voll Luft, die durch Quecksilber gesperrt war, allein durch dasselbe den nämlichen Druck erhielt, den das Wasser erlitt. Da wir nun wissen, dass die Zusammendrückung der Lust sich verhalt wie die drückenden Kraste, so war es leicht, aus derselben den angewandten Druck zu berechnen. Allein trotz der großen Stärke, die man dem Messinggefals, worin das Wasser zusammengedrückt wurde, gegeben hatte, war es doch möglich, dass dessen Wande nachgegeben hatten, so dass man nicht bloß die Zusammendrückung des Wassers gemessen hatte, sondern eine zusammengesetzte Wirkung derselben, verhunden mit der Ausdehnung des Gelasses. Hiezu kam, dass man in diesem so wenig, wie allen übrigen Versuchen, die von Canton ausgenommen, auf die Temperaturveränderung Rücksicht genommen hatte, welches doppelt nothwendig war, da es sich denken ließ, dass die Zusammendrückung selbst von Warmeentwickelung begleitet war. schönen, allein nur zu oft übersehenen Cantonschen Versuche wurden mit dem Drucke verdünnter oder verdichteter Lust angestellt. Allein da die Verdichtung oder Ausdehnung der Luft stets von einer bedeutenden Erhohung der Verminderung der Tempe-

ratur begleitet ist, so konnte man leicht die Furcht

hegen, dass dieser sonst so scharssinnige Experime tator durch diesen Einfluss getäuscht worden wäre. Er gab nämlich die Zusammendrückung des Wassers bei einem der Atmosphäre gleichen Druck zwischen 44 und 49 Milliontheile des Volumens des Wassers, welches nur 1/3 der Verdichtung ist, die eine Abkühlung von einem Grad (hunderttheilig) hervorbringen konnte. Dagegen behielten Cantons Versuche einen ausgemachten Veraug vor den neuern, die sie ganzlich verdrangt haben, dadurch, dass sie so angestellt waren, dass das Gesals, das die Flüssigkeit einschließt, nicht bless von Innen, sondern auch von Außen den namlichen Druck erleidet, als die Flüssigkeit, so dass der Druck weder die Gestalt, noch die Größe des Gefässes, bei Canton der Glasröhre, verändern konnte. In den neuesten Zeiten hat der scharfsinnige Parkins, dem wir die Entdeckung der Syderographie verdanken, Versuche angestellt, die den letztern Vorzug mit deuen von Cauton gemein haben, indem er namlich die Metallrohre, worin das Wasser zusammengedrückt werden sollte, in Wasser einschloss, worauf der namliche Druck wirkte. Seine scharfsinnig ausgedachten Versuche werden stets einen bedeutenden Werth behalten, da sie mit einer Kraft angestellt sind, die selten dem Experimentator zu Gehote steht, namlich mit einem Druck, der ein Paar bundertmal großer war, als der der Atmosphäre; allein die Frage über die Warmeentwickelung und den Einfluss der Warme auf das Volumen des Wassers blieb noch unbeantwortet.

Der Verfasser bemühte sich daher, ein Instrument zu erfinden, welches eine genaue Messung der zusammendrückenden Kräfte, sowie der Verdichtung des Wassers crlaubte, und wobei man sugleich das Verhältnis der Wärme auss genaueste bestimmen konnte. Das Wasser, welches zusammengedrückt werden soll, ist in einer

Glasrohre (a.) eingeschlossen, welche ungefahr 4 Loth Wasser halt. Diese Röhre ist unten geschlossen, allein endigt sich oben in eine sehr enge, 52 Limien lange und calibrirte Rohre (b. c.), so dass sie wie eine Flasche mit einem in eine Haarröhre ausgesogenen Hals betrachtet werden kann. Oben endigt sich die Rohre in einen kleinen 2 Linien breiten Trichter (c.). Die Flasche fast 709,48 Gram. Quecksilber, allein das Queck-

von 24,6 Linien in der engern Röhre einnimmt, wiegt nur 96 Millegram, welches für die Länge ei-

silber, welches eine Länge

ner Linie 55 Zehnmillionentheile, oder eigentlich genauer 0,000005501 aus-

macht. Man erwärmt die

Flasche ein wenig, indem man sie in die Hand nimmt, wo möglich kaum um 1/4° des hunderttheiligen

Thermometers, und gießt nun einen Tropfen Quecksilber in den Trichter. Durch die folgende Abkühlung wird es sich daher zum Theil in die Röhre hinabziehen und das Wasser sperren. Die Flasche wird nun in den starken Glascylinder (A. B. C. D.) gesetzt, der oben einen kleinen Stiefel (E.F.G.H.) mit einem Stempel versehen hat. Uebt man nun vermittelst des Stempels einen Druck auf das Wasser im Cylinder, so wird dieser auf das Quecksilber im Trichter wirken, und sich daher bis zum Wasser in der Rohre fortpflanzen. Sowie das Wasser zusammengedrückt wird, muss das Quecksilber in der Haarrohre sich senken, welches auch in jedem Versuche geschieht. Um die Größe der Zusammendrückung zu messen, besestigt der Versasser die Flasche an einen Fuss (d), der den Maassstab trägt, welcher bis zu 1/4 Linie eingetheilt ist. Als Maass der Größe des Drucks dient eine ohen geschlossene calibrirte Glasröhre (e. f.), die mit Luft gefüllt ist, und durch deren Zusammendrückung die Große der drückenden Kralt bestimmt wird; die Temperaturveränderungen sieht man leicht an dem engen Hals der Flasche, viel besser als auf irgend einem Thermometer: denn eine Erwarmung von 1° des hunderttheiligen Thermometers macht das Wasser um 27 Linien steigen, wenn dessen Wärme ungefahr 150 ist: bei einer bedeutend höhern oder niedern Temperatur wird es natürlich mehr oder minder steigen für jeden Zuwachs von einem Grade. Da die Eintheilung bis auf 1/4 Linie geht, und man Veranderungen bis zu 1/8 Linie mit dem Auge bestimmen kann, so kann eine Veranderung von 1/100 Grad der

#### über Compression des Wassers.

Anfmerksamkeit des Beobachters nicht entgehen, und selbst 1/200° ist nicht schwer zu entdecken. braucht übrigens wohl nicht angeführt zu werden, dass die Temperatur, wobei man zu experimentiren anläugt, mit dem Thermometer bestimmt werden muß. Sobald man den Druck; den man anwenden wollte, erreicht und aufgezeichnet hat, um wie viel das Quecksilber in der engen Rohre sich gesenkt, und um wie viel das Wasser in der mit Lust gefüllten Röhre gestiegen ist, hebt man gleich den Druck wie-Man wird dann finden; dass das Wasser fast stets das Quecksilber etwas höher treibt, als es kurz vor Anfang des Experiments war; führt man den Versuch mit Schnelligkeit aus, und sind nicht mehrere Zuschauer zugegen, so beträgt der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Stande häufig nur 1/8 Linie, doch nicht selten auch 1/4 Linie. ersten Fall ist die Temperaturveranderung geringer als 1/200, im letzten geringer als 1/100° gewesen. Bei einem langsamern Verfahren kann der Unterschied 1/2, ja selbst eine ganze Linie betragen. In jedem Falle muß man die Mittelzahl aus den beiden Standen nehmen. Durch eine lange Reihe von Versuchen, wovon die genauesten bei 150-160 angestellt sind, hat die Wirkung eines Drucks gleich dem der Atmosphare eine Verdichtung = 47 Milliontheile des Volumens des zusammengedrückten Wassers, Verachiedene Abanderungen, des Drucks von 1/5 bis 5 Atmosphären wurden geprüft, und stimmten darin überein, dass sie hewiesen, dass die Verdichtung sich verhält wie die zusammendrückenden Kräfte; ein Resultat, welches der Versasser auch schon aus seinen frühern Versuchen hergeleitet hatte, wobei jedoch des schließenden Metalls Ausdehnung gleichfalls mitgewirkt hatte, und sich daher auch wie die susammendrückenden Kräfte verhalten muß.

Man scheint schließen zu können, dass sich keine Wärme bei dieser Verdichtung entwickelt, indem die Gränze zwischen Wasser und Quecksilber nach Beendigung des Experiments wieder beinahe auf den nämlichen Punkt zurückkömmt, die sehr unbedeutende Temperaturveränderung muss als eine nothwendige Folge der Berührung angesehen werden, die von dem Experiment unzertrennlich ist, und von der Nähe des Experimentators während der Beobachtung. Selbst nach einem Druck von 5 Atmosphären war die Temperaturveränderung nicht 1/100° und in der Regel weder größer noch kleiner, als wenn nur der Druck einer Atmosphäre angewandt wurde. Da man inzwischen sich denken konnte, dass die Ausdehnung nach Aufhören des Drucks, die durch die Zusammendrückung entwickelte Wärme wieder vernichten könnte, so wurde ein Broguetsches Metallthermometer, worauf eine Veranderung von 1/10° leicht würde bemerkbar seyn, ins Wasser in dem Cylinder gebracht, und der atärksten Zusammendrückung ausgesetzt, die man zuwege bringen konnte, ohne dass es eine Spur von Temperaturveränderung angab. Die Uebereinstimmung dieser Versuche und der Cantonschen ist wahrlich merkwürdig. Der englische Physiker bekam bei 64° Fahrenbeit = 15 1/2° des hunderttheiligen Thermometers eine Compression von 44 Milliontheile für eine Atmosphäre, und bei 34° F. 1/10°

hunderttheilig 49 Milliontheile. Dieser unerwartete Ausfall lässt sich leicht aus der Ungleichheit der Wirkung der Wärme erklären; allein man sieht, dass es zu keiner Seite bedeutend von der neuen Bestimmung abweicht, nämlich von 47 Milliontheilen.

## Notizen und Auszüge.

Electrochemische Versuche von Despretz

Diese Wasserzersetzungsversuche gaben nach dem Bull, des Sc. 1822. S. 104 folgende Resultate:

Bei metallischen Fallungen einalt man immer eine Gasentwicklung, sohald Metalle, welche wie Silber, Kupfer, Zink, eine energische Kette bilden, anwesend sind.

Zink in Berührung mit seinem Chloride, Jodide, Oxyde und Phosphate gieht immer Gas, reichlich mit den beiden erstern, weniger mit den letztern.

Zink allein oder mit seinem Oxyde vermengt, bewirkt nur eine schwache Gasentwicklung, welche auch nur nach einigen Tagen eintritt.

Ein Metall allein entwickelt nicht leicht ein Gas. Antimon, Zinn, Eisen zersetzen das Silberchlorid, Eisen zersetzt die Kupfersalze ohne Spur von Gas.

Bei diesen Zersetzungen ist die Einwirkung der Wärme und, wie es scheint, auch des Lichts merkwürdig. Essigsaures Blei durch Zink bei 12 bis 15° C. zersetzt, zeigt keine Gasentwicklung, welche aber reichlich Statt findet, sobald der Versuch am Sonnenlichte angestellt wird. Nimmt man Eisen statt des Zinks, so fallt die Gasentwicklung weg.

Eine Voltaische Säule gab mit verdünnter Schwelelsäure bei 15° C. nur 22 1/2 Theile Wasserstoffgas, zei 52° C. aber 59; so dass also durch eine Temperaturerhöhung um 57 Grade die Krast verdoppelt wurde.

Magnetisirung durch einen Blitzstrahl.

In den Ann. de Chimie Jul. erzählt Hr. Assiot, Professor der Physik zu Toulouse, wie ein Blitztrahl beim Herabfahren an einem Schornsteine zwar wenig beschädigt, dagegen aber mehreres Eisenwerk nagnetisirt habe, zum Theil ohne dasselbe unmitelbar zu berühren. Selbst in Kapseln eingeschlosene eiserne Geräthe waren magnetisch geworden, io soll ein Schneider, in dessen Wohnung dies gechah, nicht wenig erstaunt seyn, als er beim Oeffenen seiner Nadelbüchse, die er während des neben hm herabfahrenden Blitzes in der Tasche getragen, lie Nähnadeln fest aneinander hangend gefunden. Der Magnetismus verlohr sich jedoch schon nach 56 standen.

#### Vierarmige Magnetnadeln.

Nach dem London Journ. IV. 56 verfertigt William Clark zu Chatam vierarmige Compase, welche aus zwei Magnetnadeln in der Art rechtvinklicht zusammengesetzt sind, daß die beiden Nordpole nach NW. und NO. und die beiden Südole nach SO. und SW. zeigen. Ein solcher Compas soll durch Zufalligkeiten weniger gestort werden.

#### Ueber Temperatur der Dampfe.

In den Ann. de Chimie XX. 520 sucht Parada y zu zeigen, dass der aus einer Salzaussung aufsteigende Dampf nie den Siedepunkt des Wassers übersteige, wie hoch auch die Temperatur der Auflösung sey; dagegen aber behauptet Gay-Lussac, dass die mit einer liquiden Flüssigkeit in Berührung stehende Dampfschicht genau die Temperatur der Flüssigkeit habe, welcher Art auch diese Flüssigkeit, deren Temperatur und der Druck seyn mögen. Mit dem Aussteigen aus der Flüssigkeit aber nimmt natürlich die Verdichtung und somit die Temperatur des Dampses in dem Maasse ab, dass derselbe z. B. im Wasser beim Entweichen nur die Temperatur von 100° C. hat, genau wie die letzte Schicht des Liquidums.

Siedepunkte einiger gesättigten Salzauflösungen.

Diese sind nach Faraday in den Ann. de Chimie XX. 525 genau folgende:

| Kohlensäuerliches Kali | 140° Centigr. |
|------------------------|---------------|
| Weinsteinsaures Kali   | 116°,7 —      |
| Salzsaures Ammonium    | 1140,4 —      |
| Natron                 | 109°,0 —      |
| Salpetersaures Kali    | 115°,6 —      |
| Ammonium               | 125°,5 —      |

Thomson über Erhitzung bei Krystallisationen.

Wenn eine Flasche, worin eine Auflösung von 51 Theilen schweselsaures Natron in 49 Theilen Wasser eingeschlossen ist, bei einer Temperatur unter 50° F. geöffnet wird, so tritt bei dem plötzlichen Gerinnen der Masse eine Temperaturerhöhung von 24 Graden F. ein. In einer ahnlichen Auflösung von kohlensaurem Natron fällt sogleich eine Menge sternförmiger Krystalle nieder unter einer Temperaturerhöhung von 14° F.

Aus den Ann, of Philos.

Farbenverwandlung der Rubine durch Hitze.

Nach Berzelius wird der Spinele von Ceylon und Akre in der Hitze zuerst braun, dann schwarz und zuletzt undurchsichtig, worauf beim Erkalten durch Grün und Wasserhelle das Roth wieder eintritt. Eine ahnliche Veränderung zeigt nach Brewster im Edinb. J. VI. 579 auch der rothe Corund-Rubin: derselbe wird in starker Hitze grün, bei der Erkaltung erbleicht diese Farbe und verwandelt sich in Braun, welches allmählig wieder in lebhaftes Rubinroth übergeht. Ein grüner Rubin verändert sich nicht. Ein blaulichgrüner Saphir wird in der Hitze blasser und nimmt beim Erkalten seine Farbe wieder an.

Mohs über Brewsters optisches Mineralsystem.

In Brewsters optischer Mineralogie bilden die Gestalten des rhomboëdrischen und pyramidalen Crystall-Systems zusammen nur eine Klasse vermöge der Einfachheit ihrer Achse doppelter Strahlenbrechung (s. dies. Jahrb. V. 115); hierüber be
Journ. f. Chem. N. R. 6, Bd. 5, Hoft. 23

merkt Mohs im Grundriss der Mineralogie L Vorrede S. XXXI. das "sie doch keine crystallographische Verbindung gestatten, indem die pyramidalen nicht aus einem Rhomboëder, die rhomboëdrischen nicht aus einer gleichschenklichen vierseitigen Pyramide oder diese beiden Grundgestalten nicht die eine aus der andern ahgeleitet werden können, und die Natur nicht die Gestalten des einen Systems mit denen des andern combinirt. Sieht man indessen auf die Beschaffenheit der Gestalten dieser beiden Systeme im Allgemeinen, so zeigen sich hierin so große Analogien, dass wenn auch in der Folge keine optischen Verschiedenheiten entdeckt werden sollten, man sich nicht wundern dürfte, sie in diesen Eigenschaften vollkommen mit einauder übereinstimmen su seben."

#### Ein alter Meteorfall.

Die römische Zeitung Notizie del Giorno 1822. enthält in einer Abhandlung über altrömische Zeitungen 'Acta diurna, Acta urbis populique etc.) gelegentlich die Notiz aus einem solchen Blatte, daß am 3. der Calenden des Aprils unter dem Consulate des Aemilius ein Steinregen in der Gegend von Vejae gefallen sey.

Aus der Revus encycl. 1822, Aug. 410.

#### Meteorstein zu Angers.

Am 3. Jun. 1822. Abends 8 1/4 Uhr sah man bei heiterem Himmel zwischen Angers in Anjou ein hellleuchtendes Moteor in NNOlicher Richtung ziehen, und nach einigen Secunden mit starkem Knall und viclem Knattern sich zertheilen, worauf hei Angers in einem Garten neben einer arbeitenden Person ein Stein
von 50 Unzen niederfiel, welcher das Fragment eines größern zu seyn schien. Er war unregelmäßig
eckig, und mit einer schwärzlichbraunen Kruste überzogen, woran eine Stelle wie geschmolzen aussah.
Er glich dem Stein von Aigle. Das Stück war nur
etwa 1/2 Zoll in den Erdboden einer Allce eingedrungen, und war nicht heiß. Die Temperatur der
Atmosphäre war 22° R. und der Luftzug dem Meteore entgegen gerichtet.

Merkwürdig ist besondere der spiralformige oder vielmehr schneckengängige, zuletzt in zwei Arme getheilte Zug, den Hr. Boisgirand, Prof. der Naturwissenschaften zu Poitiers, an diesem Meteore beinahe eine Viertelstunde lang bemerkte, während der Kern oder Anfang eine feste Stellung in dem Bilde des Kutschers zwischen der Capra und dem Sterne ge zu behaupten schien.

Ann. de chim. XX. 93.

#### Eisenglanz aus Brasilien.

In einem vom B. v. Eschwege aus Brasilien gesandten Eisenerze fand Vauquelin (Ann. dech. XX. 85) nahe 72 Eisenoxyd und Eisenoxydul, ausser ein wenig Phosphorsaure und Mangan.

Kommt vor zu Capao ohnfern Villa Ricca in einzelnen Stücken zwischen zersetzten Chloritschiefer mit Topas und Eisenglimmer. Ist schwarz mit

braunem Strich, von spiegelglänzendem blättrigem Bruch, und 5,260 spec. Gewicht. Wird etwas vom Magnet angezogen. Löst sich in starker Salzsäure gänzlich auf; von sehr schwacher Salzsäure wird bloß das Eisenoxydul ausgezogen, das man also auf diese Weise leicht vom Oxyde trennen kann.

#### Ueber den Turkis.

Professor Fischer in Moskau hat den Unterachied zwischen den grüngefarbten Knochen, die man Türkis nannte, und dem härtern Mineral, welches denselben Namen führte, und das er nun Calsit nennt, zu bestimmen gesucht. Nach einer Analyse vom Prof. John in Berlin wurde letzteres als Thonerdehydrat durch Kupfer gefarbt betrachtet: bei einer nähern Untersuchung dieses Fossils fand ich — sagt Berzelius in dem Jahrbericht 1822. p. 86 — daß es ein Gemeng ist aus wasserhaltiger basisch phosphorsaurer Thonerde, phosphorsaurem Kalk und basisch kohlensaurem Kupferoxyd.

#### Krystallisirter Speckstein.

In Nordamerika zu Middlefield in der Landschaft Hampshire gefunden von Dr. Emmons. Die Krystalle sind deutlich ausgebildet, und nicht pseudomorph, eingewachsen in derben Speckstein, in beträchtlicher Menge, so dass in einer Masse von drei Zoll Länge und zwei Zoll Breite sich mehr als 40 Stück fanden. Sie erreichen indes selten die Größe von 5/8 Zoll Länge und 1/2 Zoll Dicke. Sie stellen

weitige Prismen, mit verschiedenen Zuspitzungen weist an beiden Enden, dar, gleich einigen Bergrystallen. Ihre Oberstäche ist glatt und brannlich, a Innern sind sie gelblich gefarbt. Ihr Bruch ist neben, gegen die Oberstäche zu fasrig, übrigens aber

ne crystallinischen Blätterdurchgang.
Aus Sillimansmaner. J. Ill. 274.

# . T. Bowen's Analyse eines Nordamerikanischen Tungsteins.

Dies Erz fand E. Lane in seinen Gruben zu

untington im vereinigten Staate Connecticut, in nem Quarzgange mit Eisenoxyd, und begleitet von diegen Wissmuth und Silber, Bleiglanz, Weißseierz und Schweselkies. Es ist gelblichgrau, von einblättrigem Bruch, harzglänzend, spröde; wird om Messer geritzt; schmilzt nicht vor dem Löthehre. Bestandtheile;

Wolframsaure . 76,05 Kalkerde . 19,36 Kieselerde . 2.54

Eisenoxyd . 1,03
Manganoxyd . 0,31

99,29 und 0,79 Verlust.

Es ist oft von gelbem Wolframoxyd überzogen, elches sich in heißem Ammonium auflöst, wähnd der wolframsaure Kalk unaufgelöst zurückeibt.

Aus Silliman's Amer. J. V. 118.

#### Analysen der Chabasie.

In dem Edinh. J. VII. 9 theilt Berzelius drei Analysen der Chabasie mit, nämlich einer von Allan zugesandten (A) und einer von Hauy mitgetheilten primitiven Chabasie von Fassa (B), beide angestellt von Arfwedson; endlich eine eigene Analyse der Chabasie von Gustavsberg (C).

|                | A     | В              | C     |
|----------------|-------|----------------|-------|
| Kiesel         | 49,07 | <b>48</b> , 58 | 50,65 |
| Thon           | 18,90 | 19,28          | 17,90 |
| Kalk           |       | 8,70           | 9,37  |
| Natron         | 1     |                |       |
| Natron<br>Kali | 12,19 | 2,50           | 1,70  |
| Wasser         | 19.75 | 21,4           | 19.90 |
| NS             | 2)    |                |       |

Formel KS<sup>2</sup> + 5AS<sup>2</sup> + 6Aq., worin Kalk und CS<sup>2</sup> Natron vicariiren, wie im Skolezit und Mesotyp, und außerdem ein Theil der Basis durch Kali erzetzt wird.

Berzelius über Mesole, Mesoline und Mesolit,

Bei dem Ferroer Apophyllit kommt in den kleinern Zellen der Lava eine gelbliche warzige Substanz vor, welche mit dem Mesolit Aehnlichkeit hat. Sie besteht aber wieder aus zwei verschiedenen, von Berzelius in dem Edinb. J. VII. 5. Mesole und Mesoline benannten Mineralien. Das erstere von strahliger Structur bedeckt das letztere, welches körnig und heller gefärbt ist. Ihr Gehalt, zusammengestellt mit dem des Mesolits oder Nadelsteins, ist:

|         | una A      | tuszuge.  | อง             |
|---------|------------|-----------|----------------|
|         | Mesole '   | Mesoline  | Mesolit        |
| Kiesel  | 42,60      | 47,50     | 46,80          |
| Thon    | 28,00      | 21,40     | <b>26, 5</b> 0 |
| Kalk    | 11,45      | 7,90      | 9,87           |
| Natron  | · 5, 63    | 4,80      | 5,40           |
| Wasser  | 12,70      | 16, 19    | 12,50          |
| ~       | 100,56     | 97,79     | 100,87 '       |
| Ihre Fo | rmeln nach | Berzelius | sind solgende: |

Mesole =  $NS^2 + 2CS^2 + 9AS + 8Aq$ . Mesolin =  $NS^3 + 2CS^3 + 9AS^3 + 14Aq$ . Mesolit  $\Rightarrow$  NS<sup>3</sup> + 2CS<sup>3</sup> + 9AS<sup>3</sup> + 8Aq.

#### Heulandit und Stilbit.

Brooke trennt Stilbite anamorphique und St. octodecimale Hy. unter dem Namen Heulandit (A)

von dem gemeinen Stilbit (B) aus crystallognostischen

| Grunden; nac   | htolgende Analysen  | in den Edinb. J. |
|----------------|---------------------|------------------|
| VII. 10 sprech | en für diese Trennu | ng.              |
|                | nach Walmstedt      | B nach Hisinger  |
| Kiesel         | . 59,90             | <i>5</i> 8, oo   |
| Kalk           | . 16,87             | 16, 10           |

7,19 Wasser . 13,43 16,40

9, 20

Ihre Formeln nach Berzelius sind:

Heulandit =  $CS^3 + 4AS^3 + 6Aq$ .

Stilbit =  $CS + 3AS^3 + 6Aq$ . Diese beiden Mineralien sind leicht an ihrem verschiedenen Gewichtsverlust beim Glühen zu unterscheiden; der gemeine Stilbit verliert namlich 3

Procent mehr Wasser, als der Heuland t.

#### Notizen

#### Thomsonit.

Der Thomsonit von Kilpatrik, welchen Brooke zuerst vom Mesotyp unterschied, enthält nach Berzelius

| Kiesel | • | • | • | <b>30, 30</b> |
|--------|---|---|---|---------------|
| Thou   | • | • | • | 50, 20        |
| Kalk   |   |   |   | 15,54         |
| Natron |   | • |   | 4,53          |

Bittererde . . 0,40 Wasser . . 15,10

Formel N8 + 5CS + 12 AS + 10 Aq.; also ein Parenthin mit Krystallisations wasser.

Edinb. Journ. VIL &

#### Analyse des Tesselits-

Brewster's Tesselit, der sich durch ein besonderes optisches Verhalten auszeichnet, wird von Berzelius (Edinb. J. VII 1.) für einen Apophyllit erklärt: es onthalten nämlich

erklärt; es enthalten nämlich der Tesselit und Apophyllit von Uto-

| Kieselerde . | 52,38 | . 52, 15 |   |
|--------------|-------|----------|---|
| Kalk         | 24,98 | 24,71    |   |
| Kali         |       | 5,27     |   |
| Finissaure   | 0,64  | 0,82     |   |
| Wasser .     | •     | 16, 20   |   |
| •            | 99-47 | 99, 13   |   |
|              |       |          | 2 |

Berthier über Kieseltalk.

In den Ann. des Mines VII. 515. analysirt der Bergingenieur Berthier eine Reihe größten Theils

#### und Auszüge.

neuaufgesundener Magnesite oder sogenannter Meerschaume, namentlich den eigentlichen Meerschaum
von Kleinasien (A), den von Rivero zu Valecas 2
Stunden südlich von Madrid entdeckten (B), den
vom Maler Merimée zu Coulommiers 12 Stunden
östlich von Paris aufgefundenen (C), den von Berard
zu Salinelle im Dep. Gard (D) und endlich den von
Brongniart zu St. Ouen am Fusse des Montmartres
entdeckten Magnesit (E):

|                       | A             | В            | $\mathbf{C}$ | D     | $\mathbf{E}$ |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| Kieselerde            | 5o <b>,</b> o | <i>5</i> 3,8 | 54,0         | 51,0  | 5t,o         |
| Bittererde            | 25, o         | 25, 8        | 24,0         | 19,8  | 13,4         |
| Wasser                | 25,0          | 20,0         | 20,0         | 22, 0 | 18, 2        |
| Thonerde<br>Eisenoxyd | •             | 1,2          | 1,4          | 4, 4  | 17,0         |
| Sand                  |               | ,            |              | 2,8   |              |
| 1                     | 100           | 99,8         | 99.4         | 100   | 99,6         |

Der Meerschaum ist also in seiner reinsten Form ein Kieseltalk - Hydrat (oder vielmehr, seinem chemischen Verhalten nach, ein mit Kieselgallerte durchdrungener Kieseltalk), welcher durch fremde Beimischungen von Thon und Eisen an seiner eigenthümlichen Bildsamkeit verliert.

#### Berthier über kohlensauren Kieseltalk.

In der kohlensauren Bittererde aus den Serpentinsteinhügeln Castellamonte (A) und Baldissero (B) bei Turin, von Campo (C) und von einem andern unbekannten Fundorte auf Elba (D) findet; Berthier nach den Ann. d. Min. VII. 516:

#### Notizen

|             | <b>. A</b> | В     | C     | D     |
|-------------|------------|-------|-------|-------|
| Bittererde  | 25,5       | 44, o | 55, o | 25,0  |
| Kohlensäure | 10,5       | 41,8  | 37,4  | 56, o |
| Kieselerde  | 45,5       | 9,4   | 26,6  | 20,6  |
| Wasser      | 12,0       | 4,8   | 1,0   | 4,5   |
| Kalkerde    |            | _     | _     | 14,0  |
| Sand        | _          | 8,5   |       | _     |
| •           | 100        | 100   | 100   | 08.1  |

Die Kieselerde ist hier ohne Zweisel in den beiden ersten Varietäten an einen Theil der Bittererde, welche neben dem kohlensauren Salze überschüßig ist, und in der vierten Varietät an Kalk gebunden; nur in der dritten ist die Kieselerde frei; und diese Varietät von Campo hat auch das Eigenthümliche, dass sie bei der Ausziehung der Bittererde durch Säuren Form und Zusammenhang nicht verliert, sondern ein dem Hydrophan ähnliches Kieselskelett darstellt, welches getrocknet undurchsichtig wird und ein schones weißes Ansehen annimmt. In Kaliflüssigkeit gekocht, löst es sieh aber hald ohne Rückstand auf und bildet dann beim Zusatz von Säuren eine reine Kieselgallerte.

Berthier über die Mineralwasser zu St. Nectaire.

Die Mineralwasser von St. Nectaire zwischen den ausgebraunten Vulkanen Mont – Dorn und Chambon kommen zu beiden Seiten eines mit vulkanischen Spuren bedeckten Thales in vielen Quellen aus den Spalten eines gelblichen, in Zersetzung begriffenen Gneißes hervor; ihre Wärme ist verschieden, zwischen 19 und 32° R. Das Wasser kommt hell her-

| r, trübt sich aber bald an der Luft und bildet |
|------------------------------------------------|
| nferven, Infusorien und salzige Niederschläge. |
| enthalt an Saure und Salzen, ohne Krystallisa- |
| nawasaçr:                                      |
| Freie Kohlensäure 0,000756                     |
| Neutrales kohlensaures Natron 0,002833         |
| Kochsalz 0,002420                              |

| Glaubersalz     | •            | •   | •    | •  | •  | • | •  | 0,000156 |   |
|-----------------|--------------|-----|------|----|----|---|----|----------|---|
| Kohlensauren    | Ka           | ılk | •    | •  | •  | • |    | 0,000440 |   |
| Kohlensaure I   | 3it <b>t</b> | ere | rd   | е  |    |   |    | 0,000440 |   |
| Kieselerde .    | •            | •   | •    | •  | •• | • | •  | 0,000100 |   |
| Eisenoxyd .     | •            | •   | •    | ٠. | •  | • | •  | 0,000014 |   |
|                 |              |     |      |    |    |   | •• | 0,006203 | - |
| Die auflösliche | : מי         | alk | alia | ch | en |   | -  |          |   |

asser besonders reich sind, finden sich hier in gendem Verhältnise:

Die aus diesen Wassern sich bildenden Niederiltge haben folgenden Gehalt:

| oke                     | erfarbige | weiß <b>e</b> |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Sand mit Kieselgallerte | 14        | 18            |
| Kohlensaurer Kalk       | 78        | <i>7</i> 8    |
| Kohlensaure Bittererde. | 4         | 4             |
| Eisenoxyd               | 4         | Spur          |

Außer diesen bilden sich Efflorescenzen, wele aus folgenden Bestandtheilen zusammengesetzt id:

100

100.

#### Notizen

| Basisch kohlensaures N | atron | • | 65,7 |
|------------------------|-------|---|------|
| Kochsalz               |       | • | 8, 0 |
| Krystallwasser         |       | • | 26,5 |
|                        |       |   | 100. |

Die Zersetzung dieses alkalinischen Wassers, woraus jene Produkte entspringen, geht in kurzer Zeit vor sich.

Nach Berthier in don Ann. d. Mines VL 206.

#### Boraxsäure in Toskana.

In diesem Jahrb. V. 75 werden nach Brogniart die Lagoni's oder Boraxsäurequellen in Toscana als heiße Wasserquellen beschrieben; nach Przystanowsky (Ueber den Ursprung der Vulkane S. 41) quillt hier aber kein Wasser, sondern vielmehr Schweselwasserstoffgas, welches heiss genug ist, um das von Außen durch einen Bach zufließende Wasser zu erhitzen, und hestig genug hervorströmt, um ein Aufwallen, wie von aufsprudelnden Quellen, su erregen. Die hiesigen Rauchquellen gehören zu den sogenannten Fumacchien, welche an mehrern Orten Italiens oft mit solcher Heftigkeit aufsteigen, daß man das Sausen eine halbe Stunde weit hört und den Rauch wohl acht Stunden weit sieht. Hier bei Volterra haben sie das Eigenthümliche, dass sie, wie der Dampf mehrerer Vulkane, Boraxsäure mit sich führen\*), welche sich in dem zusließenden Wasser absetzt.

<sup>&</sup>quot;) Vielleicht als Boronwasseratoffgan oder in einer andern flüchtigen Boronverbindung, da bekanntlich die Boraxsäure zu den feuerbeständigsten Körpern gehört.

d. Red.

Die dadurch gebildeten Sümpfe trocknen in heißer leit gewöhnlich so weit, daß man die meisten Oeffungen, woraus das Gas strömt, bloß liegen sicht.

#### Schwefel zu Scansano.

Von allen Schwefelgruben der Apenninischen Halbinsel ist in jeder Rücksicht die wichtigste im Banenischen, und zwar 1 1/2 Stunde südöstlich von Beansano. Das Gebirg, worin der Schwefel hier vorkommt, ist nicht mehr Mergel, sondern Kalkstein. ler gewöhnliche rauchgraue Apeninen - Kalkstein. Dieser enthält ein 20-30 Lachter mächtiges Lager von einer Art Alaunerde, in welcher sich der Schwesel mit hornsteinartigem Quarz in' großen Massen tusammenfindet. Der Schwefel ist wie der von Lescone Wasserschwefel \*), der hier aber in mancherlei Abänderungen vorkommt. Er geht nämlich vom festen Zusammenhang bis zum zerreiblichen über. Ueberraschend ist die merkwürdige Beimischung von Grauspiessglanzerz, welche in allen Graden mit dem Schwesel Statt findet, bis zu einer völligen Aussonderung des Grauspiessglanzerzes in schönen Krystalldrusen. Hierdurch werden die Farben des Schwefels bestimmt: bei wenig beigemischten Grauspiessglanz wird die gewöhnliche gelblichweiße Farbe grünlich; nimmt der Grauspießglanzgehalt zu, so wird die Farbe blaulich; weiter

<sup>\*)</sup> S. die Analyse dieses Wasserschwefels von Figinus in dies. Jahrb. IV. 196.

d. Red.

unterscheidet man metallisch glänzende Punkte und so fort bis zur völligen Aussonderung des Metalls.

Diese Grube liesert jahrlich 4 Millionen Plund (zu 12 Unzen) Schwesel.

Aus Rudolph von Praystanowski's sehr interessenten Schrift: Ueber den Ursprung der Valkane in Italien. 1822. S. 34.

#### R. Phillips über Grünspan.

In den Ann. of Philos. IV. 161. analysirt Riehard Phillips verschiedene Sorten des gemeinen Grünspans, nämlich hellblaue frische Krystalle (A) aus einer Fabrik, und ehen dieselben, nachdem sie, wie gewöhnlich, in Sacken einem Druck unterworfen worden (B), sowie auch gewöhnlichen französischen Grünfpan (C). Die Resultate waren:

|              | F/-    |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | A      | В      | C      |
| Kupferoxyd   | 45, 25 | 41, 25 | 4.7, 5 |
| Essigsaure . | 28, ño | 29.61  | 29, 5  |
| Wasser       | 28, 45 | 25,51  | 25, 2  |
| Unreinigkeit |        | c, 62  | 2,0    |
|              | 100    | 100    | 100.   |

Wonach der reine Grünspan aus I Anth. = 10 Kupferoxyd, 1 Anth. = 6,25 Essigsaure und 6 Anth. = 6,75 Wasser besteht.

Essigsaure 1 Auth. = 6,25 . 75.8

In vielem Wasser zersetzt sich auch dieses basische Salz nach und nach, und giebetn ein braunen

100.

#### und Auszüge

iederschlag, welcher kein blofses Oxyd ist, sonirn ein höchst basisches Salz zu seyn scheint.

#### Thomsons Analyse des Kalialauns.

Die Resultate dieser Analyse in den Ann. of hilos. III. 168 sind Schwefelsaure 4 Anth. = 20 . . 52,8542

Kali 1 — = 6 . . 9.8562 Wasser 25 — = 28 1 . . 46,2014

Chromsaures Kali als Arsenikprobe.

Dr. Cooper, Präsident des Collegiums zu Combia, findet als eins der besten Prüfungsmittel auf rsenik eine Auflösung von chromsauren Kali, desn Säure durch Absetzung von Oxygen an die arnige Säure in grünes Oxyd verwandelt wird, und hrt in Sillimans Am. Journ. zum Beweise folgende ersuche an:

Man nehme 5 Uhrgläser und schütte in eins eine Tropfen einer Auflösung von weißen Arsenik, s zweite von arsenigsaurem Kali, ins dritte ein ertelgran festen weißen Arsenik, ins vierte 2 oder Tropfen einer Auflösung von atzendem Sublimat in asser oder Alkohol, und ins fünste 2 oder 5 Trom Kupferauflösung, und setze nun zu jedem 5 er 4 Tropfen einer Auflösung von chromsauren Ii, so wird sich nach einer halben Stunde in Nr. 2 und 5 eine lebhaft grasgrüne, durch Ammonium veranderliche Farbe zeigen, in Nr. 4 wird dage-

### Notizen

gen sogleich ein orangefarbiges Pracipitat, in Nr.5 aber aus dem Grün durch einen Tropfen Ammonium ein Blau entstehen.

Diese und ahnliche Prüsungen können jedock bloß einen Verdacht begründen; zum gerichtlichen Beweise ist die wirkliche Herstellung des Arseniks in metallischem Zustande nöthig.

# Smitsons Arsenikprobe.

Eine arsenikhaltige Substanz mit Salpeter geschmolzen, bildet arseniksaures Kali, dessen Außösung mit salpetersaurem Silber einen ziegelrothen Niederschlag giebt. Ist Kali frei geblieben, so muß man dasselbe sättigen mit Essigsaure, die Salzmasse trocknen und wieder in Wasser auflösen.

Diese Probe ist so fein, dass schon ein einziger Tropsen einer Auslösung des weißen Arseniks in Wasser, worin sich bei einer Temperatur von 10° C. nur etwa 1/80000 Arsenik besindet, mit salpetersaurem Keli in einem Platinlössel geschmolzen, schon eine sehr merkliche Menge arseniksaures Silber bildet.

Ann. of Philos.

# Prüfung auf Quecksilber.

Eine quecksilberhaltige Substanz mit einem Tro- e plen Salzsaure auf Gold mit einem Stück Zinn gelegt, giebt augenblicklich ein Goldamalgam. Bei einer Prüfung auf Sublimat ist der Saurezusatz unnöthig.

Smithson in den Ann. of Philos.

١,

# und Auszüge.

Nichtvorkommen der Kreide auf Kreta.

Man pflegt das Wort Kreide von Kreta herzuten, und allerdings mögen die Alten sich der auf r Insel Kreta, jetzt Caudia, vorkommenden Merlarten, wie wir unserer Kreide, bedient haben, ein eine wirkliche Kreide, wie sie die heutige ineralogie und Technologie bestimmt, gieht es dabst nicht, vielmehr lasst man sie dort zum okomischen Gebrauche in ganzen Fässern von Brusa d Magnesia kommen. Es findet sich jedoch zwi-1en dem Ida und dem Lassitischen Gebirge ein isser Kalkmergel mit vielen Conchilien, allein nz ohne Feuerstein; und überhaupt ist die Insel eta mit mehrern weichen Kalk - und Thonarten n weißer Farbe bedeckt, woher auch ihr neuer ame Candia herrührt. Aehnliche geognostische erhältnisse giebt es an mehrern Orten Syriens, inssondere bei Bethlehem, wo ebenfalls die Kreide in ineralsystemen als vorkommend angegeben ist, er dort auch nur durch den Handel, und zwar zist aus Nordeuropa über Triest und Livorno erlten werden kann.

Aus Siebers Reise nach Kreta. I. 208.

### Steinsalz in Toskana.

Eines bis jetzt nicht angeführten merkwürdigen orkommens von Steinsalz erwähnt v. Przystaowsky (Ursprung der Vulkane S. 54) in Toscana, o, wie im Romischen Gebiete, die Alaunsteinlager Quarz vorkommen, der stellenweis thonig ist. Fourn. f. Chem. N.R. 6, Bd. 5, Heft. 24 In diesem thonigquarzigen Gestein findet sich am Alaunsteinlager von Frassinelle und Campiglia di Pisa das salzsaure Natron in solcher Meuge enthalten, dass man es durch die blosse Berührung des Gesteins mit der Zunge deutlich schmeckt.

Nahe bei Fontebagni in dem Gypse, worin sich auch Schweselssotze besinden, durchdeuste man bei Absenkung eines Schachtes im Gypse ein Steinsalzlager von 21/2 Lachter Machtigkeit. Man versolgte es jedoch nicht, um die dasigen Salzquellen nicht zu stören. Dies Steinsalz ist sehr rein, etwas röthlich durch Eisen gesarbt, von kleinkörniger und dünnfasriger Absonderung.

Feines Schwarz durch Verbrennung des Theers.

Die Fabrikanten Martin und Grafton zu Birmingham breunen ein seines Lampenschwarz für Mahler aus gemeinem Steinkohlentheer, welchen sievorher auf folgende Weise von amoniakalischen, sauren und andern Beimischungen reinigen:

Der Theer wird mit einem gleichen Maaße Kalkwasser sorgfaltig gemischt, und nach 6 Stunden Ruhe das Wasser abgegossen, worauf der Rückstand mehrere Male mit heißem Wasser gewaschen wird. Dann zieht man in einer Retorte zuerst das Wasser und zuletzt mit immer mehr verstärkter Hitze das Oel ab.

Um dieses gereinigte Pech, welches dem Asphalt gleich ist, mit vielem Rauche (Schwarz) zu vorbrennen, bringt man ihn in einen langen eisernes Cylinder, welcher auf einem Heerde ruht, und aus

\*

elchem eine Reihe kleiner Röhren (Dillen ohne ocht) seitwarts ausgehen. Durch die Hitze wird er geschmolzene Asphalt aus den Dillen in Dämpfen ısgetrieben, welche nun angezündet mit starkem auche brennen. Diesen fangt man in kleinen trichrformigen Rauchfangen auf, deren Röhren sich in nem, dem vorigen Cylinder gleichen Blechbehalter reinigen, woraus das Schwarz sich anfangs grob mehrern blechernen Kanälen und zuletzt immer iner in hansenen Säcken absetzt. Der auf- und edersteigende hansene Rauchkanal ist über 400 llen lang und erhält dadurch einen starken Zug. ie letzten 100 Ellen geben das feinste Schwarz. orauf der Dampf an der äußersten Oeffnung völlig rblos entweicht.

Ans dem London J. of Arte 1822. Aug. 8, 75 mit Abbild.

# Auffangen gistiger Dünste.

Die Kupserhütten verbreiten bekanntlich einen senik – und schweselhaltigen Dampf, wodurch ienschen und Thiere, und auch die Pslanzen in der mgegend leiden. Um diesen Dampf niederzuschlam, hat man zu Cadoxton in England die Rauchnge durch eine Reihe nebeneinander liegender Gänvon mehrern 100 Fus verlängert, woraus der auch zuletzt ohne metallische Beimischung austritt an gewinnt dabei eine beträchtliche Menge Russ, elcher etwa 3 Pc. Kupser mit Schwesel und Arsenik efert. Die Kosten wurden von einem benachbarten utsbesitzer getragen, dessen Aecker und Weiden irch den Dampf gelitten hatten. (Phil. Mag.)

۱ مر.

Vauquelins Untersuchung des Zuckerrohrsofs.

Einen aus Martinique in wohlverwahrten Fisschen übersandten Zuckerrohrsalt fand Vauquelin (Ann. de ch. XX. 95) in einen zähen trüben Schleim zersetzt und den Zucker darin fast ganzlich verschwunden. Die mit Alkohol gefallete gummiartige Masse war grau und halbdurchsiehtig, nach dem Trocknen aber weiss und dem Kleister ahnlich. Sie löste sich im Wasser mit milchichtem Ansehen wieder auf. Mit verdünnter Schweselsaure gekocht gab sie eine rothe, beim Verbrennen animalisch riechende Substanz, aber keinen Syrup, wie das aus Starke erhaltene Gummi; auch erhielt man daraus mit Salpetersaure zwar ein wenig Kleesaure, aber keine Spur von Schleimsaure. Im Piatintiegel verbrannt, ließ ein Gramm etwa ein Centigramm Asche zurück. aus phosphorsauren Kaik, Eisen und etwas Kiesel bestehend.

Diese Substanz, werin sich der Zuckersaft verwandelt, ist hiernach kein gewöhnliches Gummi, sondern eigenthümlicher Art. Man fand dabei weder Alkohol, noch Kohlersaure; nur in einigen übelriechenden Flaschen war etwas Zucker zurückgeblieben, der sich durch Alkohol von dem Schielme trennen und crystallisiren liefs.

# Einzuckern des Fleisches.

Die antiseptische Krast des Zuckers ist von M'Culloch (London Journ. IV. 256) statt des Salzes zum Einmachen des Fleisches, insbesondere der Fische, mit Vortheil angewandt worden. Um damit

einen Fisch zuzubereiten, öffnet man denselben, bestreut die inwendigen Muskeltheile mit gepulverten Zucker, welcher in einigen Tagen eindringt, worauf der Fisch an der Lust getrocknet wird. Für einen Lachs von 6 Pfunden ist ein Essloffel voll brauner Zucker hinreichend, und schon ein Theelöffel voll, wenn man etwas Salpeter und Kochsalz zusetzt. Der Geschmack soll dadurch gewinnen. Auch verschiedene Fleischarten blieben mit Zucker bestreut lange frisch und schmackhaft, so dass dies Verfahren besonders auf Seereisen Vortheil bringen kann.

### Drathziehen durch harte Steine.

Da die Oeffnungen im Stahl, wodurch Drath gezogen wird, leicht ihre regelmäsige Rundung verlieren, so hat Brockedon zu London für feine Dräthe, welche eine vollkommene Gleichheit haben sollen, statt des Stahls sehr harte Steine, nämlich Diamanten, Rubine und Saphir angewandt, worin konische Oeffnungen gebohrt sind, und er lässt die Dräthe auch nicht durch das weite Ende eintreten, sondern vielmehr durch die enge Oeffnung in die weite durchziehen.

Edinb. Philos, Journ.

Sicherung der Wände gegen Feuchtigkeit.

Um Papiere in feuchten Zimmern vor den Ausdünstungen der Wände zu sichern, hat man in London angefangen, solche feuchte Mauern mit dünner Bleifolie, wie man sie zur Einwicklung des Tabacks gebraucht, zu überziehen und diese wieder mit Papier 564

### Notizen

zu überkleben. Die Bleisolie wird mit kupsernen Nageln besestigt, welche dem Rosten lange wideratehen. Das Mittel ist wohlseil und sicher. (Philos. Mag. XL. 71.)

Legirung von Zink mit Eisen.

In der Sammlung der Royal Institution zu Loudon zeigt man eine aus Eisen und Zink zusammengesetzte, ein Pfund schwere Masse, die sich in dem Ofen gesammelt hatte, worin man einige Millionen Banknoten verbrannte. Es ist der Rückstand der Tinte, aber auch als Legirung merkwürdig, da jene Metalle bekanntlich sehr schwer zu verbinden sind, (Philos. Mag.)

#### Röhren aus Cautschuk.

Elastische Röhren für Gasgebläse und andern Behuf versertigt Skidmore nach dem Lond. Journ. IV. 253 auf folgende Weise:

Zuerst wird eine Röhre aus feinem Eisendrath auf die gewöhnliche Weise bereitet, indem man den Drath dicht nebeneinander um einen cylindrischen Stab wickelt, etwa in zwolf Fus Länge. Diese Spiralröhre umwickelt man wieder fest mit einem seidenen oder fein leinenen Band, damit das nachher aufgelegte Cautschuk nicht durch den Drath dringen kann. Darauf schneidet man das Cautschuk in möglichst lange Streisen, und wickelt diese wieder spiralformig über den Band, ein Mal auf und ein Mal nieder, und zwar so, dass die frischen Stellen des Cautschuks sich berühren. Die Cautschukstreisen

werden stark angezogen, daß sie sich bis auf das 5fache verlangern. Hierauf überzieht man die Röhre mit starker Leinwand recht fest. Nachdem man nun die Eisenstange aus der Röhre herausgezogen, wickelt man die Röhre zusammen und kocht diese in Wasser 1 bis 2 Stunden lang, worauf man auch den Eisendrath mit dem Bande herauszieht und die umgewickelte Leinwand abnimmt. Jetzt ist das Cautschuk zu einer zusammenhangenden Röhre verschmolzen.

## Oel für Instrumente.

Obrist Beaufoy bedient sich für seine Instrumente des Olivenöls, welches durch mehrjähriges Stehen an der Sonne (in verschlossenen Flaschen, die aber zur Entweichung des Gases zuweilen geöffnet werden) seinen Schleim abgesetzt hat. In dem London Journ. IV. 108 wird den Uhrmachern das suf ähnliche Weise gereinigte Mandelöl empfohlen, welches hei der Kälte unserer Gegenden nie gerinnt. Am besten aber ist Chevreul's Elain, oder der flüssige Theil, welcher aus mehrern Oelen von dem Stearin durch Einsaugung vermittelst Fließpapier getrennt und dann ausgepresst wird.

#### Oel der Arachis.

Die Hülsenfrucht der Arachis hypogaea, welche in Spanien häufig geröstet statt Cacao genossen wird, lieserte nach Dubuc (Journ. de Pharm. VIII. 251) die Hälste ihres Gewichts eines setten Oels, welches dem Olivenöl vorzuzichen ist. Es hat einen ange-

### Notizen

nehmen, doch etwas bitterlichen Geschmack; breant sehr hell und rein, und giebt eine vortreffliche Seife. Es gerinnt erst bei —  $f^{-3}$  C.

### Bonastre über Elemi.

Das Elemi-Harz aus Südamerika, welches sich von dem seltner gewordenen Levantischen durch seine großere Weichheit und einen Kampfer- und Citrongeruch unterscheidet, übrigens aber auch das Product einer Amyris ist, enthalt nach Bonastre (J. de Ph. VIII. 538) in 100 Theilen:

| Clares in kaltem Alkohol auflösliches Harz |    |     |     |      |      |       |   | 60             |  |
|--------------------------------------------|----|-----|-----|------|------|-------|---|----------------|--|
| Milchweißes in heiß                        | æm | All | obo | ! au | flos | l. Ha |   | 2 <del>i</del> |  |
| Ein flüchtiges Oel                         | •  | •   |     | •    | •    | •     |   | 12,5           |  |
| Bittere Substanz                           | •  | •   | •   |      | •    | •     |   | 2              |  |
| Unreinigkeiten .                           | •  | •   | •   | •    | •    | •     | • | r,5            |  |
|                                            |    |     | -   |      |      |       | _ | róo            |  |

Ein diesem Elemi ganz ahnliches Harz kan von Mecka, der kanntlich ein Product der Amyris opolalsamum ist, aufallig eingeschlossen gefunden.

Notizen von Moringlane, Duponehal und Bonastre über verschiedene harzige Substanze-

(Journ, de Pharm. VIII. 529).

1. Französischer Terpentlun von Pinus maritima in den Heiden von Bordeaux, anfangs trübe und weißlich, wird klar nach Absetzung seines undurchsichtigen festern Antheils; giebt mit der Halste Aetznatron eine weiße zersließtiche Seise.

# und Auszüge.

- 2. Bostonscher Terpenthin von Pinus australis unterscheidet sich von dem vorigen durch geringere Bitterkeit und angenehmen Geruch. Giebt eine gelbe weiche Harzseise.
  - 5. Amerikanischer Terpenthin von Pinus Strobus ist ungemein klar und flüsig; liesert viel Oel.
  - 4. Sogenanntes Orenburgisches Gummi von Pinus Larix am Ural; röthlich, schleimig und im Wasser fast ganz auflöslich.
- 5. Brianconer Manna aus den jungen Zweigen des Lerchenbaums, in kleinen klebrigen Kornern von süßlichem Geschmack. Scheint der Cedernhonig der Alten zu seyn.
- 6. Falscher Balsam von Gilead, erster öliger Ausfluß aus den Gefäßen der Rinde von Pinus balsamea, worauf nachher der sogenannte Canadische Balsam folgt.
- 7. Dammarharz fliesst von den Zweigen der Pinus Dammar in Ostindien als heller zäher Sast, der sich zu einem sesten sproden Harz verdichtet.

  Brennt sehr leicht und mit Mastixgeruch.
  - 8. Dombeyharz fliesst aus der Rinde der Zweige von Dombeya chilensis. Milchweiss und klebrig; läßt sich nicht schmelzen, ohne zersetzt zu werden.
    - 9. Das Palmenöl von Cocos butyracea dem gelben Harze von Pinus australis beigemischt, giebt mit Soda behandelt die wachsgelbe englische Harzseife, welche nicht so fest als die Marseiller ist, aber besser bleicht.

### Notizen

### Kastanienrinde zum Gerben und Färben.

Die Rinde der zahmen Kastanie (Fagus castanea), welche zuerst von Sheldon zu Springfield in Nordamerika zum Gerhen und Färben angewandt wurde, wird nach neuen Versuchen in den Ann. de l'Industrie wiederholt empfohlen. Sie enthält zwei Mal so viel Gerbstoff als die Eichenrinde, und ihr Farbstoff verhält sich zu dem des Campeschenbolzes wie 1,837 zu 1. Das damit gegerbte Leder ist sester und biegsamer als gewöhnlich. Ihr Farbstoff hastet auf Wolle besser als Sumach, ohne sich davon und von Gallustinktur an Güte merklich zu unterscheiden, Mit Eisenvitriol giebt die Kastanienrinde ein gutes. etwas ins Bläuliche sich ziehendes Schwarz, und ist daher auch zur Tinte vorzüglich. Der Extract derselben gleicht dem Catechu, nur ist er etwas saurer und enthält noch mehr Schleim als dieser, weshalb man ihn auch in Amerika zur Darstellung eines Betels anwendel.

### Brande über den Thee.

Nach Brande in dem Journ, of Sc. Nr. 24, scheint sich in dem Thee eine eigenthümliche Substauz zu befinden. In einem starken Aufgus von schwarzem und grünem Thee setzt sich nämlich nach dem Erkalten ein braunes Pulver ab, welches durch gewöhnliche Filter geht und nur durch Abgießen gesammelt werden kann. Es ist kaum auslöslich in kaltem Wasser unter 50° F., aber lösst sich bei 100° sehr leicht zu einer hellbraunen durchsichtigen Flüssigkeit

auf, welche mit Auflösungen von Leim, Eisenvitriol, salzsaurem Zinn und essigsaurem Blei reichliche Niederschläge bildet, und diesem zu Folge aus Gerbstoff, Gallussäure und Extractivstoff zu bestehen scheint.

Uehrigens verdient Hrn. Brande's Untersuchung von 9 Theesorten, welche keine besondere Resultate liefert, nach neuerer Methode der Pflanzenanalyse wiederholt zu werden.

Bemerkung über Brucin und Strychnin.

Pelletier und Caventou zeigen in dem Journ. de Pharm. VIII. 316 an, daß die gelblichweißen Krystalle, welche man bei der Behandlung des Brechnußextracts mit Bittererde aus dem Aussüßungswasser erhält, kein Strychnin, sondern Brucin sind, und daß diese beiden Alkaloide sowohl in der Ignatiusbohne als auch in der Nux vomica in verschiedenem Verhältniße angetroffen werden, wodurch Virey's Annahme, daß die falsche Angusture die Rinde einer Strychnos sey, neue Bestätigung gewinne.

### Buchner über das Urari.

Das Urari (Pfeilgift der Amerikaner, sonst auch Wurara genannt), welches Hr. v. Martius mit nach München gebracht hat, befindet sich in kleinen irdenen Töpschen; es ist wie ein eingetrocknetes Pflanzenextract, schwarzbraun, mattglänzend, zerreiblich, in Wasser und Weingeist mit Hinterlassung eines braunen Pulvers auflöslich. Der Geruch des trocknen Urari ist schwach; bei der Auflösung in

Wasser entwickelt sich aber dieser Geruch stärker: ich glaube ihn mit nichts besser vergleichen zu können, als mit einem heißen Columbo-Extract. Das Gift, welches die Ticunas am Amazonenflusse und die Lamas in Peru bereiten, scheint vom Urari nicht wesentlich verschieden zu seyn.

Die Bereitung des Giftes geschieht durchs Auskochen und Abrauchen des Saftes (aus der Rinde einer Liane, die nach Humboldt zu den Menispermeen gehört) unter Zusatz einiger Saamen von Capsicum u. dgl.

 Buchners Inbegriff der Pharmezie VII. 216. (Dieser Band enthält die Toxicologie, welche ungemein vollständig und lehrreich abgefafst ist).

### Fossile und jetzige Pslanzen.

Nach Ad. Brongniart's Classification des végétaux fossiles. 1822. Chap. III., worin die botanischen Bestimmungen zum Theil von Decandolle herrühren, findet sich von den Acotyledonen, welche jetzt den achten Theil der bekannten Pslanzen hetragen, in den Steinkohlenformationen keine Spur; die cryptogamischen Monocotyledonen, deren Zahl jetzt etwa 1/30 alier Psianzen ist, müssen zur Zeit der Steinkohlenbildung mehr als gsio betragen haben, die phanerogamischen Manocotyledonen dagegen nur 1/50, wahrend man jetzt 1/6 zahlt; und die Dicotyledonen, deren Verhältnis jetzt 5/4 ist, betrugen damals nur etwa 1/20. Ueberhaupt scheint in jener Zeit die Pslanzenwelt eine ganz andere, von der jetzigen verschiedene, dafür aber auf der ganzen Erde mehr gleichförmige gewesen zu seyn, indem man wenigstens in Nordamerika, Neuholland und mehrern Gegenden von Indien fast dieselben fossilen Pflanzen wie in Europa gefunden hat. Dabei ist es merkwürdig, dass man grade in den altesten Schiefergebirgen mehrere der heutigen Vegetation analoge Pflanzen wieder findet, welche in der spätern Brauukohlenformation verschwunden sind.

# Dr. W. Prout über Umänderung der Substanzen des Eies.

Ein frisches Ei hat ein spec. Gew. von 1,080 bis 1,080; nach einiger Zeit wird es bekanntlich leichter als Wasser, indem es namlich Wasser verliert und dafür Luft entwickelt. In zwei Jahren verliert es zwei Drittel seines Gewichts. Durch Abkochen wird es betrachtlich leichter, und das Wasser nimmt dabei einige salzige Bestandtheile auf. Das Gewicht eines abgekochten Eies zu 1000 gerechnet, enthalt dasselbe im Mittel 106,9 Schaale

604,2 Eiweiss 288,9 Dotter,

doch weichen diese Mengen beträchtlich ab, besonders in Hinsicht der Schaalen, deren Gewicht zwischen 77,6 und 108 schwankt.

Wahrend des Brütens erleidet es folgende Umänderungen:

- 1. Es verliert ein Sechstel seines Gewichts, etwa sechs Mal mehr, als unter gewöhnlichen Umständen in drei Wochen.
- 2. Aufangs tritt der ölige Theil des Dotters in das Eiweis, welches dadurch zum Theil iu eine der

÷

# Notizen und Auszüge.

geronneuen Milch ahnliche Masse verwandelt wird; darauf mischt sich der wäßrige Theil des Eiweißes mit dem Dotter, welches dadurch an Große zunimmt.

5. Im Fortgange des Brütens verlassen die waßrigen und salzigen Theile wieder den Dotter, und dieser verkleinert sich. In der letzten Woche verläßt auch der Phosphor den Dotter und findet sich als Phosphorsaure mit Kalk verbunden. Dieser Kalk der Knochen, welcher im Hühnereie etwa 5 Gran beträgt, praexistirt nicht in dem Eie, sondern bildet sich auf eine unerklarliche Weise (wahrscheinlich durch Anziehung aus der Schaale).

Nach dem Berichts über eine in der Londoner Soc. von Prout am 6. Jun. d. J. gehaltenen Vorlesung, in den Ann. of Philos. IV. 66.

# Auswärtige Literatur.

# Årsberättelser om Vetenskapernas Framsteg etc.

Jahrbericht über die Fortschritte der Wissenschaften, herausgegeben von der K. Schwed. Akademie. 1821. — Rede des
Präses Freih. Wirsen (kurze Geschichte der Acad.) 1—16.
Berzelius über die neuesten Fortschritte der Chemie und
Physik 17—180 (ist übersetst worden von Gmelin in Tübingen). — Cronstrand über Astronomie 183—219. — Dalman über Zoologie 221—284. — Wickström über Botanik

# Tidsskrift for Naturvidenskaberne 1822.

(noch nicht geschlossen) a87 - 568.

Herausgeg, von den Proff. Oersted, Hornemann und Reinhardt, in Verbindung mit Dr. Bredsdorff. Jährlich erscheinen 6 Hefte in a Bänden. Bei A. Seidelin zu Kjöbenhavn.

Heft 1. — Oersteds Uebersicht der chemischen Fortschritte seit Anfang des Jahrhunderts (vorsüglich über Volta's Säule, Winterle System, neue Stoffe, Stöchiometrie, optische Entdeckungen, Brewster und Mitscherlich über Krystallisation, Hansteen über Magnetismus, Electromagnetismus) 1 bis 55. — Zeise über sein neues öffentliches Laboratorium 56 bis 63. — Hornemann über den botanischen Garten 64 bis 85. — Prof. Schouw über Schneelinien, besonders am Aequator (nach Humboldt) 86 bis 102. — Breddsdorff Geognostische Bemerkungen auf einer Reise in Jütland (Kreideformation) 103 bis 107. — Schouw über das unerwartete Vor-

kommen verschiedener Pflanzen (nach Hoffmann) und über Generatio aequivoca 108 bis 118. — Bredsdorff über Torfmoorkohle 119 bis 121. — Zeise's Analyse dieser in Sceland gefundenen Kohle (achwefelhaltig) 122. — Aus einem Briefe vom Probst Deinboll in Fiumarken (physicalischen und botanischen Inhalts) 123 bis 126.

### Bibliotheque universelle. Sept.

Prof. Trechsel über die neue Sternwarte zu Bern (die hochste, 1790,7 par. F. üb. d. Meere; unten 46057'9" Breite fast genau das Doppelte der Schiefe der Ecliptik; und übrige in günstiger Lage zu mehrern Alpenpuncten. Mit einigen guten Instrumenten versehen) 3. - Versuche des Bureau des Longitudes zu Paris über die Geschwindigkeit des Schafts (abgedruckt aus den Ann. de Ch.) 21. - De la Rive d. jung. über die Einwirkung der Erde auf einen beweglichen Theil des voltaischen Kreises, mit Fig. (vorgel, in der Soc. zu Geaf; dazu Bemerkk des gerade anwesenden Hrn. Ampère) 29 -Auszige aus Dufour de la fortification permanente (1823. Gouf. 1. B. in 4. S. 350 mit Atlas) 49. - Neueste Besteigung des Montblanc (von einem jungen Engländer Sir Clissold, im Aug. d. J., leicht und glücklich in 54 Stunden von Chamousy aus. Von der höchsten Spitze, welcho eine dreiseitige Platte bildet, wurden einige Gebirgsarten mitgebracht, worunter eine Masse von reiner Hornblende mit anhangendem Feldspath und k'einen schwarzen Glasperlen, die wahrscheinlich durch den Blitz geschmolzen) 68. - Bericht von der diesjährigen Versammlung der Schweizerischen Naturforscher (Fortsetzung: Horner, Pictet und Trechsel übernehmen eine Vergleichang der Maasse und Gewichte in der Schweiz; eine Abhandlung von Glutz über die Wünschelruthe wird vorgelesen; Peschiers Analyse mehrerer Poligalearton; Venetz Preisschrift über die Gletscher; Pictet über natürliche Eiskeller) 75 bis 78.

## Journal de Physique.

Jul. - Pajot des Charmes über Bleichen der Zucker (durch Kohlen, Sand, Chlorin) 5. - Boue's geognostische Uehersicht von Deutschland (Fortsetzung: das Todtliegende der Steinkohlensormation als ateter Begleiter des Porphyra; ferner über die Kalkgebirge) 31. - Neues Thier aus der Classe der Echinodermen (Bonellia viridis und fuliginosa an den Küsten Sardiniens) von Rolando, Prof. der Anatomie zu Turin 49. - Dutrochet über die besondere Richtung gewisser Pflanzentheile (Drchungsversuche, wobei die Wurzeln stets das Centrum suchten; - . es wird hier darans eine Polarisation entgegengesetzter Pflanzentheile abgeleitet) 59. - Meteorol. Jul. 62. - St. Traill über die in Nordpoliändern neuerlich entdeckten Mineralien (Trappgebirge, denen auf Faroë ähnlich. mit Zeolithen, Apophyllit, Stilbit u. s. w. auf Neusudschott-/lend) 64. - Eine anatomische Entdeckung von Dr. Gartner zu Kopenhagen 66. - Van der Heyden zu Lüttich über einige electromagnetische Versuche 68. - Zoologische Beobachtungen von Blainville 72.

### Ann. de Chimie.

Ang. — Bericht über Fresnels Abhandlung über doppelte Lichtbrechung, von Fourier, Ampère und Arago (wonach in Krystallen mit 2 Axen kein Strahl nach dem gewöhnlichen Gesetze des Sinns gebrochen wird, und unter andern im Topas der Brechungswinkel veränderlich ist nach verschiedenen Richtungen. — Die ganzo Abhandlung soll im Recneil des sav. etr. erscheinen) 357. — Vergleichende Untersuchung mehrerer Manganerze (aus den Ann, des Min. 344. — Wöhler zu Heidelberg über eine besondere Blausäure (aus Gilb. Ann.) 353. — Auszug aus Stromeyers Untersuchungen 1. B. (Arragonit, Magnesit, Pikropharmakolit, Vulpinit, Strontianit, Cölestin, Bleiglas, Eisenpecherz, Sphärosiderit, Spatheisenstein, Phosphors. Eisen, Sassolin, Apophyllit, Kieselspath, Aflophau, Dichroit, Fahlunit, Tafelspath, Pikrolith, Journ; f. Chem. N. R., 6. Bd. 3. Heft.

Meionit, Sapphirin, Magnesiahydrat, Karpholit, Spodamen, Budialit) 560. - Fresnel über doppelte Refraction des zusammengedrückten Glases (wovon die durch Brewster geseigte Farbung des polarisirten Lichts hier abhaugt) 376. -Heinrich Rose zu Berlin über den einaxigen Glimmer (aus Gilberis Annalen) 385. - Fourier and Themard Bericht über Lemare's Calefactor (zusammengesetzt aus zwei concentrischen Gesalsen, swischen welchen die Flamme spielt) 390. - Meteor zu Paris am 6. Aug. 8 1/4 Uhr Abends (beobachtet von Gay-Lussac, Berthier und Cauchy, anch geschen zu Caen, Havre, Mans, Cherbourg und Southampton, in beträchtlicher Höhe in ostwestlicher Richtung, 5 Minuten lang lebhast Funken wersend in einem langen Streisen, worans der hellere Kern oder Kopf ohne Laut und spurlos verschwand) 595. - Ampère über Bestimmung der Formel, welche die gegenseitige Wirkung von zwei nuendlich kleinen Theilen voltaischer Leiter darstellt 39% - Vauquelin über eine natürliche Verbindung des Nickels mit Antimon (ans den Pyrenien, - ein Nickelspiessglanzerz, dem von Stromeyer andlysirten ähnlich) 421. - Magnetische Wirkungen des glübenden Eisens und Stahls (Barlow's Versuche, mit der Berichtigung, dass keine Umkehrungen, sondern nur Abweichungen des Magnetismus durch Erhitzung bewirkt werden) 427. -Riffault's Analysen des phosphorsauren und schweselsauren Ammoniak - Natrons (Bestätigung der Bestimmungen von Mitscherlich) 450. - Ure Fabrilation des Chlorinkalks (aus dem Quart, Journ, - neue Versuche von Welter werden angekündigt) 456. - Keate Analyse des Messings (durch Fällung des Kupfer vermittelst Eisen - aus den Ann. of Phil) 440 bis 415.

Sept. — John Tailor über die Behandlung der Zinnerze in Cornwall (übersetzt von Riffault aus den Annof Philos.) 5. — Amtlicher Bericht über einen Meteorfall in der Commune La Baffe im Dep. der Vogesen am 13. Sept. um 7 Uhr Morg. (während eines ungewohnlich heltigen Gewittera. Der Stein, von der Größe einer Spfändigen Kanonenkugel, ist

mit metallischen Puncten und Eisenfäden durchdrungen, übrigens grau, von erdigem Bruch und mit schwarzer Rinde, fiel unter rasselndem Geräusch in der Richtung des Sturms von Südwest nach Nordost schief herab in einen Feldweg vor einem Fuhrmann nieder) 17. - Laplace Zusatz zur Abhandlung über die Theorie der elastischen Flüssigkeiten (wie in festen Körpern die Attraction der Molecule, in den flüssigen die des Caloriques, und in den gasförmigen die Repulsion des letztern überwiegend sey, so dass sie dann den Gesetzen Mariotte's und Gay - Lussse's folgen) 22. - De la Rive d. j. von der Wirkung, welche der Erdball auf einen beweglichen Theil des Voltaischen Kreises ausübt (aus der Bibl. universelle) 24. - Braconnot zu Nancy über eine schöne grüne Farbe (dem Schweinfurter Grün ähnlich) 53. - Bemerkungen von Payen über Berthier's Anwendung des Bleivitriols aus Kattunfabriken (die Darstellung des Bleiweisses, daraus vermittelst kohlensaurem Ammoniaks, und andere Zersetzungen seyen weniger vortheilhaft als die unmittelbase Benutzung des Bleivitriols zur Farbe) 56. - Gay-Lussac über das Schweben der Wolken (erklärt durch Seisenblasen, welche in eingeschlossenen Zimmern niederfallen, aber im Freien durch den aufsteis genden Luftzug ohngeachtet ihrer Schweie mechanisch gehoben werden) 59. - Palmseise zum Streichen scharfer Instrumente (aus dem Quart, Journ.) 60. - Stodert und Faradey über Stahllegirungen (aus den Transact. philos.) 62. - K. Acad. (Doulcets Wasge; Fischer über fossile Kruster; Cagnard de Latour über die vereinte Wirkung der Com-pression und Wärme auf verschiedene Flüssigkeiten; Emy über Wärmebewegung in festen Körpern, und über Electricität und Magnetismus; Gambey's Theodolit, Pouillet über die Phänomene, . Payen's Sicherheitsglocke electromagnetischen ' bei Gährungen in verschlossenen Gefäsen; St. Hilaire's

Bericht von seiner Reise nach Brasilien; Halloy's mineral.
Karte von Frankreich; Ampères neue electrom. Versuche;
Van der Hayden über die Richtung der electromagnetischen
Nadel; Lagerhielm über Ausströmen der Luft durch seine

Röhrchen) 74. - Gay-Lussac über die durch Verdampfung erregte Kälte (mit der Wärme und Trockne der Lust in bestimmter Progression annehmend ; 82. - Robison über eine Indische Vergoldung (mit Zinussche; - a. d. Edinb. Journ.) 03. - Leslie über Erregung des Tons in Wasscretofigas (aus dem Engl.) 97. - Schmitsons Reagens auf Arsenik und Quecksilber (aus den Ann. of Philos.) 97. - Fyfe's Aralyse des chinesischen Tutenag (aus dem Edinb. Journ.) 98. -Oersted über Compression des Wassers (aus den Ann. of Philos.) 99. - Lassaigne über brenzliche Citronsaure (aus dem Journ. de Pharm.) 100. - Preisfragen der K. Acad, su Berlin 106. - Ellert's Preisaufgabe für Ackerbau 108. -Seebecks electromagnetischer Versuch mit erhitztem Antimon (aus den Ann. of Philos.) 109. - Bereitung des Lithions mach Arfwedson (vergl. uuser Journ. N. R. IV. 214) 110. -Widerruf der Angabe, dass Silbersalpeter durch Chlorin nicht gefället werde 110.

### Journ. de Pharm.

Oct. - Morin, Apotheker zu Rouen, über die Frucht der Areca catechu (diese l'almfrucht enthält eine große Menge Gerbstoff) 4ig. - Botanische Neuigkeiten von Virey (vom Apotheker Lesson auf Seereisen gesammelt) 455. - Germain, Phaim. zu Fecamp, über Bereitung des Unguent. popul. 460, nebst Bemerkungen von Boullay 464. - Bougeret über einen bläulichen Zucker (der einen Rückstand von Smalte gab) 455. - Payen über Verhinderung des Kesselansatzes (durch Hineinwersen einiger Kartoffeln in die Dampskessel) 467 - Analyse eines Glimmers mit Einer Achse doppelter Refraction, von Heinrich Rose in Berlin 470. - Richard Phillips über das Jamespulver (verschieden, aus 35 bis 38 Antimonsäure und 65 bis 62 phosphorsauren Kalk zusammengesetzt) 471. - Die Lancasterschen schwarzen Tropfen (Opium in Essigsaure aufgelöst) 471. - Bücher Payen et Chevallier Traité des réactifs; Flore de Virgile p. Fee; Virey de la puissance vitale) 472. - Caillot Bereitung des hydriodinsauren Kali (durch Zersetsung des hydriodinsauren Eisens vermittelst Kali) 475. — Faguer Extraction des Ricinusöls (durch Alkohol) 475. — Desfosses zu Besançon über Bestimmung der Hydrothionsäure in Wassern (durch Fällung mit Grünspan) 477. und Analyse der Schwefelwasser zu Guillon (welches in 6 Kilogrammen 1,52 Grm. Kochsalz o 927 Grm. kohlensauren Kalk und Talk enthält, und neben 100 Cubikcent. Kohlensäure 65 Hydrothion und 45 Stickgas giebt) 482. — Payen und Chevallier über die Blumenkronen der Malva sylvestris (als Farbe und als sehr empfindliches Reagens auf Alcalien) 485. und über die Mahalebkirsche 489. — Lassaigne über die brenzliche Citronsäure (welche weniger Sauerstoff als die Citronsäure, aber dennoch mit dieser gleiche Sättigungscapacität besitzt) 490. — Lodihert über den Spargel (die Beeren geben, so wie die Stachelbeeren, einen aromatischen Ligneur) 495.

### Ann. de l'Industrie. 1822.

Jul - Verhandlungen des Gesundheitsraths zu Paris 5.

- Descroizillos über Weingehrung, insbesondere des Ciders (mit Auleitung zur guten Bereitung eines Birnweins) 84 bis 100. - Notizen (Hafer, der durch Rösten einen Vanillegeruch annimmt, als Köder für Fische u. s. w.)

Aug. — Bericht über den Ackerbau in Frankreich 119. — Die Vortheile des Gaslichts 154. — Belanger's Wollspinnmaschine 153. — Woisard über Benutzung der Temperaturveränderungen als einer bewegenden Kraft (in einem großen Ballon eingeschlossene Luft bewegt durch ihre tägliche Ausdehnung und Zusammenziehung eine Wassersäule und durch diese eine Maschine) 168. — Fischer, Obristlieutnant zu Schaffhausen, über Legirung des Stahls mit verschiedenen Metallen (besonders mit Silber; eine lehrreiche Fortsetzung der Stodartschen Versuche) 182. — Descroizilles Bereitung eines Aepfel- oder Birnweins (eingekochter Saft wird mit frischem in Gährung gesetzt) 190. — Benutzung des salssauren und schwefelsauren Natrous zur Glassabrikation, von Le

# Auswärtige

Guay, Director der Spiegelfabrik zu St. Gobin (nach Gehlen und Westrumb) 192. — Patente 196. — Vorles, der Soe, d'Encouragement, und der Agricultursoc, 207. — Notizen (Hagelkarte von Deutschland; Clinchamps Hyalograph; Lamberts Desinfecteur) 212. Bücher u. s. w.

### London Journ. of Arts and Science.

Sept. — Christophers neue Anker 113. — Bills eiserne Kähne 117. — Tomlinsons Verbindung eiserner Balken 124. — Bartons Verzierung metallischer Gerärhe mit prismatischen Faiben (durch eingepreiste feine Linier) 125. — Harts Springfedern 126. — Leber Jamiesons Celestial Atlas (bloß ein Abdruck von Flamsteed nach Fortin) 126. — Leber Dampflöte 152. — Treträder 142. — Eucher 150. — K. Soc. 136. — Edinb. Soc. 163. — Notizen (Creighton's Wasge; Oersteds Zeitschrift; Mohs Mineralogie u. s. w.) 162.

Oct. — Cochranes Lampe zum Brennen sester Feite (welche durch ein am Lichte herablausendes Stähchen erhitzt und geschmolzen werden) 169. — Gladstones Dampsboot 175. — Gordons Boot 174. — Bills eiserne Mastin 179. — Thomsons Stahlsedern 181. — Motleys Lampe 18. — Faraday über Wirkung des Seewassers auf die Dampskessel (kupserne werden empschlen 193. — Gauss Heliotrop 1.8. — Maschine zum Gehen auf dem Wasser 199. — Erdbohrer auf Wasser 201. — Bücher (Carpannis Memoirs of henvennto Cellini) 201. — R. Soc. 207. — R. Phillips über Grünspan 210. — Oersted über Compression des Wassers 215. — Payem und Chevallier über Hopsen 215. — Ueber Blausäure im Lorbeerkirschenol 218. — Patente 221. — Notizen (Clarke's Leben und hinterlassene Schristen) 224.

Nov. — Wass über Verhütung giftiger Dämpfe aus Schmelzhütten (durch einen Thurm, worin die Rauchfänge sich vereinigen) 226. — Erards music. Instr. 250. — Couwel über Crotonol 255. — Yardleya Ausziehung der Gallerte aus Knochen 'durch Dämpfe) 236. — Postans Kochepperat (zum

### Literatur.

Zusammenhalten der Hitse sind die Gefäse mit einem gemeinschaftlichen Mantel umgeben) 241. — Gordons Mantelkessel 245. — Barbe's Nachrichten aus Lapmark 249. — Luptons Meszotinto 255. — M'Culloch über Erhaltung der Fische durch Zucker 256. — Bücher (Partington's Account of the Steam - Engine mit 13 Kupsertaseln). — Capt. Franklins Nordexpedition 269. — Score by über Grönland 272. — Notizen (über Stärke des Eisens; Mss. von Herculanum; Clissolds Besteigung des Montbland) 274.

Programme de la société hollandoise des sciences, à Harlem, pour l'année 1822.

La Sociéte des Sciences a tenu sa soixante-neuvième Assemblee anniversaire, le 18. Mai. Le President-Directeur, Mr. L. P. van Wickevourt Crommetin, invita Mr. le Secretaire à faire un rapport sur les pèces, que la Sociéte avoit reçues depuis sa dernière scance du 19 Mai 1821, concernant.

# Les sciences physiques.

Il parut par ce rapport:

I. Q con avoit reçu sur la question, par laquelle ou avoit désiré: - " Un catalogue exact des mammifères, des oiseaux et des amphibles, qui, n'etant paz des espèces transportees d'ailleurs, se trouvent naturellement dans ces pays-ci, contenant leurs differents noms dans differentes parties de ce pays, et leurs caractères genériques et specifiques, decrits en peu de mots, auivant le système de Liune, avec l'indication d'une on de plusieurs des meilleures representations de chaque animal? " question qui avois été propose dans le programme de l'année 28.3 pour un temps illimité, une reponse en Hollandois, ayant pour devise: Turpe est in patriam perigrinari, et esse hospitem in ils rebus, quae ad patriam pertinent. On a juge unanimement, que cette reponse, ayant pour pitre: Initia l'aunae Belgicae, meritoit d'etre courounée. A l'ouverture du biilet il parut, que les auteurs de cette pièce sont J. A. Bennet, Professeur à Leide, et G. Olivier takeukerk.

II. Qu'on avoit reçu sur la question : - "La pratique de l'agriculture ayant prouvé, que, pendant le premier temps de la vegétation des blés et autres plantes cultivées, jusqu'à la floraison, la terre diminue à peine en fertilité, tandis qu'après la fructification et pendant la maturation des graines, la même terre est considérablement épuisée et privée de sa sécondité, la Société demande: quelle est la cause de ce phénomène, et à quel point la solution de ce problème peut-elle fournir des règles à suivre, dans le perfectionnement de la culture des champs? " - deux répenses, dont A. en Hollandois à pour devise: Toutes les productions de la Nature sont grandes et belles etc.; et B, en Allemand: - Am lichten Tage etc. On a trouvé qu'aucune de ces réponses ne contenoit des recherches pour répandre plus de lumière sur ce sujet, et on a résolu de continuer la question, pour un temps illimité.

III. Qu'on avoit reçu un supplément à la réponse sur la question : - ,, Qu'est ce que l'expérience a suffisamment prouvé, concernant la purification de l'eau corrompue et d'autres substances impures, au moyen du charbon de bois : jusqu'à quel point peut-on expliquer, par des principes de chimie, la manière dont elle se fait : et quels avantages ulterieurs peut-on en tirer?" - qui avoit été envoyée en 1813, sous la devise: Nihil majus quam populi salutem nec non sanitatem curare, et qui fut alors jugée avoir beaucoup de mérite, en la considérant comme un mémoire sur l'art de purifier les eaux impures par le charbon, tandis qu'il fut jugé en même temps que ce mémoire ne contenoit aucune réponse à la seconde partie de la question. Le dernier supplément en réponse à cette partie ne fut point du tout jugé satisfaisant. Mais le mémoire reçu en 1815, ayant éte considéré comme ayant eu soi-même beaucoup de mérite, quoiqu'il ne fût pas une réponte satisfaisante sur la question susdite, ou l'a jugé digne d'être imprimé et d'y attribuer une médaille d'or. A l'ouverture du bil-· let, il parut, que l'auteur de ce mémoire est P. A. Garros, Ingénieur à Paris.

IV. Qu'on avoit reçu sur la question: - "Jusqu'a quel point connoit-on, d'après des principes de physique et de chimie, les opérations usitées pour la brasserie des différentes bières, et qu'y a-t-il à déduire de l'état actuel des connoissances sur se sujet, pour l'amélioration des bières, ou pour les preparer avec plus de profit?" - une réponse, en François, ayant pour titre: Essai sur l'application des sciences physiques à l'art de faire la bière. - On a reconna que ce memoire, consideré en soi-même est bien écrit, mais qu'il ne peut pas être considere comme une réponse sur cette question : parce que l'auteur ne s'est pas appliqué à deduire de l'etat actuel de nos connoissances physiques et chimiques, ce qu'on pourra essayer pour améliorer les brassories; et parce que ce que le mémoire contient se trouve dans plusieurs ouvrages anr les brasseries. On a résolu de réitérer la question, pour un temps illimité.

V. Qu'on avoit reçu sur la question: — "Quels moyens artificiels pourroit-on employer, pour améliorer les bras de mer au Texel, soit en genéral, soit spécialement près le Schulpengat, et les rendre plus profonds?" — une reponse, signee: Voor Vaderland en Koopvaardij, qui ne meritoit aucune considération. On a résolu de réspéter la question pour un temps illimité.

VJ. Qu'on avoit reçu sur la question: — "Jusqu'à quel point la physiologie du corps humain donne-t-elle suffisamment des preuves, que le gaz oxygène est un des remèdes les plus efficaces pour secourir les noyés et les suffiques ou asphyxies, et quels sont les moyens les plus convenables pour l'employer à cet effet de la manière la plus prompte et la plus sûre? " — deux réponses, dont A en Hollandois a pour devise: Die würksamste Luft etc., et B, en Allemand: — Ma s'altrui diede il respirar Natura etc. On a reconnu le mérite du mémoire A., mais on a jugé ou même temps qu'il pourra être corrigé et perfection, né à plusieurs égards. Pour cet effet en a résolu de prolonger le terme du concours jusqu'au s Janvier 1824, afin de donner à l'auteur le temps de rendre sa répense

# der Societät zu Harlem.

plus satisfaisante en considérant les observations qu'on a faites sur ce mémoire, dont l'auteur pourra obtenir un extrait, en s'adressant anonymement au Sécrétaire de la Société. On donne en même temps aux autres savants l'occasion de concourir aussi.

La Société désire qu'on expose succinctement et qu'on examine, d'après l'état actuel des connoissances à cet égard, les moyens proposés successivement pour secourir les noyés, et qu'on tâche d'éclaireir, autant que possible, par des expériences ou des observations nouvelles, cu qui est encore plus on moins douteux.

VII. Qu'on avoit reçu sur la question: — "Comme on a observé en plusieurs endroits, et qu'on peut observer encore, que diverses plantes, dont l'accroissement est rapide, produisent une espèce de tourbe, on désire de voir rassemblé et exposé, anceinctement et avec exactitude, tout ce qui a été décrit ou ce qui peut être observé à ce sujet, et qu'ensuite on discute, par des raisonnements, fondés sur ces observations, ce qu'on pour-roit pratiquer dans quelques tourbières, pour en favoriser l'accroissement?" — un écrit, qui fut jugé comme ne pouvant être consideré comme réponse. On a résolu de répéter la question, pour un temps illimité.

VIII. Qu'on avoit reçu sur la question: - Comme la nouvelle manière de distiller, que, depuis quelques années, on a pratiquée premièrement à Montpellier, et qui a été ensuite améliorée dans la France méridionale, procédé d'après lequel les liqueurs spiritueuses ne sont pas immédiatement exposées au feu, mais sont échaussées par la vapeur de l'eau bouillante, n'est pas seulement plus économique que la manière ordinaire, mais qu'elle a de plus cet avantage, que les liqueurs spiritueuses sont d'un goût plus par et plus agréable, et qu'il est par conséquent · à désirer; que cette manière puisse être introduite dans nos Jabriques, la Société demande: "Quelle est le meilleur sppareil pour tirer de cette manière, chez nous, avec le plus de profit, du grain, les liqueurs spiritueuses les plus pures, comme on les tire du vin en France?" - une réponse en Français, syant pour devise: Natura creat, ars autem facit. On a reconnu dans ce mémoire une description exacts et une comparamon unfindeme des symmeta distillaments, qui sant soundbement su usage su firence : mass in a revue, que l'auteur r'a per fact uses d'ariennant sur ce que à distillament les dynames spiritualises du grant. L'a rouveile maniere, surque un simposai particulier, puisque la masse formentes du grant rise pas une l'appeur nomine le sui, et pulsque les rouveiles les pais morveuir sont exponsissant stagles i à tabilitation des dynames. On a rémit de ropour le passione, pour qu'un y regionne sourc le l'anguer desse

II. Princerna vert une a common - Inima simmi trisieum socientant, que a les intégene d'alt les le Come de como de Soude ou de que que eurre resse en anno en se seri fain des cintières, et que nome un le remirrac pas veil merce er parmence mer, un l'or i maniferant le minime de faire mare he simul fire. Her to be evalues . An case me real suit alleme). E mentes mueus leire- amplices in telimin. Gain-L le chercher fam le praire de les incipres de mois le mainere de le proparer. Signice que in terrioir que al desu in en pend-L stre journe a na tempe de perfeccion a botton aross una des regigneras. Longeis en anna d'un nominant des expançes : en Cimin en in morrene qu'in membre et retrete fant fan entre ? er die " -- une rigares en Rollentine, eyun jour newser De au is des mittaba de fen est aeuld dala en graftnation extungues Cullinge, Con la lige mome nome miliment setalassinte. Co e recha la reguler la guestian. pane qu'un y enjante avane le : Lui une i les-

To fir in emicrosis sur a presente les XII du desmor Programme chia, audoriment le manner, une reponse sur l'inmand, apuir pour desnet. Metre se represent sur Courrépanne stant mulves trop moi après le mount du mannaire. che ris pa cur jupes le que mure mes l'armée programme.

Al qu'un entre rept sur le plestant :— "l'unqu'e quel paint numero. L'encount des emps, et qu'e magnes pervent et est denné, comme en pas propres è et dellerer es terre, et elles este minimes? Dy-a-o-d per, et descente. Cer réconservant, que les raiges, et déscriptes et demanant.

### der Societät zu Harlem.

quelque vermine, plus ou moins nuisible, soient utiles dans quelques cas, et lesquelles ayent indiqué en même temps ceux, où l'on doit éviter de prendre ou de détruire les taupes?"—une reponse en Hollandois, ayant pour devise: den Koophandel te bevorderen etc. Cette reponse ne comtenant que ce qui est hien connu, on a résolu de répèter la question, pour obtenir une réponse avant le 1 Janvier 1824.

XII. La Société n'ayant pas reçu de réponse sur la question No. II. du dernier Programme 1821, concernant les famigations de Guyton, a résolu de répéter cette question ainsi, pour qu'on y réponde avant le premier Janvier 1824.

"Jusqu'à quel point est-il actuellement démontré, que los fumigations au moyen du gaz muriatique oxygène (chlorine) à la manière de Guyton, ont servi à prevenier la propagation des maladies contagieuses? Quelles sont les maladies contagieuses, dans lesquelles l'effet de ce gaz mérite d'ètre essayé? Qu'est-ce qu'on doit principalement observer dans ces expériences? Quelles précautions pourroit-on prendre, et quelles règles pourroit-on stâtuer pour introduire ces fumigations plus généralement et plus convenablement, dans les maisons, dans lesquelles commencent des maladies contagieuses, dont il est prouvé ou très vraisemblable, que la propagation pourra être prévenue, pourvu que ces fumigations ayent lieu a temps, qu'elles soient faites sans délai, et de la meilloure manière?"

On desire que, en répondant à cette question, il soit donne une énumération succincte des cas, dans lesquels les fumigations susdites, ont efficacement servi à empêcher différentes maladies contagieuses.

La Société a trouvé bon del répéter les cinq questions suivantes, auxquelles on n'a point répondu, et pour lesquelles le terme du concours est fixé.

### Au 1 Janvier 1824.

I. "Que peut-on regarder comme bien prouvé à l'egard du suc gastrique du corps humain, et de son influence sur la digestion des aliments? son existence est-elle suffisamment prouvée par les expériences de Psallanzani et de Sonebier, on est-elle devenue douteuse par les expériences de Montègre? qu'est-ce que l'anatomie comparative, et principalement l'enverture de l'estomac d'animana tués, soit à jeun, soit pen de temps après qu'ils ont pris de la nourriture, ont-elles demontré on rendu vraisemblable à cet égard? Et au cas qu'on puisse regarder l'existence du sue gastrique dans le corps hemain comme bien pronvée, qu'est-ce qu'on doit éviter alors, pour ne pas en affoiblir l'effet dans la digestion. "

II. "Quelle est la cause par laquelle, de tempa en tempa, et particulierement dans l'année 1819, les huitres de quelques endroits sont devenues nuisibles à la san'é; ceci est-il occasionne par quelque petit vers, qui se trouve dans l'huitre? Si cela est, de quelle espèce est celui-ci, et où pent-on au mieux l'abserver dans l'huitre? Les huitres ne sont-elles sujettes à ceci que dans quelques temps de l'année, et y a-t-il des circunstances qui produisent cet inconvenient? Le venin des huitres a-t-il quelque analogie avec celui, qui rend, de temps en temps, les mouies venimeuses ou misibles à la santé, et quels sont les caracteres distinctifs de ces deux espèces de venins? Quelles sont les indispetions, occasionnees par l'usage de ces huitres ou moules venimenses, et quels sont les remèdes les plus propres à arrêter dans l'origine les progrès du mai, on à le guérir?

IIL "A quoi doit-on attribuer la proprieté, que les chevrettes ont quelquefois d'être pernicienses à la sante? A quoi distingue-t-on les chevrettes envenimees? De quel genre sont les indispotions, que l'usage de ces chevrettes fait naître, et quels sont les remèdes propres à en arrêter les progrès on à les guérir? "

IV. "Comme on chanfe actuellement em Angleterre les grandes serres, d'une manière fort utile à la culture des plantes, au moyen de la vapeur d'eau bouillante, dirigée par des tayaux, au lieu de se servir de poèles, ceci pourrait-il être imite avantageusement chez nous dans des serres moins étendans, et quels seroient l'appareil et la construction les plus convenables? "

# der Societät zu Harlem.

V. ,, Quelle est la connoissance sequise concernant la nature, l'économie et la génération de ces petits insectes, qui font le plus de mal aux arbres et aux plantes, pue l'on cultive dans les serres chaudes, et quels moyens peut-on tirer ou indiquer de cette connoissance, pour prévenir ou pour diminuer, autant que ceci est praticable, la propagation de ces insectes et pour en délivrer au plutôt les plantes, qui en sont infectées? "

On désire qu'on réponde à cette question, non seulement théoriquement, mais d'une manière, fondée sur des expériences, en indiquant l'appareil et la construction, qu'on a trouvés être ses plus propres pendant tout l'hyver; quel est le degré de chaleur, qu'on a entretenu et réglé, et quelle a été l'influence de ce genre de chaussage sur les plantes.

VI. "L'expérience a-t-elle suffisamment démontré, qu'il y a des espèces d'arbres où de plantes, surtout de celles qui sont des plus utiles, qui ne peuvent pas bien végéter, lorsqu'elles se trouvent les unes près des autres? Et, en ce cas-là, quelles sont les expériences qu'on pourrait en citer? Cette antipathie entre quelques espèces peut-elle, en quelque maniere, être expliquée par ce qu'on connoît de la nature de ces plantes? Quelles instructions utiles peuvent être tirées de ceci, pour la culture des arbres et des plantes utiles?

VII. "Quels sont les insectes les plus nuisibles pour les arbres et les arbrisseaux dans les forêts? En quoi consistent les dommages et les maux qu'ils font éprouver à ces végétaux. Quels sont les remèdes tires de la connaissance de l'économie ou du genre de vio de ces insectes, qui sont fondés en même temps sur l'expérience, et qui sont propres à prévenir le dommage que ces insectes font aux arbres ou à les en délivrer?"

Et les trois questions suivantes

### Pour un temps illimité.

I. Comme le ferment humide de bière, qui étoit ci-devant un produit très important de nos brasseries, est actuellement, par différentes causes, moins en usage qu'auparavant, et qu'on y a substitué le ferment sec des fabriques de genièvre: la Societé demande: 1.) "Une comparaison, foudée sur des analyses chimiques, de la nature des ferments humides et seca, et
un expose de leurs qualités relatives. 2.) Qu'on indique les
moyens, par lesquels le ferment humide pourroit être délivré
de ce goût amer et désagreable, qui a son origine dans le houblou, dont on se sert dans les brasseries. 3.) Qu'on indique
les moyens, par lesquels on pourroit conserver le ferment humide, du moins pendant quelque temps, de manière qu'il ne
perdit pas la vertu d'exciter la fermentation, dans la pâte faite
de farine?"

II. "Jusqu'à quel point connoit-on la nature des différentes espèces d'insectes, qui sont très nuisibles aux objets d'histoire naturelle, lesquels on désire de conserver, comme aussi à la conservation des peaux velues d'animaux et ces lainages: et quels sont les moyens les plus efficaces de les garantir contre ces insectes ou de les en dé ivier?

III. ,, Quelles sont les causes principales de la degénération des plantes, qui font naître les variétés, et quelles instructions peut-on en déduire pour l'amélioration de la culture des plantes utiles?" — On désire que les causes, à indiquer par les auteurs, soient fondées sur des experiences et des observations.

La Société propose pour cette année les sept questions suivantes, pour qu'on y réponde.

#### Avant le 1 Janvier 1814.

L "Jusqu'à quel degré peut-on démontrer, par la nature des sols et des différentes couches, qui se succèdent, et que l'on a observés specialement dans les provinces septentrionales, que plusieurs provinces, ou quelques parties de celles-ei se sont formées par des alluvions, et quelles sont les preuves que l'on trouve, dans la nature différente de ces couches et dans ce qui y a ête découvert, que ces couches ayant pris naissance à des époques fort différentes."

On desire de voir les principales observations sur ce sujet

II. "Quelle est l'idée, la plus fondée, sur des observations, qu'on puisse se faire sur la formation des dunes sur les côtes maritimes de ce royaume, et quelles observations pent on alléguer dea changements qu'ont subi ces dunes, qui servent de digues coutre la mer?<sup>46</sup>

III. La Société désirant voir, que la Fauna Belgica, dont elle a maintenant couronné les premiers commencements, qui contiennent une nomen clature de de mammifères, d'oiseaux et d'amphibies, soit completée par les autres classes d'animaux, propose: "Qu'on fasse une nomenclature exacte des poissons et des insectes indigènes de ces pays, et non de ceux, qui sont venus de quelques autres contrées, ou de ceux qui habitent la mer, à peu de distance de nos côtes, et qu'on y ajoute leurs dénominations différentes, dans diverses contrées des l'ays-bas, et les caractères génériques et spécifiques, autant que possible, selon le système de Linnée, toutefois en citant les systèmes plus récents. — On désire qu'on y réponde d'une manière concise, et qu'on indique une ou plusieurs des meilleures figures ou représentations de chaque animal."

La Société offre à celui, qui aura répondu d'une manière satisfaisante à cette question entière, sa medaille ordinaire et
une gratification de f 150.—:—: elle accordera à une réponse
satisfaisante, sur les poissons uniquement, la médaille ordinaire, sans récompense pécuniaire, et si celui, qui répondra
à cette question, y pouvoit encore àjouter une nomenclature
exacte des animaux des l'ays-bas, appartenant à la sixième est
dernière classe de Linné, et que ce supplément remporte les
suffrages, on y accordera une seconde gratification de f 150:—:—

On désirerait que, en égard à la forme, cette continuation de la Fauna Belgica, fut conforme nu commencement sus-dit qui, a remporte le pris et qui paroitra dans peu de mois.

"La Société promet en outre des prix à ceux, qui, après que la pièce courronnée aura paru, fourniront des observations intéressantes sur les auimaux des l'ays-bas, lesquels ne sont pas noumées dans cette pièce. Les récompenses seront proportionnées au degré d'importance. Quant aux observations moins intéressantes, relatives à la Fauna Belgica, il en sera fait mention honorable. "

Journ. f. Chem. N. K. 6. Bd. 3. Heft.

### Programm 1822.

392

IV. Vn que, depuis quelques années, on suppose avoir découvert plusieurs principes constituants dans quelques vegétaux ou productions du règne végétal, on demande: — "Qu'est-ce que les experiences reitérées ont fait voir incontestablement à cet egard? Comment se procure-t-on ces principes constituants et propres à ces productions, de la manière la plus sûre et la plus aimple, et, entant qu'on les a découvertes dans les médicaments, actuellement usités, quelle est l'utilité resultée de ces découvertes, sur l'art de guérir, et quels avantages peut-on encore en attendre par la suite?"

V. ,, Quels sont les progrès qu'on a faits dans la connoisaance de la fermentation, par laquelle on produit l'acide végetal? Peut-on expliquer par-la les differents procedés, qui sont en usage, pour obtenir les diverses sortes de vinaigre, y compris la nouvelle manière d'opérer, pratiquée premierement en Allemagne dans la fabrication du vinaigre, par laquelle, en l'atténuant an moyen d'une égale quantité d'eau, et en y ajoutant quelque matière, en obtient de nouveau une double quantité de vinaigre de la même force? Quels sont les préceptes utiles qu'on peut tirer de ce qu'on en connoit pour l'amelioration des vinaigreries, qui existent ches nous?"

VI. Comme l'ascension de l'air dehantie dans les cheminées, par laquelle la fumee est emportee, depend d'une cause physique bien connue, et qu'il paroit qu'or en pourroit déduire, de quelle manière les cheminées doivent être construites, afin que toute la fumée du feu ouvert ou des poèles fût emportée par l'air qui s'élève, on demande: — "une theorie claire, deduite de principes physiques et confirmée par des experiences sur la manière dont il conviendroit que, dans sous les cas, les cheminées fussent construites, et sur ce qu'il y aurait encore a observer, pour qu'on soit entièrement delivre de la fumée?"

On désire que la théorie, qu'on exposera, soit, autant que possible, foudée sur des experiences bien confirmées, et qu'on en ait aussi derivé, quels sont les moyens les plus sûra et les plus simples, pour remedier aux defauts des cheminées, par lesquels celles-ci fument,

#### der Societät zu Harlem.

VII. Comme il est de la plus haute importance, pour les progrès de sciences physiques, que, dans chaque science, on distingue hien, ce que l'expérience, a fait connoître avec une certitude absolue, de ce que l'on suppose avec plus on moins de vraisemblance, la Société demande: 1) ,, Une énumération concise de tous les phénomènes, bien connus, produits par la force magnetique?. - 2) Un discernement precis, qui fasse voir évidemment, quels phénomènes magnétiques peuvent être expliqués d'une maniere bien fondée, et quelles hypotheses, que l'on a imaginées, pour l'explication des phénomènes magnétiques, sont encore trop peu fondées, pour qu'on puisse s'y fier. -5) Les expériences électro-magnétiques d'Oersted, d'Ampère et d'autres, qui les ont réiterées et étendués, ont-elles détermine avec certitude quelque chose à ce sujet, ou y-a-t-il des' raisons pour envisager les théories, avancées sur ces dernières expériences, comme doutenses encore ou non fondées?"

La Société a proposé, dans les années précédentes, les seizes questions suivantes, dans les sciences physiques, pour qu'on y fasse réponse

### Avant le 1 Janvier 1825.

I. "Jusqu'à quel point peut-on prouver par des observations fidèles, que les maladies, qui règnent dans les Pays-bas, ont changé de nature depuis un certain laps de temps, et quelles sont les causes physiques de ce changement, surtout par rapport à la manière de vivre et de se nourrir dans ce pays, laquelle es différente de celle d'autresois? "

II. "Quels sont les caractères certeins de la véritable épizootie, laquelle, il y a trente ans et au delà, a ravagé plusieurs
contrées septentrionales et aussi notre patrie? Y a-t-il des raisons suffisantes pour déterminer, que la dite maladie ne naît jumais sans contagion dans ces contrées? S'il en est ainsi : les
moyens employes dans les états voisins, pour prévenir l'introduction et le passage de cette contagion, sont-ils suffisants pour
fournir à cet égard une entière sécurité, on, s'il reste encore,
quelque crainte de contagion pour mos contrées: que peut et

que doit-on conseiller dans ce cas-là, pour prevenir, autant que possible, tout danger de contagion? "

III., On demande un système complet et succinet des règles, suivant lesquelles les arbres fruitiers doivent êtré taillés dans les Pays-bas, sûn d'en augmenter et améliurer les fruits : et quels sont les principes physiques, sur lesquels ces règles sont fondées?

IV., Quel est dans ce pays l'état des prisons en général? quels sont les défauts qu'un examen physique pourroit y indiquer? et quels moyens pourroit-on employer, pour ameliorer le sort des prisonniers relativement à leur santé?"

V., Quels sont les moyens les plus faciles et les plus convenables à employer par les navigateurs, pour se préserver le plus longtemps possible du danger de périr, en cas de manfrage, et pour augmenter par-là la possibilité d'être sauvés? y-a-t-il à cet effet un moyen plus convenable que le Scaphandre, décrit par M. de la Chapelle? et quelles mesures y auroit-il à prendre, pour faire adopter l'usage des meilleurs moyens, propres à retarder en tout cas, autant que possible, la submersion des mavigateurs?"

VI. "Quelles sont les altérations salutaires on nuisibles à la santé de l'homme, que les substances nonrissantes, soit animales on vegétales, subissent, dans la composition de leurs parties constituantes, par l'action du feu; et quelles règles peut-on en déduire peur modifier la préparation de certains aliments, afin qu'ils soient le mieux adaptes à la plus grande mutrition et à la conservation de la santé de l'homme?"

VII. "Jusqu'à quel point connoît-on la nature et les propriétés de cette espèce de champignons, qui naissent sous les planchers de bois, surtout dans des appartements humides, qui s'y multiplient très subitement, et causent, en peu de temps, la putréfaction du bois. Peut on déduire de la nature connue de cette plante, et de la manière dont elle accelère la putrefaction du bois, des moyens d'en prévenir la naissance, de l'extirper entièrement où elle a lieu, on d'en diminuer au moins les effets permicienx?

VIII. " De quelle nature est la matière verte, qui se montre à la surface des saux stagnantes, pendant un temps calme et



chaud, surtout en Juillet et Aût, et qui est connue sous le nom , de Byssus flos aquae? Y-a-t-il des raisons de la regarder, enivant l'opinion la plus adoptée, pour un vegétal cryptogame, ou est-elle d'une nature animale? Seroit-elle une production inorganique, prenant son origine dans l'union chemique de quelques principes, quand le degré de chaleur et d'autres circonstances sont favorables? Qu'est-ce que l'analyse chimique pourra démontrer à cet égard? Y-a-t-il quelque moyen de prévenir la production de cette matière dans l'eau, ou de la faire disparoltre, en cas qu'elle fût nuisible à l'usage qu'on veut faira de l'eau, sur laquelle elle se trouve? Les eaux couvertes de cette matière, qui donne une odeur désagréable, ont-elles une influence nuisible sur la santé de l'homme; et s'il en est ainsi, que pourroit-on faire ou observer pour se garantir de cette influence?

IX. "Comment peut on obtenir, le plus facilement, en quantité considérable, et bien purifié, ce principe de la chair des snimaux, (surtout de ceux qui servent à la nourriture de l'homme) auquel les chimistes ont donné actuellement le nom d'extractif? Ce principe est-il absolument de la même nature dans tous les animaux; est-il donc prouvé par là que c'est un principe reel et constant, et le goût particulier des bouillons de la chair des divers animaux doit-il être attribué à disserents principes ou particules accessoires? Dans quelle proportion à la gelatine trouve-t-on ce principe dans les bouillons susdits, surtout dans ceux de la chair des boeufs, en comparaison de celle des autres animaux? Y-a-t-il quelque raison de poser, on y-a-t-il quelque expérience qui prouve, que la matière extractive ait, en certains cas, une vertu spécifique, on plus particulière pour la nutrition que la gélatine. Et, en ce cas là, dans quelles éspèces d'all'oiblissement du corps humain cet extrait merite-t-i qu'on en fasse l'essai, ou qu'on en recommande l'usage?"

X. Attendu que, pendant le cours des dernières années, plusieurs savants et entre autres Buttley (a), Real (b), Döbereiner, Rommershausen (c), Barry (d), ont proposé plusieurs manières de preparer les extraits, destinées à l'usage de la médecine, dans le but, de sonserver les mieux les vertus qu'on y attribue, la Société demande:

#### 396 Programm 1822.

" Quelles est la meilleure manière de préparer les extraits, destinés a quelpues usage médical, et dans lesquels les propriétes et les vertus des plantes sont conservées autant que possible, et ne subissent aucune altération? Entre les procedes des chimistes ci-dessus nommes, lequel mérite d'éte préséré ici en général? Une manière encore plus propre ou plus avantageuse, pent-elle être imagince? Faut-il rejeter entièrement le procedé usité jusqu'ici, on faut-il plutôt donner la préférence, tantôt a l'un, tantôt à l'autre, selon la nature differente des plantes? Dans le cas affirmatif, quels sont les principes fondamentaux et les règles, qui en dérivent, et d'après lesquelles un pharmacien, dans chaque cas indiqué, puisse déterminer la meilleure manière de préparer les extraits?"

- (a) Trommsdorf Journ. d. Pharm. XXV. B. 2. St. £. 54. (b) Schweigers Journ. für Chemie, XV. 330. Gilbert's Annal. LXIV. 14.
- (c) Algemeene Konst- en Letterbode, 1820. N. 6 en 9.
- (d) Annals of Philosophy by T. Thomspon, XIV, 587 et Schweiggers Journal, XXVIII, 250.

XI. Comme l'usage des sangsues, qui donneut au sang des ssues locales, a prévalu actuellement de plus en plus, pour guérie certaines maladies, et comme ces animaux ne se trouvent pas prêts partout et dans tous les temps, on demande : "L'instrument, pour suppléer au défaut des sangsues, inventé par le docteur Sarlandière, et nommé Bdellomêtre, est-il porté au plus haut degré de persection et d'utilité; quels en sont encore les défauts; comment pourrait-on les prévenir, ou comment pourpoient-ils être évités, au moyen d'une meilleure construction?

XII. "A quel degré la connoissance des principes constituants des substances, animales et régétales, est-elle éteudue par les expériences intéressantes de Braconnot, dans lesquelles, au moyen de l'acide sulfurique, ces substances sont converties en autres substances très différentes (e). Les résultate de ces expériences sont-ils entièrement confirmés par des expériences zéitérées? Qu'est-ce que des experiences de ce genre font voir an reste en les essayant sur d'autres substances, qu'on n'y a point encore genmises? Et quels avantages pourroit-on tirer d'une transmutation de cette nature, pour pouvoir se procurer des produits utiles?"

(e) Journal de Chimie et de Physique XII, 172 et XIII, 113. Schweiggers Journ. XXVII, 328 et XXIX, 343.

XIII., , Vu que, depuis peu, on a appris par dos expériences, que le feu et la flamme peuveut prendre un degré d'activité très considérable, au moyen d'un torrent de vapeur d'eau, appliqué d'une certaine manière, on démande, de quelle manière et dans quels cas on pourrait en tirer des effets avantageux, soit dans l'économie, soit dans les fabriques, et dans tous les cas ou il importe de donner plus d'activité au feu?"

Schweiggers Journal für Chemie, XXVIII, 299.

XIV. "Quelles sont les genres de fabriques, qui communiquent à l'atmosphère une qualité nuisible à la respiration de l'homme. Cot effet nuisible, que ces branches d'industrie produisent sur la santé de l'homme, est-il si considérable, qu'il estge quelque prévoyance? En ce cas-là, quelles sont les precautions à prendre dans l'établissement, on dans l'état actuel de ces fabriques?<sup>44</sup>

XV. "Qu'est-ce que l'expérience nous à fait voir, relativement à la meilleure méthode de gresser les arbres fruitiers? A quel point sait-on expliquer, par la physiologie des arbres, les dissérentes manières de gresser, et quelles conséquences peut-on en tirer pour réussir au mieux, dans cet art, sur tous les arbres fruitiers?"

La Société désire, par cette question, un traité, dans lequel, en evitant toute diffusion, la connaissance théorique et pratique de cet art soit exposee succinctement, mais toutefois d'une manière complète; elle désirerait aussi, que ce sujet fut enrichi, a'il est possible, d'observations nouvelles ou peu connues.

La Société répète la question suivante, pour qu'on y réponde

Avant le 1 Janvier 1824.

I. "Quels ont été les évènements ou circonstances, qui, soit dans les siècles du moyen âge ou postérieurs, ont contribué à ce que plusieurs arbres et autres plantes utiles ont été transportés d'autres parties du monde en Europe, et qu'ils y sont cultivées? «

La Société verra avec plaisir, que les auteurs abiègent leurs mémoires, autant qu'il leur sera possible, en retranchant tont ce

qui n'appartient pas essentiellement à la question. Elle desire, que tout ce qu'on lui offre, soit ecrit clairement et succinctement, et qu'on distingue bien ce qui est effectivement demontré de ce qui doit-être regarde comme hypothétique,

Aucun mémoire ne sera admis au concours, qui paroîtra evidemment être écrit de la main de l'autour, et une médaille adjugce ne pourra même être délivrée, lorsqu'on découvrira la main de l'auteur dans le memoire juge digne d'être courour.

Tous les membres ont la liberté de concourir, à condition que leurs memoires, comme aussi les billets qui renferment la devise, soient marques de la lettre L.

Les reponses peuvent être faites en Hollandois, en Français, en lectin et en Allemand, mais nun en caract e Ademands; elles doivent être accompagnées d'un billet catrette, que contienne le nom et l'acresse de l'anteur, et envey en : El san heat um, Secretaire perpetue ne la Somet

Le prix destine à calui con an jugement de la Scollete, anné de nouve reporture et automor consquestions mentionness de décaux est une l'établement de la propose au continuation de la Socialité au bord de inquere mera marque le nom de l'auteur, et l'antiou il a reçu le prix, on cont cinquante forma l'Hollance, au chitia de l'auteur.

a, A.M. Les Inventeurs de la Societé une pris, dans la destione nuives, le resolution, se sonnere e le metadle principe une graf from une o cent conquière horisi ne l'idlande, pour course resonne sur etie, une met questione nous responsere, on the arrivé resonne de provinces, par le programme de les que une contre especial de le provinces, par le programme de les que une contre control nes, le Societé express que est, questione meritie : le control nes, le Societé express que est, questione meritie : le control nes, le Societé express que est, questione province. Il de minure mus de reine pour resonaire des questions provinces. Il minure par les resents à donc, que autrent remourre de let le les les societés e de laire sauritme mais acomments de les services de monte de laire sauritme mais acomments de laire services.

eteorologischen Tagebuchs

Canonicus Heinrich

Regensburg.

| Mo-<br>nats-   |                           | Bar                    | o m                           | : t e r.               |                               |
|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Tag            | Stunde                    | Maximum                | Stunde                        | Ninimam                | Medi                          |
| 1 2            | 11 A.<br>4 F.             | 27" 5", 17<br>27 2. 95 | 4. ~ F.<br>4. 6 A.            | 27" 2"',35<br>27 1, 89 | 2~/′ 2<br>2~ 2                |
| 5              | 9 A.                      | 27 2, 97               | 4. 6 A.<br>5. 5 F.<br>4. 6 F. | 27 2, 41               | 27 3.                         |
| 5              | 8 F.<br>6 F.              | 2- 4, 55               | 4 A.                          | 27 5, 84               | $\frac{27}{27} = \frac{4}{5}$ |
| 78             | iF.                       | 27 2, 94               | 4 A.<br>10 A.                 | 27 1, 33               | J- 2,                         |
| 9              | 10 F.<br>10 A.            | 2~ 0, 06               | 2, 4 A.                       | 26 11, 06              | 27 0,<br>26 11,               |
| 11             | 10 A                      | 27 0, 74<br>27 5, 50   | 1 F.                          | 27 2, 05               | 27 5,                         |
| 12<br>15       | 10 <b>F.</b><br>5 F.      | 27 6, 03<br>27 5, 50   | 10 A.                         | 2 4, 65<br>26 11, 25   | 27 5,<br>27 1,                |
| 14<br>15       | 9 <sup>1</sup> A.<br>y A. | 25 to, 87<br>25 ti, 57 | 2 A.<br>5 A.                  |                        | 25 10,                        |
| 16             | 4; F.                     | 27 0, 05               | 4 A.                          | 26 10, 06              | 29 10,                        |
| 18             | 94 A.<br>94 A.            | 27 1, 27<br>27 2, 5t   | ; Jr.                         | 16 10, 2-<br>17 1, -6  | 25 11,<br>27 1,               |
| 19             | 8,6F.                     | 27 4, 00<br>27 5, 10   | 4 F.<br>10 A.                 | 27 2, 82<br>27 1, 28   | 27 2,                         |
| 21             | 10 A.<br>6, 9 A.          | 27 1, 22<br>27 5, 5i   |                               | 27 0, 11               | 27 0,<br>27 2,                |
| 25<br>24       | 5 F.                      | 27 2, 74<br>27 1, 83   | 9 A.<br>8, 10 A.              | 27 1, 82<br>27 1, 55   | 27 1,                         |
| 25<br>26       | 5 F.<br>9 A.              | 137 1, 15              | 7, 9 A<br>7 F.                | 26 11, 56<br>26 10, 99 | 2° 0,                         |
| 27<br>28       | 5. ~ F.                   | 27 0, 8ა               | . i 4.                        | 27 0, 10;<br>26 10, 06 | 27 0,                         |
| 29<br>50       | 9 F.<br>10 F.<br>9 A.     | 26 9. 56               | 10 A.<br>5 F.                 | <b>26</b> 8, 56        | :6 9.                         |
| lm             | d. 12. F.                 | ·                      | 7, 9 F.<br>d. 50. P.          | 26 -7, 85<br>26 -7, 85 |                               |
| ganz.<br>Monat |                           |                        |                               |                        |                               |
|                |                           |                        |                               | 1                      |                               |

| rmome                                  | ter,                               | Ну                       | gro                       | meter.                                         | Wi                                     | n d e                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mini-<br>mum                           | Me-<br>dium                        | Ma-<br>sim               | Mi-<br>nim                | Me-<br>dium                                    | bei Tag.                               | bei Nacht.                                                       |
| +0,7<br>1,0<br>0,5<br>1,2              | 4,45<br>4,21<br>5,70               | 678<br>685<br>480        | 400<br>385<br>312         | 585, 7<br>540, 4<br>523, 7<br>272, 8           | SW. SO. 1<br>SSO. 1                    | SO. 1<br>SW. 1<br>S. 1<br>SO. SW. 1                              |
| 5,2<br>2,0<br>1,7<br>2,5<br>2,2<br>5,5 | 5,20<br>5,14                       | 690<br>412<br>590<br>565 | 446<br>510<br>242<br>265  | 564, o<br>563, 7<br>503, 4<br>519, 5           | SO. 1                                  | W. 1<br>NW. SO. 1<br>SW. SO. 1<br>SO. 1<br>NW. SO. 1<br>SO. N. 2 |
| - 5,5<br>- 5,5<br>- 5,5                | 2,45<br>- 1,45<br>- 2,80<br>- 2,00 | 630<br>669<br>720<br>605 | 420<br>560<br>518<br>455  | 555, 0<br>617, 6<br>621, 1<br>561, 5           | N. 2<br>ONO, 1. 2<br>NO. 1. 2<br>SO, 1 | N. 2<br>ONO 1<br>NO. SO. 1<br>SO. 1                              |
| 0,3<br>0,0<br>0,0<br>2,4<br>0,7        | 2,63<br>3,48<br>4,05<br>2,75       | 625<br>620<br>470<br>470 | 585<br>478<br>263<br>155  | 520, 6<br>564, 6<br>565, 6<br>295, 6           | SO. 1<br>SW. 1<br>SO. 1<br>SSO. 1      | SO. NW. 1<br>SW. O. 1<br>SSO. 1<br>SSO. 1                        |
| 1,2<br>- 1,2<br>- 0,2<br>1,5<br>2,0    | - 0,16<br>1,58<br>3,32             | 524<br>235<br>344<br>584 | 185<br>1220<br>166<br>130 | 365, 5<br>249, 7<br>242, 5<br>265, 5<br>461, 6 | OSO.11<br>SO. 11<br>SO 11              | SO. 1<br>SO. 1<br>SO. SW. 1<br>SW. 1                             |
| 0,2<br>0,6<br>2,0<br>2,5               | 2,11<br>1,36<br>3,16<br>3,57       | 326<br>252<br>221        | 216<br>145<br>96          | 326, 2<br>274, 8<br>222, 9<br>144, 5           | SW. 1<br>SO. 1<br>SO. 1<br>SSO. 1      | SW.SO, 1<br>SO, 1<br>SSO, 1<br>SO, 1                             |
| 5,0<br>2,0<br>— 5,5                    | 5,21                               | 720                      | 155                       | 553, 5<br>216, 2<br>594, 9                     | SO. 1                                  | SW. 1                                                            |
|                                        |                                    |                          |                           |                                                |                                        | 1                                                                |

| Monatstag.                      | 1V                                                                         | 'itteru                                                                | n g.                                                                             | Summa<br>Ueber<br>de<br>Witte                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| tug.                            | Vormittags.                                                                | Nachmittags                                                            | Nachts.                                                                          | Heitere Ta                                                        |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.      | Heiter.<br>Nebel, Schön.<br>Nebel, Heiter.<br>Nebel, Trüb.<br>Nebel. Trüb. | Schön.<br>Schön.<br>Heiter.<br>Nebel. Trüb.<br>Vermischt.              | Heiter Verm.<br>Heiter.<br>Heiter. Nebel.<br>Nebel. Trüb.<br>Trüb.               | Scheine. Tag<br>Verm. Tag<br>Trübe Tag<br>Windige                 |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.            | Trüb.<br>Nebel Trüb.<br>Nebel. Trüb.<br>Nebel. Regen.<br>Nebel. Regen.     | Trüb.<br>Nebel. Trüb.<br>Nebel. Trüb.<br>Trüb. Regen.<br>Nebel. Regen. | Heiter, Nebel,<br>Nobei, Trüb,<br>Nebel, Trüb,<br>Trüb,<br>Trüb, Regen,<br>Wind. | Stürmische<br>Tage mit !<br>— mit F<br>— mit S                    |
| 11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15  | Trüb. Regen. Wind. Heiter. Heiter. Trüb. Reif. Schnee. Trüb. Nebel.        | Verm. Wind. Heiter. Heiter, Wind. Trub. Schön. Vermischt.              | Heiter. Wind.  Heiter. Heiter. Trüb. Regen. Nebel. Trüb. Heiter.                 | Heitere Nä<br>Schöne -<br>Verm<br>Trübe -<br>Windige -            |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20. | Schön.<br>Vermischt,<br>Trüb. Nebel.<br>Trüb. Nebel.<br>Heiter.            | Vermischt,<br>Verm. Trüb,<br>Regen.<br>Schön.<br>Verm.<br>Schon.       | Heiter.<br>Trüb. Regen.<br>Trüb. Nebel.<br>Heiter.<br>Heiter. Nebel.             | Stürm, -<br>Nächte mit<br>- mit<br>- mit                          |
| 21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25. | Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Regen. Trüb. Nebel. Schön. Trüb. Nebel.          | Trüb. Nebel.<br>Trüb. Nebel.<br>Trüb.<br>Verm.<br>Schön.               | Trüb. Nebel. Trüb. Nebel Trüb. Heiter. Nebel. Verm. Nebel.                       | Betrag des<br>12 Par. L<br>Herrschend<br>gans vors<br>Mittlere He |
| 20.<br>27.<br>28.               | Trüb. Nebel.<br>Trüb. Nebel.<br>Trüb. Nebel.<br>Regen.                     | Trüb. Nebel.<br>Trüb. Nebel.<br>Verm. Nebel.                           | Trüb. Nebel.<br>Trüb. Nebel.<br>Trüb.                                            | 4, 14.<br>Größtenthe<br>Stand der                                 |
| 29.<br>50.                      | Trub. Regen.<br>Trub. Nebel.                                               | Trüb, Regen.<br>Trüb, Regen.                                           | Trüb. Nebel.<br>Trüb. Schön.                                                     | Zahl der l<br>tungen 3                                            |

## Inhaltsanzeige.

|                                                     | _        |     |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|
| Ueber die Suberin- oder Korkskurs. Von Dr.          | Radolph  |     |
| Brandes                                             |          | 265 |
| Ueber die Krystallisation des Schwefels aus dem !   | Chlorin- |     |
| schwelel som Prof. Gustav Bischoff in Bonn          |          | 270 |
| Analysen des Indigs                                 | 1 57.5   | 277 |
| Planche über Schwofolgehalt der Pflanzen .          | 1000     | 180 |
| Dr. Ure über Prüfung der Blausiure                  | 1 .      | 282 |
| Deber Renntrung des schwefelsauren Blegs. Vo        | m Berg-  |     |
| Sugenium P. Berthier                                | W. Car   | 3B7 |
| H. I. Benake über ein naues Bleibra                 | 0 -00    | 501 |
| Berthier uber die Manganoxyde                       | 100      | 505 |
| Bertelins über den efflormelrenden weilen Schwele   |          | 311 |
| Derstellung eines schönen Grüns, Von H. Bracon      |          |     |
| Spiegeiglas mit Hills von Kochsalz und Glanberse    | a        | 517 |
| Vorkommen des Jodins im Mineralwasser zu Sales      | In Pio-  |     |
| mont, nach Angelini                                 |          | 513 |
| Analyse einer Steines, welcher eich in der Hararol  |          |     |
| Ochsen gefunden hat; vom Hoir. Wurzer in M          |          | 521 |
| Nachtrag über das sogenunnte farbende Wesen der     | Ostree-  | KQ. |
| laft. Von C. H. Pfaff in Kiel                       | 100      | 325 |
| Ueber die Verflüchtigung sogenannter feuerbeständig |          |     |
| durch die Destillation. Von Prof. C. H. Pfaff i     |          | 5ag |
| Das Oerstud'sche Experiment, die Compression d      | na Was-  | 201 |
| sers au seigen                                      |          | 302 |
|                                                     |          |     |
| Notizen and Auszüge.                                |          |     |
| Electrochemische Versuche von Desprats              | 0        | 540 |
| Magnetisirung durch einen Blitzstrahl               |          | 541 |
| Vierarmige Magnetnadeln                             |          | -   |
| Ueber Temperatur der Dämpfe                         | 10 als   | 343 |
| biedepunkte einiger gesättigten Salzauflösungen .   |          | -   |
| Thomson über Erhitzung bei Krystallisationen        | 33.3     | -   |
| Farbenverwandlung der Rubine durch Hitze            | 1        | 545 |
| Moha über Beemuters optischen Mineralsystem         | 122      | -   |
| Ein alter Metenrfall                                |          | 344 |
| Moteoratoin str Augers                              | 350      | 4   |
| Ettenelane ens Bratifies :                          |          | 345 |

anartige Literatur



## An die Correspondenten.

De dieses Johrbuch nunmehr, vom achten Bande en, in Halle unter den Augen der Redaction gederekt wird, so werden diejenigen, welche his jetzt noch ihre Beitrige durch die Verlagshandlung an die Red. gelangen ließen, ersucht, dieselben geradezu an den Prof. Schweigger nach Halle einzusenden.

In der Verlagshandlung hat so eben die Presse verlassen:

Guibourt, N. J. B. G., pharmaceutische Waarenkunde. Aus dem Französ. übersetz von Dr. G. W. Bischoff. Erster Theil. 3. 2 This

Repertorium für die Pharmacie, herausgegeben vo Dr. Buchner u. Rastner. Band XV. Heit 2.

Inhait. I. 1.) Ueber wissenschaftliche Ausbildung jung: Pharmaceuten, und über eine pharmaceutische Lehranatalt a Jena; vom Dr. Gochel etn. daselbet. 2.) Ueber die Analys vagetabilischer Suhatauren; von Buney. 3.) Etwar über d Bereitung der Schwefelsäure; vom Dr. Liebig.

H. 1.) Noue Methode, die Mange der Hydrothionsbure in Schweielwassern zu bratimmen; von Dosforses. 2.) Urbe die Bereitung des anhwefelsauren Chinins; von Arnau d. 5. Bemerkungen über die Jodaslbe nach Gallard und Morion 4.) Merkwürdiger Fall einer durch Eleber geheilten Vergiftun durch Artsaublimät; nach Taddei, f.) Usber die Opium un einige narkatische Extracte, nach Hobiquet, Carentou A. 6.) Imstur und Oel von Grutun Tiglium; von Nimm 7.) Des Pigment der Blumen der wilden Pappel als Rougen von Papen und Chayallier. 6.) Usber die Pappelkroupen ton Vallarin, n.) Deber der Pappelsalles, nach Brian Ueber den Transversalmagnetismus, in seiner Beziehung zu den elektrischmagnetischen Erscheinungen.

Mit der Kupfertafel L

Von

J. J. Prechtl,

K. K. Regierungsrath und Direktor des K. K. polytechnisches Instituts in Wien.

er Magnetismus, welcher von der Elektricität hervorgebracht wird, ist von derselben Natur, als der gewöhnliche Magnetismus. Die anscheinend anomalen Erscheinungen des elektrischen Magnetismus müssen sich also in den Erscheinungen des durch die Wirkung der Erde oder die gewohnliche Magnetisirung erregten Magnetismus wieder finden, und diese Erscheinungen müssen zugleich die Erklärung jeuer des elektrischen Magnetismus enthalten. Von diesem Grundsatze bin ich ausgegangen, als ich meine Untersuchungen über die Transversalmagnetisirung unternahm, deren Grunderscheinungen bisher noch unbekannt waren. Ich habe zugleich in diesen Erscheinungen des Transversalmagnetismus die Erklärung uer physischen Beschaffenheit des elektrisch - magnetischen Verbindungsdrahtes aufgesteilt. Da Journ, f. Chem. N. R. 6. Bd. 4. Heft. 27

Entdeckung gegenwärtig von den Physikern gewürdigt zu werden anfängt, so will ich zur Erleichterung der Uebersicht hier ganz kurz diejenigen Thatsachen zusammenstellen, welche ich bei diesen Untersuchungen allmalig aufgefunden, und zwar schon gröstentheils in den Annalen der Physik des Herrn Prof. Gilbert (1. und 6. Heft 1821) bekannt gemacht habe, denen ich hier jedoch eine mehr systematische Ordnung gebe, und zugleich einige neue Bemerkungen und Béobachtungen hinzufüge.

Erstens. Wenn man einen geradlinigen Eisendraht annimmt, und das eine Ende desselben einem magnetischen Pole gegenüber halt; so wird er, wie bekannt, magnetisirt, oder seine beiden Enden bilden magnetische Pole von einer gewissen Intensität. Unter gleichen Umständen ist die Intensität dieser Polarisirung größer in einem vollig geraden Drahte als in einem solchen, der in seiner Lange mit Winkeln und Ungleichheiten versehen ist.

Zweitens. Richtet man einen Eisendraht dergestalt zu, dass seine beiden Enden durch Zusammenschweißen im Feuer sest miteinander verbundet
werden, und magnetisirt man denselben auf die
nachsolgende Art: so erhält man einen Magne
ohne Ende, der in sich selbst zurückgeht, und au
dessen Peripherie die heteronomen Pole abwechselm
auseinander solgen.

Drittens. Giebt man einem solchen Eisendraht die kreisrunde Form so genau wie möglich, un hangt man ihn vertikal auf; so findet man, in dem man ihn mittelst einer sehr kleinen Magnet

nadel \*) untersucht, dass sein unterer Theil den Nordpol, der obere aber den Südpol angenommen hat. Berührt man irgend einen Punkt eines solchen kreissormigen Ringes einige Zeit mit einem Pole eines Magneteu; so findet man gleichfalls, dass dieser Ring dergestalt magnetisirt ist, dass seine Peripherie zwei ungleichnamige Pole, die sich nach dem Durchmesser entgegengesetzt sind. darstellt, wie man in der Fig. 1. sieht. In den Punkten is ist Indifferenz. Zuweilen geschieht es, dass die ungleichnamigen Pole sich von 90° zu 90° setsetzen. Dann liegen die Indisserenzpunkte in iiii Fig. 2. auf Tas. I.

Viertens. Wenn ein Magnet ohne Ende in einer viereckigen Form gebogen wird, wie Fig. 5, und man magnetisirt ihn, indem man die heteronomen Pole eines Magneten an zwei Winkel desselben, a und b, ansetzt; so sind dadurch alle vier Winkel in der Art magnetisirt, dass die heteronomen Pole abwechselnd auseinander folgen, wie man in Flg. 5. sieht. Ist der Magnet, den man zum Magnetisiren braucht, stark genug, und der Eisendraht sehr weich und gleich; so tritt diese magnetische Disposition schon dann ein, wenn auch nur Ein Winkel des Magnets ohne Ende durch einen magnetischen Pol berührt wird, z. B. der Winkel b.

<sup>\*)</sup> Ich finde, dess kleine Magnetnadeln von der Länge eines halben Zolles bis zu dem achten Thèile eines Zolles ein sehr empfindliches Magnetometer auch für sehr schwache Magnetismen, deren Pole sehr nahe liegen, sind, und jeden andern Apparat ersetzen.

Pr.

Fünstens. Gieht man einem Magneten ohne End die Form eines Achteckes, wie in Fig. 4. und ver fährt man wie vorher, d. h. setzt man die ungleich namigen Pole eines Magneten an die beiden Winke a, h; so erfolgt dieselbe magnetische Disposition wie vorher, nämlich an den Winkeln folgen die ungleichnamigen Pole abwechselnd aufeinander, oder auf jeden Nordpol folgt ein Südpol und umgekehrt Dieses ist der Fall bei jedem Polygone. Wenn mat in der Fig. 4. diese magnetische Disposition durch die Lagen von Magnetnadeln bezeichnet; so sieht man daß die Halfte dieser Nadeln ihre Richtung nach Rechts, und die andere Halfte ihre Richtung nach Links hat.

Diese Thatsachen beweisen, dass die magnetische Polarisirung eine Tendenz besitzt, sich in der gerader Linie zu etabliren; und man sieht, dass beim vieleckigen Magnete ohne Ende eine einzige magnetische Impulsion auf eineu einzigen Punkt seiner Peripherichinreicht, um eine Menge ungleichnamiger Polehervorzubringen, welche abwechselnd auseinander folgen.

Sechstens. Die in Fig. 4. angedeutete Disposition der Magnetnadeln bezeichnet die Elementarwirkung einer jeden Seite des Polygons, indem diese Seite einen Linearmagneten vorstellt. Unterdessen kann diese Elementarwirkung nur dann beobachtet werden wenn die Seiten des Polygons eine bemerkbare Länge haben, so daß eine sehr kleine Magnetnadel nach der Wirkung der getrennten Pole einer Seite folgen kann Nehmen wir an, 1) diese Linearmagneten, welcht die Seiten des Polygons bilden, seyen sehr klein

über den Transversalmagnetismus.

welches der Fall seyn wird, wenn der Durchmesser des Polygons sehr klein ist, oder wenn die Zahl seiner Seiten sehr groß ist, oder, was auf Eins hinauslauft, wenn das Polygon von einem endlichen Durchmesser ein Kreis wird; 2) oder dass die Lange der Magnetuadel, welche zur Untersuchung dient, in Beziehung auf die Länge einer Seite des Polygons sehr groß sey: dann kann diese Elementarwirkung der Seiten des Polygons nicht mehr beobachtet werden, sondern es tritt nunmehr auf die Nadel die kombinirte Wirkung aller Polaritaten ein, welche auf jenen Seiten des Polygons vertheilt sind, die über dem mit der Nadel parallelen Durchmesser desselben liegen. Durch diese kombinirte Wirkung zeigt die Nadel eine scheinbare Disposition- der Polaritäten in dem Magnet ohne Ende.

Es findet dieses ganz auf dieselbe Weise Statt, wenn man eine Reihe Magnete mit ihren ungleichnamigen Polen aneinander tegt, wie Fig. 7. dieses vorstellt. Diese Magnete liegen einer an dem andern so, dass die heteronomen Pole sich berühren und nach der Länge ab abwechselnd aufeinander folgen. Untersucht man dieses magnetische System mittelst einer sehr kleinen Magnetnadel, so wird man alle einzelnen Elementarwirkungen beobachten, wie die-Weudet man aber ses in der Figur vorgestellt ist. eine Magnetnadel an, deren Länge der Länge ab gleich ist, oder sie übertrifft; so nimmt diese Nadel eine konstante Richtung an, welche durch die kombinirte Wirkung aller Pole sollicitirt, und durch die Beschaffenheit der beiden äussersten Pole dieses magnetischen Systems bestimmt ist. Diese durch die

40

Nadel mn angezeigte magnetische Disposition ist jedoch nur scheinbar, und man würde irren, wenn man daraus schließen wollte, daß das System ah ein gewöhnlicher Magnet sey mit den beiden Polen am Ende und dem Indifferenzprodukte in der Mitte.

Nehmen wir an, die Linie ah sey sehr klein, dann

wird es unmöglich, die partiellen Wirkungen zu heobachten, und man muß sich mit der Beobachtung
der Gesammt- oder scheinbaren Wirkung begnügen.
Siebentens. Man sieht nun leicht, wie sich der
vieleckige Magnet ohne Ende in Beziehung auf die

Disposition der Magnetnadel rings um seine Peripherie für den Fall verhalten müsse, als die Lange der Seiten des Polygons im Verhältnis der Länge der Untersuchungsnadel sehr klein wird. In der Fig. 5. wird die Nadel mn durch die Pole NS NS = NS, die Nadel op durch die Pole NS

NS = NS, die Nadel qr durch die Pole NS NS = NS, die Nadel st durch die Pole NS NS = NS sollicitirt. Die Magnetnadel behalt daher immer dieselbe Richtung rings um die Peripherie des Polygons, was immer auch dann der Fall seyn wird, wenn das Polygon eine unendliche Zahl von Seiten hat, oder ein Kreis ist, wie in Fig. 6, so dass es

hat, oder ein Kreiss ist, wie in Fig. 6, so dass es hiernach scheint, als würde die Magnetnadel durch eine rings um die Peripherie nach einer Richtung gehenden Strömung getrieben.

Achtens Eine Reihe von Magneten ohne Ende

Achtens Eine Reihe von Magneten ohne Ende auf derselben Axe senkrecht bildet den Transversalmagneten, d. i. in dem Transversalmagneten ist jede auf seine Axe senkrechte Durchschnittsfläche ein Magnet ohne Ende. Der Transversalmagnet hat da-

### über den Transversalmagnetismus.

her an seinen Enden keine Pole, aber die ungleichnamigen Pole folgen auf der Peripherie seiner Querschnitte abwechselnd aufeinander. Ich habe in einem eigenen Aussatze in Gilberts Annalen der Physik gezeigt, dass, wenn man einen Cylinder mit Eisendraht spiralformig umwickelt, und diesen hohlen Cylinder in der Art magnetisirt, dass man'den einen Pol eines Magneten in der Richtung seiner Axe auf demselben fortführt, dieser Cylinder ein Transversalmagnet wird, dessen eine Längenseite den Nordpol, die entgegengesetzte den Südpol darstellt. Diese Erscheinung beruht auf der oben (3) erklärten Thatsache. Ich habe ferner gezeigt, dass man gleichsalls eine solide Eisenstange transversal magnetisiren kann, indem man auf zwei entgegengesetzten Seiten seiner Lange zwei gleichnamige magnetische Pole in der Ebene der Axe hinführt. Indem man auf diese Art eine z. B. vierkantige Eisenstange behandelt, so zeigen ihre vier Kanten nach der ganzen Länge die im vorigen für den viereckigen Magneten ohne Ende angegebene magnetische Disposition, nämlich, eine Kante zeigtenach ihrer ganzen Länge den Nordpol, die nachstfolgende den Südpol, die dritte den Nordpol, die vierte den Südpol, und die beiden Enden geben kein Zeichen einer relativen Polarität.

Auf einer cylindrischen Stahlstange habe ich auf ähnliche Weise die magnetischen Dispositionen so vertheilt, dass die eine Halfte derselben den Longitudinalmagnetismus, die andere aber den Transversalmagnetismus darstellt. Das eine der beiden Enden hat den Nordpol, und dieser Magnetismus vermindert sich bis zur Mitte, wo er indifferent wird: von

#### Prechtl

hier an ist der Transversalmagnetismus über die Peripherie der anderen Halfte verbreitet. Hier halten sich also beide Magnetismen wechselseitig das Gleichgewicht.

Wenn wir diese Thatsachen auf die magnetischen Erscheinungen des elektrischen Schließungsdrahtes anwenden; so finden wir hier alle Eigenschaften wieder, welche dem Transversalmagnetismus zugehören. Ist der Schließungsdraht prismatisch, z. B. vier – oder sechskantig; so finden wir in demselben genau dieselben magnetischen Dispositionen, wie bei den Transversalmagneten von der nämlichen Gestalt. Hat der Schließungsdraht die cylindrische Form, so ist seine magnetische Disposition dieselbe, wie sie nach den Eigenschaften des Transversalmagnetismus seyn muß: jedoch ist diese Disposition nur scheinbar, und folglich komplicirt der cylindrische Schließungsdraht die Phänomene, wie schon Herr Berzelius bemerkt hat.

Diese Eigenschaften des Transversalmagnetismus, auf die bisher aufgezahlten Thatsachen gegründet, erklären nicht nur ohne Schwierigkeit und ohne dass man nothig hat, zu irgend einer Hypothese von elektrischen Strömen oder von gewissen Eigenschaften dieser Ströme seine Zuslucht zu nehmen, alle in dem Schließungsdrathe beobachteten magnetischen Erscheinungen, sondern man kann nach deuselben alles dasjenige voraussagen, was durch abgeauderte Versuche mit jenem Schließungsdrahte erfolgen kann.

Der Unterschied, welcher zwischen den gewöhnlichen Transversalmagneten und der magnetischen Transversaltadung des elektrischen Schließungsdrathes Statt findet, ist in der Natur der Wirkung der elektrischen Saule oder Kette gegründet. Diese Saule oder irgend eine andere elektrische Quelle giebt nicht blos einen einfachen und bestimmten Impuls, wie dieses hei der Wirkung des Magneten oder hei der Wirkung einer elektrisch geladenen Glasplatte der Fall ist; sondern die Säule erzeugt und eineuert diese Impulse in jedem Augenblicke, so dass die Wirkung derselben sich offenbart, wenn gleich in jedem Augenblicke Neutralisation der Elektricität oder Vernichtung des elektrischen Effektes Statt findet. Eigenschaft muß man den Grund zuschreiben, warum die Säule auch solche Metalle magnetisirt, welche auf einen bemerkbaren Grad durch den Magneten nicht magnetisirt werden: denn obgleich diese Metalle nicht die Krast besitzen, die magnetische Ladung lang an sich zu halten, und obgleich sie mehr oder weniger in jedem Augenblicke die Neutralisirung der mitgetheilten Elektricitäten möglich machen; so müssen doch durch die Wirkung der Saule auch diese Metalle die transversale oder magnetische Ladung zeigen, weil durch die Wirkung der Säule die elektrische Tension immer in jedem Augenblicke neu hergestellt wird. Eben so verhält es sich bei dem elektrischen Funken, welcher durch die Elektrisirmaschine erzeugt wird; denn der elektrische Funke selbst ist auch nichts anders, als ein durch die Luft gebildeter, transversal geladener Schliessungsleiter, wie dieses durch die Versuche des Herrn Davy über die magnetisirenden Eigenschaften des elektrischen Funkens'bewiesen wird \*).

<sup>\*)</sup> Ein anderer Gesichtspunkt schoint sieh darzubieten, nach-

## Prechtl

Nach allem dem reducirt sich die Untersuchung über die Erscheinungen des elektrischen Schließsungsdrahtes auf die einfache Frage: Warum und unter welchen Umständen wird ein zwischen zwei elektrischen Polen besindlicher Leiter transversal-elektrisch geladen? Die Beantwortung dieser Frage hangt im Allgemeinen mit der Theorie der Elektricität zusammen, und es ist noch zu bezweiseln, ob sie nach der gegenwartig vorhandenen Menge von Ersahrungen ausgelöst werden könne.

Die Eigenschasten der elektrischen Transversalladung bilden einen neuen Zweig der elektrischen Theorie. Aus den bisherigen Thatsachen ergiebt sich von selbst das Resultat:

dass jede elektrische Transversalladung magnetisch ist.

dem von mir gezeigt wurde, dass selbst der in Torricellischer Leere überschlagende Batteriesunke magnetische Krast hat, solglich das elektrische Feuer an sich, ohne Beziehung auf irgend einen Leiter, magnetisch ist, und zwar ganz natürlich um so mehr, je mehr es angehäust (s. diese Zeitschrist B. III. S. 25 und 25). — Immerhia bleibt jedoch die Anzicht eines Transversalmagnetismus zehr bequem, wo von Durch schnitten der Leiter die Rede, und ich habe sie darum zehon gleich ansänglich benützt, um die Wirkung meiner elektromagnetischen Multiplikatoren zu erläutern (s. B. 1. S. 10 etc. etc. und B. III. S. 10 dieser Zeitschrist). Jegliches Missverständniss zu vermeiden, wäre der Ausdruck tangentieller Transversalmagnetismus zu empschlen.

. Schweigzer.

über den Transversalmagnetismus.

409

Der Grund davon liegt wahrscheinlich darin, dass bei der elektrischen Transversalladung die elektrischen Pole unendlich nahe liegen, und daher im Verhältniße dieser Naherung ihre Tensionen erhöhet sind. men wir an, dass zwei schwache elektrische Pole von der Intensität = i im Stande seven die elektrische Longitudinalladung einem Metallsaden von 100 Fuß Lange und dem tausendsten Theile eines Zolles Dicke zu ertheilen, und dass diese Longitudinalladung nur in die elektrische Transversalladung sich verwandle; so wird dann die Intensität der Pole an der Peripherie des Fadens = 1200000 i. Da zwei sehr schwache elektrische Pole einen noch bedeutend langeren Metalldraht elektrisch zu laden im Stande sind; so folgt daraus, dass die elektrische Spannung der Pole in dem Schließungsdrahte sehr groß gegen die gewöhnlichen elektrischen Spannungen seyn müße. gegen welche Letzteren die Lust noch ihre nichtleitende Eigenschaft beibehalt, obgleich diese mit der Große der Spannung sich vermindert. Daraus erklärt sich auch, warum die Intensität der Wirkung des Schließungsdrahtes in der Saule mit dem Durchmesser desselben abnimmt, und bei einer sehr grossen Vermehrung der Oberslache endlich ganz verschwindet. Diese große elektrische Spannung der Transversalladung ist es auch, welche die Metalle glühend macht, schmilzt und verflüchtiget.

Diese anhaltend erneuerte relativ unendlich große elektrische Spannung, welche in der Transversalladung Statt findet, ist nun magnetisch: denn eine Elektricität von so beträchtlicher Spannung, daß sie alle Nichtleiter zu Leiter macht, und bloß einige

410 Prechtl über den Tranversalmagnet.

sonst leitungsfähige Körper vermittelst des innern Zustandes ihrer Kohäsion für dieselbe Nichtleiter bleiben (Eisen, Kobalt, Nickel etc.), — eine solche Elektricität kann nichts anders seyn, als Magnetismus, wie ich bereits in einem Aufsatze in Herra Gilberts Annalen 1. Heft 1821, gesagt habe. Wäre die Lust kein Nichtleiter für die Elektricität, so würden wir die gewöhnliche Elektricität gar nicht, sondern nur den Magnetismus kennen.

Gay-Lussac über Erkältung durch Verdampfung des Wassers in trockner Lust bei verschiedenen Temperaturen und unter bestimmten Druck \*).

Ich hestimmte die Erkältung dadurch, daß ich trockne Lust auf einen mit nassem Batist umgebenen Quecksilberthermometer leitete. Die aus einem Glasbehalter unter gleichbleibendem Druck austretende Lust strömte zuerst durch eine mit Calciumchlorid angefüllte Röhre, trat daraus in eine andere Röhre, worin sich ein Thermometer zur Bestimmung der Temperatur und fünf Centimeter weiter das angefeuchtete Thermometer befand, und verbreitete sich zuletzt frei in die Atmosphäre ohne Veränderung des Drucks. Um das Thermometer schneller zum festen Stande zu bringen, erkaltete ich es vorher ein wenig bis unter den bestimmten Grad der Temperatur und brachte es dann in den Apparat. Die Resultate der Versuche liefert nachfolgende Tabelle, worin die erste Spalte die Temperatur der ausgetrockneten Luft bei gleichbleibendem Luftdruck von 0,76 Met. und die zweite das dadurch hervorgebrachte Sinken

<sup>\*)</sup> Aus den Ann. de Chimie XXI. 88.

# Gay-Lussac

des Thermometers unter die Lusttemperatur in Ce

| Graden anzeigt. |                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------|--|--|--|--|
| Temperatur      | Erkiltung           |  |  |  |  |
| des Lufustroms  |                     |  |  |  |  |
| o <sup>2</sup>  | 5,° 82              |  |  |  |  |
| <b>a</b>        | 6, 09               |  |  |  |  |
| 3               | 6, 5-               |  |  |  |  |
| 5               | 6, 66               |  |  |  |  |
| 4               | 6, 56               |  |  |  |  |
| 5               | r, 27               |  |  |  |  |
| 6               | 7, 5g               |  |  |  |  |
| 7               | <b>-,</b> 92        |  |  |  |  |
| 8               | 8, 26               |  |  |  |  |
| 9               | 8, 61               |  |  |  |  |
| 10              | 8, 97               |  |  |  |  |
| 21              | 9, 37               |  |  |  |  |
| 12              | 9, 70               |  |  |  |  |
| 15              | 10, 07              |  |  |  |  |
| 14              | 10, 44              |  |  |  |  |
| 15              | 10, 82              |  |  |  |  |
| 16              | 11 <b>, 2</b> 0     |  |  |  |  |
| 17              | 11, 58              |  |  |  |  |
| 18              | 11, 96              |  |  |  |  |
| 19              | 12, 54              |  |  |  |  |
| 20              | 12, <i>7</i> 5      |  |  |  |  |
| <b>3</b> 1      | 15, 12              |  |  |  |  |
| 22              | 13, 51              |  |  |  |  |
| 25              | 15, 90              |  |  |  |  |
| 24              | 1 <del>1</del> , 50 |  |  |  |  |
| 25              | 14, 70              |  |  |  |  |
|                 |                     |  |  |  |  |

über Kälte durch Verdampfung.

Die Erkältungen fanden, wie bemerkt, unter eichbleihendem Luftdruck, nämlich bei 0",76 statt. aber die aus der Luft abgegebene Wärme wähld der Verdunstung offenbar von der Dichtigkeit ser Luft abhängt, so muß unter übrigens gleichen

nständen die hervorgebrachte Kälte sich in dem rhältnisse der verminderten Dichtigkeit vermehren, e dies auch aus folgenden vorläusigen Versuchen mlich nahe hervorgeht.

Als namlich der Druck 65 Centimeter betrug, d die Temperatur der Lust 12°,5, so stieg die Erltung auf 10°.5; ein anderer Versuch bei gleicher afttemperatur aber bei nur 50 Cent. Druck gab 12°,0 1ken des Thermometers.

Hiebei habe ich immer eine vollkommen geocknete Lust vorausgesetzt: wenn man sie aber in m gewöhnlichen hygrometrischen Zustande nimmt, kann die Erkaltung durch Verdunstung nicht so trächtlich seyn, sie muss sogar Null werden, sobald e Lust schon mit Feuchtigkeit gesättigt ist \*).

Polgen hierauf einige Betrachtungen und Berechnungen, wofür die Versuche noch nicht angestellt worden, so wie denn Hr. Gay-Lussac selbst diese Abhandlung noch für unvollendet ausgiebt.

# Berzelius über Mineralsysteme -).

Hauy's System hat eine vollkommen chemische Grundlage. Es wurde aufgestellt noch ehe die Entwicklung der Chemie es so ausführlich und consequent, als es nun ist, auszuführen zuließ, da die meisten Mineralien untersucht sind. Die Chemiker haben sich lange damit beschäftigt, die Mineralien Vor allen hatte besonders Klapzu erforschen. roth mit einer höchst ruhmwürdigen Genauigkeit ihre relativen Quantitaten bestimmt, aber man konnte noch kein Gesetz für ihre gegenseitige Verbindung wahrnehmen, alles zusammen war ungeformtes rohes Material für ein künstig zu errichtendes Gebaude. Die Chemie eilte indess mit Riesenschritten der höhern Ausbildung entgegen; die Zusammensetzung der Alkalien und Erden wurde entdeckt, die chemischen Proportionen wurden aus einer unzähligen Menge genauer Versuche entwickelt, die Elektricität mischte sich in die Theorie der Wissenschaft: es

<sup>9)</sup> Aus dem Jahrberichte der K. Schw. Acad. 1821. S. 85 bis 90; hier nach Gmeline Uebersetzung S. 65 bis 72. Es dursten diese Betrachtungen, des Zusammenhangs wegen, in dieser Zeitschrift nicht sehlen.

fand sich, dass alle Zusammensetzung auf entgegengesetzten elektrischen Eigenschaften bei den Körpern beruhe, dass sie positiv und negativ-elektrische Bestandtheile enthalten, und dass mithin oxydirte Verbindungen ihre Sauren und Basen enthalten.

Als dieses alles in dem Bezirk der eigentlichen Chemie vorbereitet war, bedurfte es bloss noch eines Seitenblicks auf die Mineralogie, um hier dieselben Gesetze der gegenseitigen Verhältnisse der Elemente wieder zu erkennen, und um in dem großen Haufen der erdartigen Fossilien zu finden, dass die Kieselerde die Saure und andere Erden die Basen sind, und dass Saure und Basen hier dieselben Verbindungsgesetze befolgen, wie bei den Versuchen unserer Laboratorien. Hieraus bildete sich für die Mineralogie ein chemisches System, welches auf derselben Grundlage wie die Chemie ruht, auf einer Grundlage, die nicht nach Willkür verrückt werden kann. Von diesem Augenblick an gewann die Mineralogie ein neues Interesse, und statt dass sie früher ein . Verzeichnis von nicht genau gekannten unorganischen Produkten war, wird sie jetzt zu einer wirklichen Wissenschaft erhoben. Hauy hat mit einer Vorurtheilsfreiheit, welche immer den Mann auszeichnen muss, von dem man mit Wahrheit sagen kann, dass er der erste in seinem Fache sey, bedeutende Modifikationen des chemischen Systems in sein eigenes ursprüngliches System aufgenommen, und so viel bis jetzt bekannt geworden ist, sind auch die älteren seiner Eleven diesem Beispiele gefolgt. Man kann daher sagen, dass weder das System von Werner, noch das von Hauy mehr befolgt wer-

Journ. f. Chem. N. R. 6. Bd. 4. Heft.

de, wenigstens nicht so wie vor einigen Jahren. Die naturhistorische Methode ist jedoch in Deutschland zu tief eingewurzelt, als dass man sie sobald wird fahren lassen. Man hestreitet zwar das chemische Mineralsystem nicht: denn um es beurtheilen zu können, muß man mit seiner Grundlage wichl bekannt seyn, und ein großer Theil der Mineralogen hat sich an die Idee, die Mineralogie als eine eigene, ganz unabhangige Wissenschaft zu betrachten, deren Studium keine chemische Kenntnifs erfordere, so schr gewöhnt, dass kaum irgend ein eigentlicher Mineralog im Stande war, die Zusammensetzung eines Minerals auszumitteln, und man darf nicht erwarten, dass diese eine Ansicht annehmen können, welche sie überzeugen mußten, dass sie blos Sammler von Naturprodukten, nicht Wissenschaftsbeslissene seyen. Von einer andern Seite ließe sich zu Gunsten der chemischen Methode das anführen, dass kein mit der Chemie bekannter Mineraloge

Grund gefunden hat, sie nicht anzunehmen.

Hauy hat das am meisten entscheidende distinctive Kennzeichen eines Minerals, seine Krystallform, aufgestellt, und gieng dabei von der Annahme aus, daß gleiche Grundformen gleiche Zusammensetzung voraussetzen, d. h. dieselben Elemente, verbunden in denselben Verhaltnissen, in allen den Fallen, wo diese Grundform nicht eine von den sechs sogenannten regularen ist, welche verschiedenen Verbindungen gemeinschaftlich zukommen können. Mit diesem Grundsatze hat Hauy, bei der Wiege der chemischen Mineralogie, auf eine sehr triumphirende Weise Mineralien getrennt, welche von den Mineralogie getrennt, welche von den Mineralien getrennt 
neralogen vermengt wurden, und bei noch andern das Resultat, welches die chemische Analyse nachher gab, vorausgesagt. Diese für Hauy's Krystallographie ehrenvolle Begebenheiten galten für Beweise, und obgleich bei der weitern Entwicklung der Wissenschaft die Resultate der chemischen und der krystallographischen (geometrischen) Analyse oft in offenbarem Widerspruch mit einander geriethen, so wurde doch von den Mineralogen der krystallogra-

phische Satz als ein Axiom angesehen. Doctor Mitscherlich in Berlin hat gefunden. dass der Satz Hauy's nicht richtig ist; er hat gezeigt, dass Korper von verschiedener Zusammensetzung eine gleiche Krystallform annehmen können, und dass diese gleiche Krystallform zwar wohl ein ahnliches inneres Verhaltniss zwischen den Elementen bezeichnet, nicht aber dasselbe Element. Er hat gefunden, dass die arseniksauren und phosphorsauren Salze von derselben Basis, in dem gleichen Sättigungsgrad, und mit derselben Anzahl Atome Wasser verbunden, auf dieselhe Weise crystallisiren, und einander auch darin gleichen, dass sie vorzugsweise dieselben secundaren Formen annehmen. Er hat dieses für die Salze. welche diese Säuren mit Kali, Natrum, Ammoniak, Baryt, Bleioxyd bilden, so wie für ihre Doppelsalze mit Natrum und Ammoniak bewiesen. Bei diesen Salzen ist es mithin für die Krystallfigur gleichgültig. ob das Radical der Saure Phosphor oder Arsenik ist, obgleich der Arsenik einen weit beträchtlicheren Gowichtstheil in dem krystallisirten Salz ausmacht, als der Phosphor (sie verhalten sich ungefähr wie 2 1/3: 1.) und Hauy's Satz ist wenigstens hier unrichtig.

Aus dem Besondern, was sich bei der Zusammensetzung der Arseniksaure und Phosphorsaure zeigt. zog Mitscherlich den Schluss, dass die Krystalifigur auf der Anzahl der Atome, und auf der Art, wie diese in binären Verbindungen vertheilt sind, beruhe. dass aber die Verschiedenheit der Elemente dabei vielleicht keine Veranderung hervorbringt. Er wahlte dafür ein neues Feld von Versuchen, die Salze, welche verschiedene Basen mit Schweselsäure bilden. Dabei entdeckte er, das schweselsaures Zinkoxyd. schwefelsaures Nickeloxyd und schwefelsaure Bittererde auf gleiche Art krystallisiren und sämmtlich 14 Atome Wasser enthalten. Hier war es mithin gleichgültig, ob das Radical der Basis Zink, Nickel oder Magnesium war; die Krystallform war dennoch dieselbe. Das schwefelsaure Eisenoxydul und das schweselsaure Kohaltoxyd, crystallisirten ganz auf gleiche Weise, und enthielten 12 Atome Wasser. Da Kalk, Bittererde, Zinkoxyd, Eisonoxydul und Manganoxydul, in Verbindung mit Kohlensäure, so oft in der Natur in verschiedenen Verhältnißen gemengt vorkommen, ohne wesentlichen Unterschied in der Krystallform, so schloss Mitscherlich, dass diese Basen auch mit Schweselsäure auf eine gleiche Art erystallisiren werden. Als er aber diese Salze untersuchte, fand er, dass das Kalksalz 4, das Mangansalz 8, und das schweselsaure Kupseroxyd 10 Atome Wasser enthalte, und dass die sehlenden Atome die Ursache der Verschiedenheit der Formen seyn müssen. Beudant, ein ausgezeichneter französischer Mineralog, hatte ein Jahr früher gezeigt, dass wenn verschiedene von diesen Metallsalzen mit Eisenvitriol



## über Mineralsysteme.

oder mit Zinkvitriol gemischt werden, sie entweder wie das eine, oder wie das andere dieser Salze krystallisiren, und als eine vortreffliche Arbeit über diesen Gegenstand an der Akademie der Wissenschaften in Paris heurtheilt wurde, erklärte Hauy und die andern Mitglieder der Commission, dass das Resultat dieser Versuche mit der angenommenen Meinung Hauy's nicht im Widerspruch stehe, sondern dass hier, wie bei den weißen Eisenerzen (kohlensaurem Eisenoxydul) eine geringe Menge von kohlensaurem' Kalk vermöge seiner großen Krystallisationsbegierde eine große Menge kohlensaures Eisenoxydul in seine Form zu zwingen vermochte, eine kleiue Menge · Eisenvitriol durch eine große Krystallisationskraft, einer großen Menge Zink- und Kupservitriol die Form des Eisenvitriols aufgedrückt habe. Diese Erklarung ist jedoch ein blosses Wortspiel, und wenn, wie Hauy angenommen hat, die Form der Partikeln Ursache ist von der Form des Krystalls, so ist sie mit einer mathematischen Consequenz nicht übereinstimmend. Mitscherlich gieng weiter als Beudant. Er hat gezeigt, dass man in Mischungen von diesen Salzen sie buld als Eisenvitriol, bald als Zinkvitriol krystallisirt erhalten kann, dass aber in dem erstern Falle alle in die Krystalle eingehende verschiedene Salze 12 Atome Wasser enthalten, d. h. eben so viele, als der Eisenvitriol für sich selbst, und im letzteren Falle 14, oder so viele, als der Zinkvitriol allein aufnimmt, und dass folglich diese Salze in denselben Krystallformen anschießen, so-

, hald sie eine gleiche Anzahl Atome von Wasser enthalten. Mitscherlich fand weiter, dass in diesen Zusammenkrystallisirungen die aus mehreren Salzen gemengten Krystalle nicht Produkte einer chemischen Verwandtschaft sind, sondern blos ein mechanisches Aggregat von gleichförmigen Materialien, deren verhältnismassige Quantitat durchaus auf keinen chemischen Proportionen beruht, sondern blos davon abhängt, in welcher Menge sie von der Flüssigkeit, welche krystallisirt, dargeboten werden. Da aber diese Resultate in den Augen derer, welche sich an eine ganz entgegengesetzte Meinung gewohnt haben, als weniger entscheidend erscheinen könnten, so untersuchte Mitscherlich die Doppelsalze, welche aus der Verbindung folgender Basen mit Schwefelsaure entstehen; die Verbindungen der Bittererde, des Zinkoxyds, des Nickeloxyds, des Kobaltoxyds, Kupferoxyds, Eisenoxyduls und Manganoxyduls mit schweselsaurem Kali und mit schweselsaurem Ammoniak. Er fand dann, dass alle diese 14 Salze absolut gleich krystallisiren, und dass 2 Atome Ammoniak zugleich mit 4 Atomen Wasser ohne Formsveranderung ein Atom Kali ersetzen, und dass somit wasserfreies, schweselsaures Kali und schweselsaures Ammoniak mit 2 Atomen Wasser dieselbe Krystallform haben. Alle Doppelsalze mit Kali enthalten 12 Atome Wasser, und die mit Ammoniak mithin 16. Hier haben wir also gleiche Krystallformen, und eine Form, welche nicht zu den sechs von Hauy aufgestellten Ausnahmen gehort, von welchen Verhindungen die eine z. B. Schweselsäure, Wasser, Bittererde und Ammoniak enthält. während die andere Schweselsaure, Wasser, Kobaltoxyd und Kali euthalt, und wo mithin

beide Basen verschieden sind. Die Meinung Hau v's ist mithin dadurch vollstandig widerlegt. Man darf aber nicht erwarten, dass ein ergrauter Naturforscher, gegen das Ende seiner ehrenvollen Lauf-" bahn, ohne allen Widerstand, ohne allen Versuch einer Vertheidigung, einen Satz sollte aufgeben, dessen Aufklärung er mit Unrecht als die wichtigste ... seiner Entdeckungen ansah; dieses wäre vielleicht mehr als man von einem Menschen mit Recht fordern kann. Er hat sich daher gegen die Resultate der Versuche Mitscherlichs erklart, Gegenbeweise zu finden sich bemüht, die er aus der Mineralogie entlehnte, deren chemischen Werth er aber nicht recht verstand, und er hat endlich eine Zustucht zu der Möglichkeit genommen, dass das Resultat von künstlichen Operationen nicht gleichartig sey mit dem Resultat der Processe, welche bei der Konsolidirung des Erdballs statt gefunden haben. Er hat dabei die Gesetze mit den Umstanden verwechselt. Die ersteren sind überall dieselben, alles, was in der Natur auf ihnen heruht, ist, unveränderlich dasselbe, während dasjenige, was auf den letzteren beruht, unendlich variren

Mitscherlich dehnse seine Untersuchungen noch weiter aus. Die acht, so eben angeführten Basen, Kalk, Bittererde, Eisenoxydul, Manganoxydul, Zinkoxyd, Nickeloxyd, Kalkoxyd und Kupseroxyd machen eine besondere Gruppe von gleich krystallisirenden Korpern aus; Baryt, Strontian und Bleioxyd bilden eine andere; Eisenoxyd, Manganoxyd und Thonerde eine dritte u.s. w.

kann.

# 422 Berzelius über Mineralsysteme.

Die Körper, welche zu derselben Gruppe gehören, nennt er isomorphe. Die Entdeckung Mitscherlichs greift tief in die Theorie der Chemie ein, und es ist unmöglich in diesem Augenblicke voraus zu sehen, welche Aufschlüsse sie noch mit der Zeit geben werde. Analyse des phosphorsauren und des schwefelsauren Ammoniak-Natrons,

Anatole - Riffault \*).

Hr. Mitscherlich hat in seiner interessanten Abhandlung über die Krystallsormen die Zusammensetzung des phosphorsauren Ammoniak - Natrons weniger durch strenge Analyse als durch theoretische Untersuchungen bestimmt, indem von den vier Bestandtheilen dieses wasserhaltigen Doppelsalzes zwei durch Rechnung gefunden, und zwar nach Gesetzen der Zusammensetzung solcher Salze, welche noch nicht hinlänglich durch Beispiele dargelegt worden. Die ältern Analysen dieses Salzes stehen im offenbaren Widerspruch mit seinem Verhalten im Feuer, und ich hatte dasselbe daher schon längst einer neuen Untersuchung unterworfen, als die Uebereinstimmung der von Hrn. Mitscherlich erhaltenen Resultate mit den meinigen mich bewog sie mitzutheilen, zur Bestätigung der aufgestellten Gesetze.

<sup>\*)</sup> Ann. de chimio et physique. XX. 450.

Phosphorsaures Ammoniak - Natron.

Dies Salz wurde in beträchtlicher Menge nach der von Berzelius in seinem Werke über das Löthrohr angegebenen Methode bereitet; man mischt nämlich in der Wärme phosphorsaures Natron mit Salmiak, worauf beim Erkalten das Doppelsalz sich in schönen Prismen absetzt und vermittelst wiederholter Krystallisation vollkommen rein erhalten werden kann, wenn man Sorge trägt, jedes Mal der Flüssigkeit etwas Ammonium zuzusetzen, wovon sich bei der Auflösung in heißem Wasser immer etwas verflüchtigt. Dann läßt man es trocknen an freier Luft auf zusammengelegtem Fließspapier.

Auf diese Weise bereitetes phosphorsaures Ammoniak-Natron verlor bei halbstündigem Rothglühen in einem Platintiegel nach drei Versuchen im 100

51,200 50,401 50,502

wovon das Mittel 50,634 den Gehalt an Wasser und Ammoniak anzeigen wird.

5,056 Grammen desselben Salzes wurden in kaltem Wasser aufgelöst und wieder gefüllet durch salzsauren Baryt im Uebermaaß. Nachdem man die Flüssigkeit mit kohlensäuerlichem Ammoniak behandelt, um die überschüssige Baryterde abzuscheiden, wurde der Niederschlag völlig ausgesüßt und sämmtliches Aussüßungswasser zur Trockne abgedampft. Dieser Rückstand gab nach dem Rothglühen 0,35 Grammen Natroniumchlorid, entsprechend 0,453 Natron.

Bei einem zweiten, mit einer gleichen Menge angestelltem Versuche wurde das Natroniumchlorid in schweselsaures Natron verwandelt, an Gewicht 1,002 Grm., enthaltend 0,450 Grm. reines Natron.

Die Mittelzahl aus diesen beiden Versuchen ist

für 100 Theile des Doppelsalzes 14,875 Natron. Um das Ammoniak zu bestimmen, wurden 0,5 Grm. des Salzes mit Kupseroxyd gemengt in einer kleinen Glasröhre mit der nöthigen Vorsicht geglühet: das Stickgas, über Wasser aufgefangen, betrug 32,4 Cubikcent. bei 75,65 Mill. Lustdruck und 20° C. Temperatur; dies Volum auf gewöhnliche Barome-

terhöhe und Temperatur reducirt, beträgt an Gewicht 0,0378 Stickgas, entsprechend 0,0461 Ammoniak oder 9 Procent des Salzes. Nun hatten vorhin 100 Theile des Salzes an fixem

Rückstand 49,566 gegeben, worin 14,875 Natron, so dass also die Phosphorsaure 34,491 beträgt, und das ganze Salz bestelit aus

Phosphorsaure 54,491 oder phosphors. Natron 51,999 Natron 14,875 Ammon. 26,377

Ammoniak 9,000 Wasser 41,634 Wasser 41,654 100,000 100.

Wenn man jetzt theoretisch die Zusammensezzung dieses Doppelsalzes sucht, so wird man folgende Berechnung den Versuchen gemaß finden:

Neutral. phosphors. Natron 1 Atom. 8,412 6,648 25,274

Ammon. 1 Wasser 11,245 42,743 26,503

Mehr Uebereinstimmung der Berechnung mit den Versuchen ist nicht zu erwarten; auch hat Hr. Mitscherlich dieselben Resultate erhalten.

Fourcroy's Analyse des aus dem Harn gezogenen phosphorsauren Ammoniak - Natrons oder des
mikrokosmischen Salzes giebt ganz andere Verhältnise, so dass diese beiden Salze verschiedener Art zu
seyn scheinen: letzteres Salz entspricht fast genau
der Zusammensetzung von 1 At. basischem phosphorsaurem Natron mit 1 At. basischem phosphorsaurem Ammoniak und 5 At. Wasser, woraus sich
bei dem Glühen ein neutrales phosphorsaures Natron
bilden muss.

Schwefelsaures Ammoniak - Natron.

Das Ammoniak, welches überhaupt eine Tendenz Doppelsalze zu bilden hat, giebt als Salz mit schwefelsaurem Natron gemischt beim Abdampfen leicht ein schwefelsaures Ammoniak-Natron, welches in schonen deutlichen Krystallen anschießt und bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft keineswegs efflorescirt.

Es wurden 4,98 Grm. dieses an der Luft wohl ausgetrockneten Salzes in Wasser aufgelöst und durch salzsaure Barytauflösung von bestimmter Starke gefället, und dadurch 2,280 Grm. oder 45,740 Pc. Schwefelsäure gefunden.

Andere 5,050 Grm. wurden in einem Tiegel geglühet: die Masse schmolz nicht sogleich, wie dies beim schweselsaurem Natron geschieht, wodurch sich schon eine geringere Menge Krystallisationswasser zu erkennen gab; bei Verstärkung der Hitze aber entwickelte sich rejchlich Ammoniak und darauf Schwefelszure; nachdem auch diese durch heftiges Glühen fortgetrieben, blieb neutrales schweselsaures Natron zurück, an Gewicht 2,129 Grm. oder 42,360 Pc.

Bei einem andern Versuche gaben 5,970 Grm. einen Rückstand von 2,524 Grm. oder 42,298 Pc. Die Mittelzahl ist 42,529 Pc. neutrales schwefelsaures Natron.

Das Ammoniak wurde wieder durch Zersetzung des Doppelsalzes mit Kupferoxyd gefunden: ez gaben 0,5 Grm. Salz, nach gehöriger Reduktion, an Gewicht 0,0396 Grm. Stickgas, entsprechend 0,04839 Grm. oder 0,678 Pc. Ammoniak.

Wenn nun nach den angenommenen Proportionszahlen 42,239 schwefelsaures Natron an Basis 18,550 enthalten, so besteht der Analyse gemäß das schwefelsaure Ammoniak – Natron aus

felsaure Ammoniak - Natron aus

Natron 18,550 oder schwefels. Natron 42,239

Ammoniak 9,678 — Ammon. 31,729

### Schwefelsäure 45,740

Wasser 26,032 Wasser . . . 26,052

Wonach dies Doppelsalz aus 1 At. schwefelsau-

rem Natron, 1 At. schwefelsaurem Ammoniak und 5 At. Wasser besteht und in folgenden Verhältnissen gedacht werden kann:

Natron 1 At. 5,9092 . . . 18,016 Ammoniak 1 — 2,1450 . . . 9,887 Schwefelsäure 2 — 10,0252 . . . 46,195 Wasser 5 — 5,6215 . . . 25,904

asser 5 — 5,6215 . . . 25,904 21,6989 100. J. L. Lassaigne über eine neue Säure. erhalten durch Destillation der Citronsäure \*).

Die Warme wirkt auf die organischen Säuren auf zweisache sehr verschiedene Weise: entweder verwandelt sie dieselben bloß in Dampse, ohne sie, wenigstens nicht bedeutend, zu verändern, oder sie bringt eine wirkliche Zersetzung hervor, unter deren Produkten sich ost wieder Säuren von besonderer Art besinden. Im erstern Falle sind die Essigsaure, Ameisen-, Benzoë-, Klee- und Blausäure; im andern die Aepselsaure, Weinstein-, Schleim-, China- und Harnsaure und noch mehrere, die sich bei der Destillation in andere Sauren verwandeln.

In den meisten chemischen Lehrbüchern wird bei der Citronsäure angeführt, dass sie durch Hitze sich in zwei Theile scheidet, wovon der eine sich ohne Zersetzung verslüchtigt, der andere aber zersetzt wird und die gewöhnlichen Produkte im Feuer behandelter vegetabilischer Produkte giebt. Hätten die Versasser selbst diesen Versuch wiederholt, so würden sie bald das Irrige der Angabe gesunden ha-

<sup>&</sup>quot;) Aus den Ann, de Chimie XXI. 100,

ben; denn die überdestillirte Säure hat nicht mehr die Eigenschaften der angewandten Citronsäure, und es bildet sich dabei auch keine Essigsäure.

Diese neue Saure, deren Bildung und Beschaffenheit ich jetzt beschreiben will, nenne ich Pyrocitronsäure (Acide pyrocitrique, brenzliche Citronsaure).

Wenn man in einer gläsernen Retorte Citronsäure destillirt, so fängt sie zuerst an zu schmelzen: das Krystallisationswasser scheidet sich bei fortgesetztem Schmelzen fast gänzlich aus, und die Säure nimmt eine gelbliche Farbe an, die immer dunkler wird, während ein weißer Dampf sich in der Vorlage verdichtet. Am Ende des Glühens erscheint ein bräunlichgelber Dampf, und in der Retorte bleibt eine leichte sehr glänzende Kohle zurück.

Das Produkt der Destillation besteht in zwei verschiedenen Flüssigkeiten: eine bernsteingelbe von öligem Ansehen nimmt die untere Stelle ein, und über derselben schwimmt ein wasserhelles Liquidum. von sehr saurem Geschmack. Nach der Trennung findet man, dass die olige Flüssigkeit einen starken bituminosen Geruch und scharssauren Geschmack hat, und dass sie das Lackmuspapier stark röthet. Von der Säure kann man sie aber befreien durch Schütteln mit Wasser, worin sie sich in Kügelchen zertheilt, die bald niedersinken und sich nach Art der Oele in eine Masse vereinigen. In diesem Zustande verhält sich die Flüssigkeit wirklich wie ein Oel: sie löst sich nämlich in Alkohol und ätzenden Alkalien auf und fleckt Zeuche. Doch bleibt sie nicht lange in dem Zustande; sie wird bald wieder

sauer und setzt zuweilen auch weiße Krystalle von stark saurem Geschmack ab. Wenn man sie nun wieder mit Wasser schüttelt, so löst sie sich zum größten Theile auf und scheidet eine gelblichbraune pechartige Substanz ab, welche einen starken empyreumatischen Geruch und überhaupt viel Aehnlichkeit hat mit den aus andern vegetabilischen Körpera durch zerstörende Destillation sich entwickelnden Oele. In Wasser hingestellt vermindert sich die ölige Flüssigkeit nach und nach und theilt dem Wasser einen sauren Geschmack mit, während zuletzt ein dickes Oel zurückbleibt.

Hiernach balte ich diese Flüssigkeit für eine, freilich wenig feste Verbindung der besondern Sauren mit einem Oele.

Die über dieser stehende wasserhelle Flüssigkeit enthielt weder Citronsäure, noch Essigsäure: denn mit kohlensaurem Kalk gesättigt gab sie kein auflosliches Kalksalz, auch wurde aus dem erhaltenen Salze durch concentrirte Schweselsäure kein Dunst von Essigsäure entwickelt.

Hierdurch bestätigte sich meine gleich anfangs gefaste Meinung über diese Säure, dass sie nämlich den aus Aepselsäure, Schleimsäure, Weinsteinsaure u. s. w. dargestellten brenzlichen Säuren analog ist. Um sie nun serner zu untersuchen, schied ich sie aus der Kälkverbindung durch Fällung des Kalks vermittelst Kleesäure, oder auch durch Zersetzung des Salzes vermittelst essigsauren Blei's, worauf dann der Niederschlag mit Schweselwasserstoff behandelt wurde.

### Eigenschaften der Pyrocitronsäure.

- 1) Sie ist weiß, geruchlos, und von saurem, etwas bitterlichen Geschmack. Zur regelmäßigen Krystallisation ist sie schwierig zu bringen: sie bildet gewöhnlich nur eine weiße, aus sehr feinen Nadeln zusammengesetzte Masse.
- 2) In der Hitze schmilzt sie, verwandelt sich dann in sehr scharfe weiße Dämpfe und lasst Spuren von Kohle zurück. In einer Retorte übergezogen giebt sie eine ölige gelbe saure Flüssigkeit und zorsetzt sich zum Theil. Sie ist sehr auflöslich im Alkohol und Wasser; von letzterm erfordert sie bei + 10° C. drei Theile zur Auflösung.
- 5) Durch die wäßrige Auflösung wird das Lakmuspapier stark geröthet. Kalk- und Barytwasser, so wie die meisten metallischen Auflösungen werden dadurch nicht gefallet, mit Ausnahme des essigsauren Blei's und des salpetersauren Quecksilberoxyduls.
- 4) Mit Metalloxyden bildet die Pyrocitronsaure ganz andere Salze, als die Citronsaure. Das pyrocitronsaure Kali krystallisirt in kleinen weißen Nadeln, die an der Luft unveränderlich sind und sich in ohngefähr vier Theilen Wasser auflösen. Die salpetersauren Salze des Baryts und des Silbers, welche bekanntlich mit dem citronsauren Kali Niederschläge geben, werden durch das pyrocitronsaure nicht gefället.

Der pyrocitronsaure Kalk bildet eine weiße krystallinische Masse, zusammengesetzt aus gegenüberstehenden farrenkrautahnlich geordneten Nadeln; hat einen scharfen Geschmack, und löst sich bei 10° C.

Journ. f. Chem. N. R. 6, Bd. 4, Haft.

in etwa 25 Theilen Wasser auf. Enthält 50 Pc. Krystallisationswasser und besteht weiter aus

|                 | 100. | - |   | 3        |
|-----------------|------|---|---|----------|
| Kalkerde        | 66   |   |   | 144, 117 |
| Pyrocitronsaure | 54   |   | • | 100      |

Die mit Barytwasser gesättigte Auflösung der Pyrocitronsäure giebt in der Kalte nach einigen Stunden einen sehr weißen krystallinischen Niederschlag. Dieses Pyrocitrat des Baryts löst sich in 150 Th. kaltem und ohngefahr 50 Th. kochendem Wasser auf. Es ist zusammengesetzt aus

Pyrocitronsaure 45.9 . . 100

Baryterde . . 56.1 . . 127,272

Das pyrocitronsaure Blei erhalt man leicht durch Zuschütten von Bleizuckeraussesung zu einer Auflösung von pyrocitronsaurem Kalk oder Kali. Dies Salz bildet eine weisse gallertahnliche halbdurchsichtige Masse, welche, an der Lust getrocknet, einschrumpst wie Thongallerte. Enthalt 8 Pc. Wasser und besteht weiter aus

Pyrocitronsaure 53,4 . . 100 Bleioxydul . . 66.6 . . 203

Dies pyrocitronsaure Blei diente zur Analyse der trocknen Pyrocitronsaure. Zu dem Ende wurde das Salz mit Kupferoxyd vermengt und in einer genau abgewogenen Rohre erhitzt: nachdem die entwickelte Kohlensaure und das erhaltene Wasser sorgfaltig bestimmt, ergab die Berechnung

### über die Pyrocitronsäure.

| Kohlenstoff | • | 47,5 |  |
|-------------|---|------|--|
| Oxygen .    |   | 43,5 |  |
| Hydrogen    | • | 9,0  |  |
|             |   | 100. |  |

Das Verhältniss der Elemente dieser Säure ist hiernach sehr verschieden von dem, welches Gay-Lussac, Thenard und Berzelius für die Citronsäure fanden, aber merkwürdig ists, das dennoch beide Säuren an Sättigungskapacität sich ganz gleich verhalten, wie man aus der Vergleichung der eitronsauren Salze mit den Pyrocitronaten des Kalks, Baryts und Bleies sieht, deren Analyse ich ausdrücklich mehrere Male wiederholt habe. Dabei sind wieder die Verhältnisse zwischen dem Sauerstoff der Säure und der Basen ganz verschieden: in den Pyrocitraten nämlich wie 3,07 zu 1, und in den Citraten wie 4,916 zu 1.

# Analyse eines natürlichen Spiessglanznickels,

TON .

Vauquelin .).

Hr. Abel, Sohn des Geschäftsträgers der Hausestädte bei der französichen Regierung, der in den Pyrenäen einige Schmelzhütten besitzt und leitet, übergab mir vor einiger Zeit ein Mineral zur chemischen Analyse, um dessen Kupfergehalt zu bestimmen, indem dasselbe nach seinem außern Ansehen für ein Kupfererz gehalten wurde.

Dies Erz bildete auf einer weißen Gangart von kalkhaltigem Quarz zerstreute kleine Massen von rosenrother Farbe, ahnlich einigen Legirungen von Antimon mit Kupfer: dazwischen bemerkte man auch einige Krystalle von geschwefeltem Zink und Blei.

Ein Theil dieses Erzes, gepülvert und mit Salpetersäure behandelt, gab eine grünliche Auflosung, wodurch de Meinung des Hrn. Abel über den Kupfergehalt dieses Erzes bestatigt zu werden schien: allein die Prüfungen der Auflosung zeigten bald,

<sup>\*)</sup> Aus den Ann, de chimie XX. 421.

dass die Farbe durch Nickel hervorgebracht war; auch fand sich dabei ein wenig Silber.

Der Rückstand von der Auflösung bestand aus Antimonoxyd, Quarz und aus Schwefel, der ohne Zweifel von kleinen in dem Erz zerstreuten Theilschen Blende und Bleiglanz herrührte.

Die Auflösung enthielt auch Eisen und wahrscheinlich Zink. In welcher Verbindung aber das Antimon hier in dem Erze anwesend, zeigte folgender Versuch.

Ein Theil des Erzes wurde gepülvert und mit drei Theilen Quecksilbersublimat destillirt: es zeigten sich bald in dem Halse der Retorte weisse Dampfe, welche sich zu einer woissen, nach der Erkaltung gerinnenden Flüssigkeit verdichteten. Es war schwierig, diese Substanz genau und ohne Verlust zu sammeln, weshalb ihr Gewicht nicht bestimmt werden konnte. In Wasser geschüttet, gab sie eine weiße Trübung und darauf einen Niederschlag, der aus Algarothpulver bestand. Nachdem die Flüssigkeit sich wieder aufgeklärt hatte, erhielten wir daraus mit Hydrothionsaure einen gelhen, dem Gold-. schwesel ganz ähnlichen Niederschlag. In dem Wasser befand sich noch etwas salzsaures Zink.

Der Rückstand in der Retorte war gelbtichbraun; Wasser damit gekocht, nahm eine bloß grünliche Farbe an, nach dem Zusatz von etwas Salpetersäure trat aber bald eine Auflösung ein, und es blieb bloß ein weißes aus Quarz bestehendes Pulver zurück.

Da das Nickelmetall bis jetzt bloss in Verbindung mit Arsenik und Kobalt vorgekommen, so stellten wir noch mehrere Versuche an, um diese beiden Metalle zu finden.

Vor dem Lothrohre schmolz das Erz unter reichlichen weißen Dampfen, aber diese Dampfe hatten keinen Arsenikgeruch. Auf dem Röstscherben konnte in dem Erze auch

kein Arsenik gefunden werden. Kobait aber emdeckten wir in geringer Quantität nach Tuputi's und Laugier's vereintem Verfahren, nämlich durch Fallung der Auflosung vermittelst kohlensaurem Kali, worauf der gewaschene Niederschlag mit Kiessüre behandelt und diese dann nach gutem Aussüßen wieder in Ammonium aufgelöst wird. Wenn man diese Auflösung der Luft aussetzt, so setzt sich bei allmähligem Verdunsten ein ammoniumhaltiges

fen Resenfarbe erkannt wird.

So wenig Kobalt nun auch das Erz enthalt, so giebt es doch nach dem Rösten mit Glas einen ziem-

Nickeloxalat ab, und in der Flüssigkeit bleiht Kobak zurück, dessen Menge aus der mehr oder minder tie-

lich lebhait blau gefarbten Schmelz.

Durch diese verschiedenen Versuche ist also in dem Erze gefunden worden:

- Antimon,
- 2) Nickel mit Antimon legirt,
- 5. Ko'alt mit beiden verbunden,
- 4) Schweselzink und Schweselblei, aber für sich, und schon mit dem Auge leicht zu unterscheiden;
- und schon mit dem Auge leicht zu unterscheiden; 5) Eiseu.

Diese ersten Versuche weiter zu bestatigen, hot sich neulich wieder Gelegenheit dar. Von einem Huttenbesitzer erhielt ich ebenfalls aus den Pyrenaen ein



ähnliches Erz zur Untersuchung, oh dasselbe auf Kobalt benutzt werden könne.

Vor dem Löthrohre ohne Flusmittel behandelt, verbreitete dies Erz reichlich weisse Dampse ohne Arsenikgeruch: sie verhielten sich ganz wie Spiessglanzdampse; das Erz nahm dabei eine sitrongelbe Farbe an, ohne zu schmelzen. Mit Borax geschmolzen, farbte es sich nicht.

Gepülvert und mit Weinsteinrahm vor dem Löthrohre erhitzt, wallete das Erz auf und lieserte kleine metallische Perlen, welche leicht in crystallinische Theilchen unter dem Hammer zersielen. Diese Kügelchen verslüchtigten sich vor dem Löthrohre in weißen geruchlosen Dampf, ohne Rückstand: verhielten sich also ganz wie Antimon.

In einem porcellanenen Scherben geröstet, verbreitete das Erz einen merklichen Geruch nach schwesliger Säure; der Rückstand war schmutziggelb.

Mit Salpetersaure gab dasselbe eine grünliche Auflösung, welche jedoch durch salzsaures Natron nicht merklich verandert wurde. Wir erhielten bei mehrern mit verschiedenen Stücken des Erzes angestellten Versuchen keine weitern Resultate, weshalb diesem Erze kein Silber beigemischt seyn konnte. Es unterscheidet sich dadurch von der vorigen Varietat. Da sich Blei und Silber eben so haufig einander begleiten, als Kobalt und Nickel, so suchten wir auch nach Blei, ohne es zu finden.

Um nun die einzelnen Bestandtheile quantitativ zu bestimmen, wurde das Erz mit Salpetersaure, dann mit Quecksilbersublimat und mit Konigswasser behandelt; aber ce zeigte sich bald aus der geringen Uebereinstimmung der verschiedenen sehr sorgfältig angestellten Analysen, daß die Beimischungen von Blende und Gangart sehr abweichend waren in den verschiedenen Theilen des Erzes, und eine bestimmte

Analyse unmöglich machten.

Folgendes Verfahren gab uns indeß noch die sichersten Resultate:

Nachdem das Erz in einem Achatmörser sein gepülvert worden, behandelten wir eine bestimmte Menge desselben mit Königswasser unter Mitwirkung der Hitze: die Auslösung war beinahe vollständig, und der Schwesel, welcher sonst bei der Anwendung blosser Salpetersäure in kleinen Klümpchen zurückblieb, war bei diesem Versuche gänzlich verbrannt.

Nach beendigter Auflösung wurde alles durch kohlensaures Kali gefallt, darauf einige Augenblicke gekocht, filtrirt, und nach dem Aussüßen der Niederschlag wieder in Salpetersaure aufgelöst, wohei Antimon als Hyperoxyd zurückblieb. Als nun die Auflösung aufgekocht und wieder filtrirt worden, so sättigten wir die vorwaltende Säure und schieden das Nickel von dem Kobalt nach Tuputi's und Laugier's Methoden.

In den Mutterlaugen über dem kleesauren Ammoniak - Nickel befand sich das Zink.

Die Menge des Schwesels suchten wir durch Verbrennen einer bestimmten Menge des feingepülverten Erzes mit Salpeter zu finden: dieser Versuch gab hei verschiedenen Wiederholungen beständig 17 Pc. Schwesel. In dem Verhältnisse des Antimonoxyds sanden

In dem Verhältnisse des Antimonoxyds fanden wir viel Veränderliches: das Mittel aus mehrern Versuchen gab uns aus 5 Grammen Erz 0,90 gelbes Antimonoxyd.

Auch der Nickelgehalt war sehr veränderlich: oft gaben uns 5 Grammen Erz 0,90 Nickeloxyd, zu-weilen mehr, niemals aber weniger; es scheinen also Nickel und Antimon hier zu gleichen Theilen legirt zu seyn.

Von Kobalt fand sich in dem zweiten Exemplare nur eine sehr geringe Menge. Bei der ersten Prüfung in Kleinem schien uns dieser Bestandtheil ganz zu fehlen: indess gab ein größeres Stück Erz allerdings auch dieses Metall, und vielleicht findet man künftig Nickel und Kobalt jedes für sich in besondern Verbindungen, wovon schon dieses Erz eine Andeutung seyn konnte. Auf jeden Fall aber ist das untersuchte Erz schon deshalb wichtig, weil darin Nickel, Kobalt und Antimon ohne Arsenik verbunden sind.

Der vorgesundene Schwefelgehalt ist zu betrachtlich, als dass derselbe bloss mit Zink verbunden seyn
konnte: er gehört wahrscheinlich zum Theil dem
Nickel und Antimon an; wenigstens habe ich durch
künstliche Verbindung dieser beiden Metalle eine Legirung von solcher Kupfersarbe, wodurch sich dieses Erz auszeichnet, nicht erhalten können \*).

a) Diese arsenikfreie Nickelverbindung ist nicht neu, sondern gehört ohnstreitig zu Ullmann's Nickelspiesglansers, welches nach Stromeyers genauer Analyse 17.71 Schwefel, 30,6 Nickel, 43,8 Autimon und 1,89 manganhaltiges Eisen enthält, und das Borazglas ebenfalls blau färbt. Seine Hauptfarbe ist stahlgrau, oft aber auch kupferfarbig angelaufen. (S. Meinecke's und Kefersteins minoralogisches Taschenbuch für Deutschland. Halle 1820. S. 279). Indes ist die Entdeckung dieses Erzes in den Pyrenäen allerdings interessant, da es bisher blos im Siegenschen gefunden.

4. Rod.

Ueber die eigenthümliche Färbung des salpetersauren Silbers, durch das Wassergas der Atmosphäre.

> Von Hofapotheker Krüger zu Rostock.

In diesem Journale habe ich jüngst meine Erfahrungen, über das vom Hrn. Geh. Obermedicinalr. Hermbstädt in der Atmosphäre der Ostsee präsumirte farbende Princip mitgetheilt, ich habe in meinem Aufsatze \*): "Ueber das färbende Princip in der Atmosphare der Ostsee" zu beweisen gesucht, dass wenn Hr. Hermbstädt das eigentliche Wesen der Atmosphäre, welches diese Wirkung auf das salpetersaure Silber hervorbringt, auch eigentlich nicht naher bestimmt hat, es vielmehr mit andern in der Atmosphäre der See schwebenden Salztheilen verwechselt zu haben scheint; dass derselbe doch die Veranlassung gegeben hat, dass es mir gelungen zu seyn scheint, bei der Wiederholung seiner Arbeiten, denselben in einem uns, als Bestandtheil der Atmosphäre, bekannten Stoff zu erkennen.

<sup>\*)</sup> Neues Journal fur Chemie und Physik von Schweigger und Meinecke 5. Bd. v. Heft.



#### des Silbersalpeters durch Wasserdünste. 441

Seit der Bekanntmachung dieser meiner Beobachtungen habe ich im Verlaufe des abgewichenen Sommers eine ziemliche Reihe von Wiederholungen dieser Arbeiten unternommen. Im Allgemeinen habe ich die a. a. O. bekannt gemachten Beobachtungen bestätiget gefunden; doch da ich meine Arbeiten weiter ausdehnte, so mag es vielleicht nicht ohne Interesse seyn, wenn ich davon hier das Wesentlichste mittheile.

Aus anderweitigen Gründen, welche ich weiterhin auseinander zu setzen mich bemühen werde,
schloß ich, dass auch die Atmosphare über Süsswassersiachen und über Land von gleicher Natur wie die
Atmosphare der Meere seyn müße. Rostock liegt
aber zu nahe an der Ostsee, als dass ein anderer als
ein anhaltender Südwind irgend ein annehmbares Gewicht in die Schale legen dürste, um mit einiger
Ueberzeugung anzunehmen, dass alle und jede Einwirkungen der Seeatmosphäre außer Spiel gesetzt
sey. Aus diesen Gründen würde es von besonderem
Interesse seyn, wenn ein Chemiker, dessen Localität
von aller und jeder Einwirkung einer Seeatmosphäre
ausgeschloßen bleibt, sich den Wiederholungen dieser Arbeiten unterziehen wollte.

Ich habe diese Versuche mit der gewöhnlichen Landluft und mit der Luft über die Flächen von Süß-wasserslüßen vielfältig und unter mannigsachem Zustande der Temperatur, des Barometers, der Höhe und Tiese der Lust und der Tageszeit wiederholt, und als Bedingung, unter welcher die Lust das, das salpetersaure Silber, farbende Princip enthält, gefunden, das die Atmosphäre den fraglichen Stoff

enthalt, wenn ein geringer Feuchtigkeitszustand der Atmosphare statt findet: daß also dieser Stoff sich in einem abnehmenden Verhaltniße in der Atmosphäre zu befinden scheint, wenn die Feuchtigkeit in der Atmosphare sich in einem zunehmenden Verhaltniße wahrnehmen laßt und so umgekehrt. Bei einem nebeligen Zustande der Luft, wo dieselbe viel Wasserdunst oder Dampf enthält, macht sie im Schatten die eigenthümliche Farbebildung in der salpetersauren Silberauslosung nicht. Im Lichte aber entstehen zuerst röthliche, dann violette Veränderungen, zuletzt klärt sich die Flüßigkeit wasserhell auf und ein dunkel violetter Niederschlag hat sich gebildet.

Um bei etwanigen, anderweitigen Wiederholungen dieser Arbeiten richtig verstanden zu werden, bemerke ich bier sowohl die Charakteristik des auf das Silbersalz so eigenthümlich desoxydirend wirkenden Stoffes, als auch das Mischungsverhaltnifs der aufeinander wirkenden Substanzen.

Sechs Gran krystallisirtes salpetersaures Silher löste ich in 60 Gran dest. Wasser auf, und von dieser Auflösung setzte ich 5 Tropfen einer halben Unze des mit Luft impragnisten Wassers zu. — Drei Volumtheile der zu prüfenden Luft, wurden mit einem Volumtheil dest. Wasser 1/4 Stunde anhaltend geschüttelt.

War der eigenthümliche Stoff in der Atmosphäre gegenwärtig, so entstand sowohl unter Einwirkung des Lichtes als auch im Schatten schon binnen den ersten 2 Stunden, der gegenseitigen Einwirkung, eine schwach gelbliche Farbe, diese nahm allmahlig zu, nach 24 Stunden war sie dem schwach

des Silbersalpeters durch Wasserdünste.

445

gefärbten Franzwein an Farbe gleich, oft war sie auch schon in diesem Zeitraume dunkel weingelb gefärbt. Die Flüssigkeit ließ nichts aus ihrer Auflösung fallen, erst wenn eine solche Flüssigkeit mehrere (6-8) Tage der Einwirkung des Lichtes und der Luft ausgesetzt gestanden hatte, und dieselbe von der erfolgten dunklen Malagaweinfarbe in einer trüben, undurchsichtigen, braunen Flüssigkeit übergegangen war, entstand ein dunkel gefärbter Satz und die Flüssigkeit klärte sich wieder wasserhell auf.

War der eigenthümliche Stoff in der Atmosphäre nicht gegenwärtig, so entstanden im Schatten keine Farbeveränderungen in dem Gemische.

Der Umstand, dass das Lustgemisch im Schatten keine Farbebildung erleidet, wenn die Lust den fraglichen Stoff nicht enthält, und umgekehrt, dass auch im Schatten die Farbebildung entsteht, sobald der fragliche Stoff darin gegenwärtig ist, scheint mir bis jetzt der vorzüglichste Charakter dieses Stoffes zu seyn.

Wenn aber das Luftgemisch im Schatten keine Farbebildung erlitten hat, sie also den eigenthümlichen Stoff nicht enthält, und diese Mischung wird dann dem Lichte ausgesetzt, so entstehen jetzt dennoch Farbebildungen, welche sich aber von jener oben bemerkten dadurch unterscheiden, dass sie

- a) von röthlicher Farbe sind, dass sie
- b) bald ins Dunkelviolette übergehen, dass
- c) die Flüssigkeit, meistens schon in 24 36 Stunden, einen eben so gefarbten Satz fallen lasst, und dass das Wasser klar und ungefärbt über diesen Satz erscheint.

### 444 Krüger über Färbung

Ost habe ich beobachtet, dass wenn eine über Süsswasserslächen geschöpste, nebelige Lust mit dest. Wasser geschüttelt und mit der Silberauslösung vermischt wurde, sosort eine geringe weise Trübung entstand. Diese nahm unter Einwirkung des Lichtes bald eine röthliche Farbe an, sie blieb aber im Schatten unverändert weis.

Ich würde glauben, dass die röthliche Färbung der über Süsswasserslächen geschöpften, nebeligen Lust, durch etwanige verdunstete salzsaure Verbindungen, veranlasst werden könnte, indem ich östers bemerkte, dass bei dem ersten Vermischen des mit solcher Lust imprägnirten Wassers mit dem salpetersauren Silber eine geringe weiße Trübung entstand; indes sprechen hiergegen diejenigen Beobachtungen, welche mir meine Arbeiten mit der Ostseelust verschafften. Hier wo es erwiesen ist, dass die Seelust salzsaure Verbindungen enthalt, erscheint die Farbebildung dieser Lust mit dem Silbersalze stets gelb und gelbbraun.

Ich habe a. a. O. gezeigt, das das Wasserstoffgas oder ein Gemisch desselben mit Sauerstoffgas, worin ersteres im Maximo enthalten ist, dieselbe Einwirkung auf das salpetersaure Silber macht, als der fragliche Stoff der Atmosphäre. Bei wiederholten Arbeiten habe ich auch dies bestätiget gefunden.

Zur Erklärung dieses sich eigenthümlich zeigenden Stoffes, gehe ich von dem Grundsatze aus, dass derselbe ein wasserstoffhaltiger sey. Es liegt zu nahe, denselben unter diesen Umständen einen andern Ursprung, als den des Wassers, zuzuschreiben.



des Silbersalpeters durch Wasserdünste. 415

Betrachten wir einen Augenblick die Eigenthümlichkeiten des Wassers, den Grad des Strebens desselben, die Gasgestalt anzunehmen, also auch den Umstand, dass die Bestandtheile desselben in der Gasgestalt eine verminderte Vereinigungsverwandtschaft als in dem des tropfbarflüsigen Wassers besitzen, so scheint es mir erklärbarer werden zu wollen, wodurch die Lust gleiche Wirkungen auf das salpetersaure Silber äussere als das Wasserstoffgas selbst.

Wir nennen das Wasser als tropfbare Flüssigkeit ein chemisches Gemisch, hat dasselbe aber aus
bekannten Gründen die Gasgestalt angenommen,
so scheint mir vermöge der verminderten Vereinigungsverwandtschaft die chemische Mischung aufgehoben oder so gemindert zu seyn, dass die Einwirkung anderer Stoffe, welche entweder zu dem Sauerstoffe oder dem Wasserstoffe dieses Gemisches eine
nahere Verwandtschaft bezeigen, eine Trennung beider Stoffe veraulassen können.

Ein Beweiß dafür, daß das Wassergas kein chemisches Gemisch mehr ist, scheint mir dadurcheinleuchten zu wollen, daß das tropfbarflüßige Wasser keine desoxydirende Wirkung auf das Silbersalz außert; wogegen das Wassergas diese Wirkung auf das Silbersalz allerdings hervorbringt.

Einige Chemiker nehmen an, das wenn eine Flüssigkeit verdunstet, so wird der lustformige Theil negativ, der noch flüssige Theil aber positiv elektrisch. Es steht also unter Annahme dieses Satzes zur Frage, wie sich EE zu den beiden Stoffen des Wassergases verhält, ob beide Stoffe als lustförmiges

rische Luft.

Gemisch negativ elektrisch werden, oder ob der Sauerstoff + der Wasserstoff - elektrisch wird, und sie in dem einen oder dem andern dieser Zustande eine chemische Trennung erleiden und andere Ver-

bindungen einzugehen fahig seyn können.

Ich nehme das Wassergas als Bestandtheil der Atmosphäre an; ich betrachte dasselbe nicht gleichbedeutend mit dem Wasserdunste oder Dampse. Das Wassergas hat die allen Gasarten gemeine Neigung, sich stets mit andern Luftarten zu vermischen; daher breitet es sich allenthalben in der Luft aus, so dass der Druck der Atmosphäre der Ausbreitung des Wassergases nicht hinderlich seyn kann. Das

Wassergas ist bekanntlich leichter als die atmosphi-

Berzelius sagt in seinem Lehrbuche d. Chem. übers. v. Blöde: "Das in der Lust enthaltene Wassergas oder die Feuchtigkeit der Luft kann durch unendlich viele Umstände Veränderungen eileiden. verändert es sich nach der Beschaffenheit des Landes; sie ist größer am Meere und in der Nachbarschaft großer Seen, - geringer auf dem Lande und wenn es lange nicht geregnet hat. Hauptsächlich hängen ihre Veränderungen von der Temperatur ab. diese in einer Luft abnimmt, welche mit soviel Wassergas gemengt gewesen ist, als dieselbe bei diesem Warmegrade hat ausnehmen können, d. h. wenn die Feuchtigkeit gesättiget gewesen ist; so verliehet ein Theil des Wassergases seine Luftgestalt, wird niedergeschlagen und in Dünste verwandelt. Die Durchsichtigkeit der Lult wird dadurch vermindert, und

sie wird, je nachdem die Menge des gefallten Was-



sers größer oder kleiner ist, mehr oder weniger undurchsichtig und nebelartig" u. s. w.

des Silbersalpeters durch Wasserdünste.

Wir sehen hier, dass durch die Vermehrung der Temperatur die Bildung des Wassergases besordert, dass durch die Verminderung der Temperatur der gassormige Zustand des Wassers ausgehoben und durch die Vereinigungsverwandtschaft beider einsachen Stoffe des Wassergases, eine andere Aggregatform hergestellt wird. Diesen Zustand des Wassers nennen wir zunächst Dampf oder Dunst des Wassers.

Da in dem Wasserdunste oder Dampse die Vereinigungsverwandtschaft beider einsacher Wasserstoffe inniger, mehr chemisch gebunden seyn muss, als sie es den Gesetzen der Natur nach in dem Wassergase seyn kounten, so ist es erklärlich, warum die mit Wasserdunst oder Damps mehr oder minder angefüllte Atmosphäre anders modificirte Einwirkungen auf das salpetersaure Silber gestattet, als diejenige Atmosphäre, worin dieser Wasserdunst in einer verminderten Vereinigungsverwandtschaft, also als Wassergas, enthalten war.

Ist endlich das dunst- oder dampsformige Wasser der Atmosphäre ganz in dem tropfbarslüssigen Zustande, als Wasser zurückgetreten, so äussert dasselbe gar keine scheinbare Einwirkung auf das salpetersaure Silber. In dieser Aggregatsorm muß also die Vereinigungsverwandtschaft die großte, im Verhaltnisse zu der Einwirkung des salpetersauren Silbers seyn. — Es ist denkbar, wie groß die Zahl der verwandtschaftlichen Vereinigungspunkte, vom tropfbarslüssigen Wasser, bis zum Wassergase, seyn müßen.

Dass die mit Wasserdunst angesüllte Atmosphäre eine anders nüancirte Farbe auf das salpetersaure Silber hervorbringt, hiezu möchte unter Umständen auch die Gegenwart der Kohlensaure in der Atmosphäre beitragen können. Ich habe hierüber

einige Versuche angestellt. Ich imprägnirte z. B.

- a) etwas kohlensaures Gas mit dest. Wasser. Die Mischung desselben mit dem salpetersauren Silber blieb im Schatten unverändert, im Lichte nahm sie eine röthliche Farbe an, wel-
- so, gefärhten Niederschlag bildete, während sich das überstehende Wasser ungefärbt klärte. b) ein, Kohlensäure enthaltendes, Brunnenwasser

che bald dunkelviolett ward und einen eben

wurde zum Sieden befördert, sodann wurde in dem über diesem Kochgeschirre sich gehildeten Wasserdampfe ein Glas mit dest. Wasser bis auf 1/4 seines Raumes entleert, dann verschloßen und 1/4 Stunde durchgeschüttelt. Dies Wasser gab mit der Silberauflösung eine röth-

liche Farbe, die indess von stärkerer Intensität

- war, als wenn ich zu diesem Versuche
  c) dest. Wasser (zum Kochen) anwandte. Die
  röthliche Farbe gieng in die dunkel-violette
  über, bildete einen ehen so gefärbten Nieder-
- schlag, und die überstehende Flüssigkeit klärte sich ungefärbt auf. d) Fast dieselben Erscheinungen fanden statt,
- wenn ich ausgeathmete Lust zu diesen Versuchen anwandte.

Alle diese Versuche resultirten aber nur im Lichte, im Schatten erfolgte keine Farbebildung.

Es wird erklärlich, dass diese Arbeiten ein grosseres Interesse gewähren werden, wenn ein genaues Hygrometer uns denjenigen Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre kennen lehrt, bei welchem die eine oder die andere Farbebildung eintritt und zu der andern übergeht.

Ob die Vereinigungsverwandtschaft der beiden einfachen Stoffe in dem Wassergase sich in einem so geminderten oder erweiterten Zustande befindet, daß sie mit Hülfe eines Sten Stoffes eine wesentliche Verbindungsveränderung erleiden, dies dürfte durch Volta's Eudiometer auszumitteln seyn. Da indeß das Wassergas sich nur so lange als Gas erhält, als ein gewisser Zustand der Temperatur statt findet, so bedarf das Eudiometer wohl eine eigene Vorhereitung zu dieser Arbeit. 1ch bin deshalb danach aus, meinem Volta'schen Eudiometer eine andere Einrichtung zu geben, und im glücklichen Falle werde ich von dem Erfolg Nachricht geben.

Dass die Temperatur einen so wichtigen Einsluss auf das Wassergas mache, davon habe ich mich durch einen Versuch überzeugt, den ich jedoch zur Bestätigung der Wahrheit, bei gelegener Zeit, noch wiederholen werde.

Ich schöpfte namlich, auf oft beschriebene Art; ein paar Flaschen Luft über Land, in einer Höhe von 80' über die Wasserflache, beim Südwinde in einer schönen, sonnenklaren Mittagsstunde. Die Temperatur der Atmosphare zeigte + 10° R. Diese, vom

## Krüger über Färbung

450

Wasser absorbirte, Lust gab die bekannten Erscheinungen mit dem salpetersauren Silber.

Gleichzeitig leerte ich in dieser Höhe von 80 auch ein paar mit Quecksilber gefüllte Flaschen, und brachte sofort in jede dieser Flaschen, etwa den 4ten Theil ihres Volumens, am selbigen Tage geschmolzenen und bei der Anwendung noch warmen, salzsauren Kalk. Die Flaschen wurden gut verschloßen, ofters geschüttelt und nun in einer Temperatur von o° R. gebracht und hierin ein paar Tage erhalten.

Der salzsaure Kalk wurde jetzt aus den Flaschen dadurch hinweggeschaft, daß sie unter Wasser, welches die Temperatur von + 2-5°R. zeigte, geoffnet, und die Luft in ein anderes mit dest. Wasser gefülltes Glas, welches dieselbe Temperatur zeigte, geleitet wurde. Dieses Ucherleiten der Luft von Glas in Glas wurde so lange wiederholt, bis das Sperrwasser der Luft keinen salzsauren Kalk mehr enthielt.

Diese Luft wurde in obigem Verhaltnisse mit

Diese Luft wurde in obigem Verhaltnisse mit dest. Wesser gemischt und anhaltend geschüttelt. Diese Mischung blieb mit dem salpetersauren Silber im Schatten unverandert, im Lichte aber nahm sie eine rothliche, spater violette Farbe an und endlich fiel ein dunkel violetter Satz davaus nieder.

Weit hier dieselhe Luft, ohne Behandlung mit salzsaurem Kali und ohne auf den Gefrierpunkte gebracht zu seyn, die oft bemeikten eigenthümlichen Farbehildungen mit dem salpetersauren Silber hervorbrachte, so bin ich geneigt zu glauhen, daß ich durch diese Einwirkung das in der Luft gegenwärtige Wassergas in seinem tropfbachlüßigen Zu-

Er sagt, eine verzinnte Eisennadel, wirkt gar nicht auf die Magnetnadel. Ich habe ein kleines Stückchen gewöhnliches verzinntes Eisenblech beiden Polen nacheinander genähert, und schon in einem Abstand von 1 1/2 Zoll und darüber, zeigte sich die Anziehung. Es ist nur nöthig, dass die Nadel empfindlich sey. Die meinige ist 4".5", paris. Maas und hat ein Hüchen von Krystall. Eine Stricknadel mit Siegellack überzogen, wurde, ohne merklichen Unterschied, in derselben Entfernung wie eine gleiche ohne Ueberzug angezogen. Auch eine lackirte Blechkapsel zog beide Pole in einer Entfernung von mehrern Zollen an.

Eben so wenig konnte ich die Beobachtung bestatigt finden, dass hartes Eisen, vorausgesetzt, dass es unmagnetisch sey, den Nordpol einer Magnetnadel abstieße und den Südpol anzöge. Das ware eine unerhörte Anomalie! Aber freilich haben Nähnadeln, Messerklingen und andere Stahlwaaren öfters schon eine geringe Polaritat, und dann muss allerdings Abstoßen oder Anziehen erfolgen, je nachdem man dem Pole der Magnetnadel den gleichnamigen oder ungleichnamigen Pol nähert. Hr. Dr. K. giebt nicht an, wodurch er sich versichert hätte, dass larte Eisen, mit welchem er seine Versuche anstellte, wirklich unmagnetisch gewesen wäre. Die sicherate Probe ist gerade, dass beide Pole der Magnetnadel eine gleiche Anziehung gegen dasselhe ausüben. Ich habe mehrere sehr feine Nähnadeln gefunden, die von dem Nordpol so gut als von dem Südpol angezogen wurden; eben so Federmesser, Scheeren und andere Werkzeuge, mit denen dasselbe geschah.

Dagegen sand ich auch andere stählerne Werkzeuge, die mit dem einen Ende den Nordpol, und mit dem andern den Südpol abstießen, zum offenbaren Beweis, daß sie schon einige Polarität hatten.

Zu den Versuchen mit weichem Eisen nahm ich einen dünnen sehr biegsamen Eisendraht. Dieser wurde aber von dem Südpol der Magnetnadel so gut angezogen, als von dem Nordpol; auch andere Arten von weichem Eisen gaben mir ohne Ausnahme dieselbe Erscheinung. Ich kann also dem Hrn. Dr. K. auf keine Weise darin bei timmen, dass weiches Eisen auf den Südpol einer Magnetnadel gar nicht wirken sollte.

Was die Versuche mit feinen Nähnadeln, die auf Wasser schwimmen, anbetrisst, so bemerke ich dass man solche Nadeln leichter, als nach Hrn. Dr. K. Methode, zum Schwimmen bringt, wenn man eine Haarnadel an ihren spizen Enden umbiegt, in die Biegung die Nähnadel legt, alsdann die Haarnadel behutsam ins Wasser taucht, bis die Nähnadel die Oberstäche berührt, und darauf jene vorsichtig darunter wegzieht.

Dass dergleichen schwimmende Nadeln sich nach und nach in die Richtung des magnetischen Meridians stellen — wenn auch nicht immer genau, doch beinahe — habe ich auch mehrmals wahrgenommen; aber nicht, wie Hr. Dr. K. will, dass dabei die Spitze der Nadel jedesmal nach Süden gekehrt war. Es scheint zusallig, wenn die Nadel nicht schon vorher magnetisch ist, ob die Spitze oder das andere Ende sich gegen Süden kehrt — denn ich habe beides gesehen. Unstreitig kommt viel dabei auf die Richtung an. in

welcher die Nadel auf das Wasser gelegt wird; oder auf unmerkliche Bewegungen im Wasser selbst. Auch muß ich gestehen, daß manche Nadeln, die stundenlang auf dem Wasser liegen blieben, sich dem magnetischen Meridian nicht einmal näherten, oder wenn sie sich ihm genähert hatten, sich wieder davon entfernten.

Zwei solche Nadeln ziehen einander an. und legen sich häusig ihrer ganzen Länge nach an einander an. Diese Anziehung ist aber weder elektrisch, noch magnetisch — wie schon daraus erhellet, daß sich die Nadeln mit ihren gleichnamigen Polen an einander legen — sondern lediglich eine Folge der Capillar – Attraction. Ein Stückchen Messingdraht von einer Klaviersaite legt sich ehen so gut an die Nadel au, als eine gegen die andere. Hingegen stolsen Holz und Metall einander scheinbar ab, weil das Wasser an dem einen erhölt, an dem andern vertiest steht. Diess ist auch der Grund, warum die Nadel sich nicht nach dem Rande des Glases bewegt, denn sie wird von diesem abgestosen.

Die Spitze einer Papierscheere, eines Federmesmers, gegen die schwimmende Nadel gehalten, brachte weder das nördliche, noch das südliche Ende in Bewegung.

Dagegen zogen beide Pole einer Magnetnadel beide Enden an.

Die Kraft, welche die Nadeln schwimmend erhalt, ist nicht die magnetische, wie Hr. Dr. K. meint, — denn es schwimmen ja auch Messingnadeln sondern ebenfalls die Capillar - Attraction. Eben so wenig ist wohl die Abweichung in der Richtung det welche es durchlief, wie in einem Breunpunkte zusummendiens. Mit andern Worten, diese unendliche Kette des Daseynn, welche wir Welt neunen, welche ohnedem schon uns als nicht numfassen erschien, soll nicht blos geschauet werden, wir is ist; sondern erkannt werden, wie sie war, und berechne, wie sie seyn wird. Erst wenn alles dieses erreicht ist, kun man segen, die Naturwissenschaft sey erschöpft.

### **§.** 5.

Man sieht leicht, dass wir hier nur einige Haupträge eines Ideals entwarsen. Eine Wissenschaft, wie diese, wird som für ein endliches Wesen unvollendet bleiben. Doch ohre ein augestecktes Ziel haben wir keine Richtschnur für unsere Kräfe, und ohne ein unerreichbares Ziel kann die beständige Entwicklung, worn das Menschengeschlecht bestimmt ist, nicht surschreiten. Die Frage ist also: Wie ist es möglich, dass en in unsrem engen Kreise uns eine Wissenschaft bilden kinnen, welche ein Bild, wenn auch nur ein schwaches, jenes Lieuis un

### §. 4.

Ein in die Natur tiefer eindringender Elick zeigt um it aller dieser unendlichen Mannigfaltigkeit eine bewunderungündige Einheit. Wie verschiedenartig auch die Gegenstände untereinander seyn mögen, so entdeckt doch eine tiefere Forschaft in ihnen allem ein gemeinschaftliches Wesen. So finden mit im gesamten Thierreiche das nämliche Gesetz der Organisation, trotz der größten und mannigfaltigsten Versehiedenkeit in der äußern Form und dem innern Bau. Indem wir stetz mehr und mehr naue Ausmerksamkeit auf diese Grundeinheit richten, sind wir dahin gelangt, daß wir nur wenige Thierre von juder Klasse zu konnen brzuchen, um eine richtige Einsicht in der Wesen des ganzen Thierreichs zu bekommen. Dadurch können wir uns doch eine ziemlich richtige Vorstellung von Thierres machen, die nicht mehr da sind, und deren Ueberreste men tief ans dem Schoosse der Erde herausbringt. Diese selbe Ein-

#### über das Studium der Naturlehre.

heit finden wir im Pflanzenreiche wieder, wo ebenfalls eine

461

gründliche Untersuchung einiger wenigen Organisationen hinreicht, eine tiefe Einsicht ins Wesen desselben zu geben. Bei einer ferneren. Untersuchung findet man einen Einheitspunkt gemeinschaftlich für Thier- und Pflanzenreich, doch auch diese Einheit ist nur ein Glied einer höhern, bis sich eudlich der Gedanke in einer Grundeinheit der gansen Natur verliert. Wo wir unsern Blick hinwenden, finden wir von neuem dieselbe Binheit. Die Gesetze, wolche für unsern Mond gelten, gelten eben so für die Monde, welche die anderu Planeten begleiten. Die Bewogung dieser Planeten um die Sonne findet abermale nach dem nämlichen Gesetze Statt, und jeder neu entdeckte Weltkörper ist nur eine neue Bestättigung dieses Gesetzes, Doch dabei bleiben wir noch nicht stehen; wir haben Grund, anzunehmen, dass unsere Sonne mit mehreren andern zugleich, im Großen das wiederholen, was unser Planetensytem uns im Kleinen seigt. Kehren wir wieder von jenen Weltkörpern zu den Körpern auf unserer Erde zurück, so finden wir, dass sie alle ohne Ausushme denselben Gesetzen der Bewegung und der Schwere unterworfen sind, wie jede Weltkörper, so dale wir aus unsern Versuchen über die Bewegung hier auf der Erde, Polgerungen siehen konnen, welche für das Ganze gelten. Kennen wir nun diese Bewegungsgesetze genau, to können wir herechnen, wie die Stellung der Weltkörper einst war, und wie sie zu jeder gegebenen Zeit seyn wird. Die Naturkunde bietet uns hierzu mannigfaltige Boispiele. Eine ähnliche Gesetamässigkeit, obgleich bei weitem nicht mit der Genanigkeit ausgeführt. wie in der Astronomie, haben wir für die Zeitsolge in verschiedenen andern Naturbegebenheiten entdeckt, s. B. regelmälsige, obgleich noch nicht in ihrer Dauer bestimmte Perioden in der Entwicklung der Erde, in den dynamischen Wirkungen, in der Bewegung der Magnetnadel,

Diese Beispiele machen uns klar, was die Philosophie streng beweist, dass eine jede wohl geleitete Untersuchung eines beschränkten Gegenstandes uns einen Theil der ewigen Gesetze des unendliehen Ganzen entdeckt.

#### §. 5.

Diese Gesetze und die Kraft, womit sie ausgeführt werden, machen nun das einzig Unveränderliche in der Netur ans. Während jedes Ding unaushörlich seine Stelle verändert, während die Stoffe, woraus es zusammengesetzt ist, unaushörlich wochseln, bleiben die Urkräfte and ihre Gesetze; und nur sie bestehen in diesem Wechsel. Nur durch die Gesetze, welche darin ausgedruckt sind, unterscheidet ein Ding sich vom andern; denn aus den nämlichen Stoffen finden wir die ur . eichartigsten Dinge ausammengesetzt, und je weiter unsere Unterauchungen pormarts schreiten, desto mehr werden wir übersengt, dals die Materie in jedem Dinge, so wie die Krafte, wodurch Leben und Wirksamkeit in der Natur erhalten werden, überall diepelben sind, aber, dass das, was den Gegenständen den bestimmsen Cheracter giebe, und die unendliche Mannigfaltigkeit bildet, nur die Art ist, wie die Wirkungen in jedem Dinge vergeben, die Naturgesetze, wonach alles geordnet und geleitet mird. Mit einem Worte, die Dinge sind in einem unaufhörlichen Uebergang von einem Zustand zum andern; in einem beständigen Werden, überall aus dem nämlichen Stoff vermittolst der nämlichen Kräfte. Der Stoff selbst aber ist nichts anders, als der, durch die Gtundkräfte der Natur, erfüllte Rauw; das, was also dom Dinge seine unveränderliche Eigenheit giebt, sind die Gesetze, wonach es sich bildet. Aber das, was das Unveränderliche und Ausgezeichnete des Dinges ausmacht, neust man mit Recht sein Wesen, und den Theil desselben, den es mit andern nicht theilt, sein eigenthümliches Wesen. Wir dufon daher festsetzen, dajs die Noturgesetze, wonach ein Die sich bildet, zusammengenommen seine Eigenthümlichkeit ausmache, und, dufs die Zenntnifs der Naturgesetze in ihrer Thatigkeit, Kenntnifs vom Wesen des Dinges ist.

#### §. 6.

Es besteht aber das Wesen irgend eines Dinges nicht is einem einzigen Naturgesetz, welches wie ein Begriff in einem Satze sich ausdrücken ließe, sondern nur in einer Vereinigung

#### über das Studium der Naturlehre.

mannigsaltiger Naturgesetze, welche alle zusammen ein höheres bilden, wosur wir aber vergebens den Ausdruck suchen. Mann ksun daher das Wesen eines jeden Dinges als aus unzähligen andern zusammengesetzt betrachten, selbst ist es aber nur ein Theil einer noch größern Kette von Wesen, und hängt mit ihnen zu einer höheru Einheit zusammen (wie z. B. die Erde nie vollkommen begrissen werden kann, wenn man sie nicht zugleich als Glied des Sonnensystems betrachtet), welche abermals nur ein Glied einer noch höhern ist, und so sort, bis endlich der Gedanke sich im unendlichen All verliert. Se bilden alle Naturgesetze zusammen eine Einheit, welche, in ihrer Thätigkeit gedacht, das Wesen der ganzen Welt ausmachen.

### §. 7.

Untersuchen wir diese Gesetze genauer, so finden wir, dass sie so vollkommen mit der Vernunft übereinstimmen, dass wir mit Wahrheit, behaupten können, die Gesetzmäsigkeit der Natur bestehe darin, sich nach den Vorschiften der Vernunft zu richten, oder vielmehr die Naturgesetze und Vernunftgesetze fallen zusammen. Die Kette von Naturgesetzen, welche in ihrer Thätigkeit das Wesen eines jeden Dinges ausmacht, kann man auch als einen Naturgedanken, oder richtiger, als eine Naturidee ansehen. Und da alle Naturgesetze zusammen nur eine Einheit ausmachen, so ist die ganze Welt der Ausdruck einer unendlichen Alles umfassenden Idee, welche eins ist mit einer unendlichen in Allem lebenden und wirkenden Vernunft. Mit andern Worten: Die Welt ist eine Offenbarung der vereinigten Schöpfungskraft und Vernunft der Gottheit,

#### **§.** 8.

Nun begreisen wir erst recht, wie wir mit der Vernunst die Natur erkennen können, denn die Vernunst erkennt sich selbst in den Dingen wieder. Aber wir begreisen auch auf der audern Seite, wie unsre Erkenntnis stets nur ein schwaches Bild des großen Ganzen seyn wird; denn unsre Vernunst, ob-

Journ, f. Chem. N. R. 6, Bd. 4, Heft.

gleich in ihrem Ursprunge mit dem Unendlichen verwandt, ist im Endlichen befangen, und kann sich nur unvollkommen deven Vollkommen das Ganze zu durchschauen und m losreifsen. umfassen, ward keinem Sterblichen verliehen. Mit andächtiger Ehrfurcht muss er seiner Krafte Grenzen fühlen, und orkennen, dass der schwache Strahl, den er schauen darf, ihn dennoch weit über den Staub erhebt. Doch nicht mit dem hellen Blick der Vernunft allein stehen wir mit dem innern Wosen der Natur im Zusammenhang. So wie wir im Geschmack für das Schöer einen Sinn für den Abdruck des Geistes in den Pormen, wie wir im Gewissen einen Sinn für den Abdruck der Vernnaft in Leben empfingen, so ward uns auch ein S.un für den Abdreck der Vernunft in den Wirkungen der Natur, wodurch wir ihre Nähe fühlen, und ohne Dentlichkeit im Einzelnen, von Rindrucke der Majestät des Ganzen ergriffen werden. Diese ahnende Gleichgestimmtheit mit der Natur leitet die Vermach bei ihrer Forschung und wird wiederum von ihr geweckt, gestärkt und gereinigt; beide stehen im innigsten Bunde, doch se, dass jene im Leben, diese in der Wissenschaft die berrschende seyn muls.

#### §. 9.

Man wird nun recht lebhast sühlen, wie unwürdig es sezu würde, den Nutzen sum Zweck dieser oder irgend einer Wissenschast zu machen; denn wenn wir nach dem Nutzen eines Gegenstandes sragen, so geben wir dadurch zu erkennen, dass wir ihm keinen Werth an sich beilegen, sondern nur in Hissicht auf etwas andere, was also höher stehen muß. Sollte also die Wissenschast blos des Nutzens wegen getrieben werden, so müßte es etwas geben, was eines vernünstigen Wesens würdiger wäre, als der Gebrauch der Vernunst, oder einen bessern Theil des Menschen als der Geist; da dieses aber unmöglich ist, so ist die Wissenschast on und für sich ein Gut, und es bedarf keines ihr sremden Grundes sie sich su erwerben. Um ihrer selbst willen soll also die Wissenschast getrieben werden, als eine Aeusgerung unseres innersten Lebens, als eine Erkenntnessen

des Göttlichen. Dass sie auch iu einem niedriger liegenden Kreise die herrlichsten Früchte treibt, ist eine Folge der Vernunftharmonie welche alles beseelt. Diese Früchte sind es grade, welche man den Nutzen der Wissenschaft nenfit, und so gefast, heisst es die Herrlichkeit der Wissenschaft, auch von einem niedern Standpunkte aus zu betrachten. Dieses gehört mit zur Vollständigkeit der Betrachtung und hat dadurch ein unmittelbarea Interesse für ein denkendes Wesen. Nach dieser Ansicht ist der Nutzen der Naturwissenschaft ein doppelter, indem sie theils unsre Kräfte, auch für die Zwecke des bürgerlichen Lebens, stärkt, theils uns Mittel su ihrem Gebrauch giebt. Aufser der allgemeinen Entwicklung und Vervollkommnung, wozu jede Wissenschaft auf unsere geistigen Kräfte wirkt, trägt die Naturwissenschaft noch auf eine eigenthümliche Weise dazu bei, uusre im Endlichen befangene Vernunft zu beleuchten und zu stärken. indem sie in einer geordneten Reihe von Anschauungen die ewigen Gesetze der Vernunft, auch als die sinnliche Wolt beherrschend, derstellt. Durchdrungen von dieser Ansicht geht der Mensch mit schärferem Blicke, mit kräftigerm Vertrauen, mit reinerer Freude an jedes Geschäft, und vollbringt es wie einer, der nach einer innern Ueberzeugung handelt, nicht nach einer blois äußern Vorschrift. Zugleich wird die Seele in eine innere Ruhe und im Einklang mit der ganzen Natur versetzt, welche sie von jeder abergläubischen Furcht befreiet, denn deren Grund liegt stets in der Einbildung, dass Kräfte, welche der Ordnung der Vernunst widerstreiten in den ewigen Gang der Natur eingreifen könnten.

Dieses ist in wenigen Worten die auf unzählige Weise vom Innern austrahlende Wirkung der thätigen Liebe zur Wissenschaft. Mit Hinsicht auf den äußern Wirkungskreis der Kräfte kann die Trefflichkeit der Wissenschaft in der einen großen. Wahrheit gesast werden, sie lehrt uns die Natur beherrschen.

Sparsam bietet die Natur dem Leben des rohen Menschen seine, doch so wenigen, Bedürfnisse, und giebt nur wenigen in einem großen Umkreise ihre Nahrung. Die Wissenschaft zwingt sie zu größeren Gaben. Durch sie wird die Erde fruchtbarer,

durch sie werden die Producte veredelt und zu Zwecken vun-

beitet, deren Möglichkeit das ungeübte Auge in dem früheren Stoffe kaum shudete. So schafft sich der Mensch einen leichten und behaglichen Zustand, dort wo sonst die Dürftigkeit kam eine lindernde Nahrung würde gefunden haben. Wo früher viele Menschen gedankenlos, als blose Werkzenge wirkten, und ihr Zeit in knechtischer Arbeit verleben mussten, da befreit de Wissenschaft sie durch Maschinen, die Statt ihrer arbeiten, und den Zweck noch vollkommner erfüllen. Von der Natur wäre der Mensch nur auf einen eugern Kreis beschränkt, die Einsicht in die Natur erweitert denselben. Durch die Wissenschaft us segelt er die Erde, senkt sich auf den Grund des Meeres hinah, durchfliegt er die Luft, und ist so nicht mehr-au den Erdfick gebunden wo er geboren ward. Selbst die Beschränktheit unserer Sinne hat eine tiefere Untersuchung so zu erweitern gewuld, dals wir durch künstliche Werkzeuge eine Welt anden, wo der unbewallnete Sinn uns nur eine verschwindende Groles zeiets. Berge und Thaler in entferuten Weltkörpern entdecken, und Sonnensysteme dort, wohin früher die kühnste Einbildungskraft kaum ihre Schöpfungen zu versetzen wagte. So erweitert zich des Menschen ganzes Daseyn und wird mehr geistig, so dals es deutlich sich zeigt, dass die Wissenschaft und ihre Folgen is einer gegenseitigen verstärkten Wechselwirkung atehen. Was die Wissenschaft schenkt, das hilft sie uns auch schützen. Ohne die Wissenschaft ware der Mensch nur ein Ball für den wilden Kampf der Elemente, die zu allgemeinern Naturzwecken bestimmt weren. Durch sie lernt er eine Naturkraft durch die andre bekämpfen und oft die drohendste zu einem heilhringenden Zweck zu leiten. So lehrte die Wissenschaft den zeratoresden Blitz des Ifimmels abzuleiten, die Macht des Wassers 28 dammen, so dals es unsern Absichten dienen mula, des Feuers verzehrende Wirksamkeit zu beherrichen, und ihm die wichtigsten Dienste abzuswingen. Selbst wenn die allgemeinen Naturkräfte sich unmittelbar gegen die innern Kräfte wenden, wedurch unser Leib besteht, lehrt die Wissenschaft uns das wahre Gegenmittel zu finden: wider Gift ein Gegengift, wider Krantheit ein Heilmittel oder sogar eine beschützende Kraft, wider eine allgemeine das Leben bedrohende Austeckung, welche sonst der Länder Bevölkerung versehren, und es um Jahrhunderte in Coltur und Entwicklung zurückbringen könnte, eine zerstörende Kraft der sie nicht widerstehen kann. Die rohe, von der Vernunft nicht geleitete, Menschenkraft kann man selbst als eine zohe und feindliche Naturwirkung betrachten, welche oft schon die Prüchte, die der bildende Pleise vieler Jahrhunderte eutwickelt hatte, zeratörte. Die Naturwissenschaft hat ausserordentlich dazu beigetragen, den Krieg in eine wissenschaftliche Kunat zu verwandeln, welche kaum bei irgend einem Volke zu einer merklichen Vollkommenheit gebracht werden kann, wenn es in anderer Hinsicht nicht auch auf einer ziemlich bedeuten-den Entwicklungsstufe steht. Und so mogte diese allzeit gefährliche Kraftäussorung, menigstens auf einer Seite etwas von ihrer Grässlichkeit verloren haben. Kurs, die Wissenschaft eileichtert, erweitert und sichert auf mannigfaltige Weise unsern Zustand, und entfernt mannigfaltige Hindernisse, welche der freien Thätigkeit und der geistigen Entwicklung des Menschen im Wege liegen,

# 2) Eintheilung der Naturwissenschaft.

ģ. 10.

In unerer Kenntniss der Natur unterscheiden wir etwes, was mehr unmittelbar von der Vernunst herrührt, etwas was mehr seinen Ursprung in den Sinnen hat. Beide stehen wechselseitig im innigsten Zosammenhange. Es ist das Wesen des Menschen, die Vernunst in einem organischen Körper nicht blos von einer eigenen Seite, sundern als ein sich selbst anschauendes Ganzes derzustellen. Seine sinnliche Natur ist im eigentlichen Verstande nur als der Leib dieser Vernunst anzusehen. Sehen die äuseren Sinneswerkzeuge empsangen daher die Eindrücke auf eine Weise, welche mit derzelben in der vollkommensten Uebereinstimmung ist, und in den inneren Sinnen drückt eine sich selbst unbewuste Vernunst den zerstreuten

Durch unmerkliche Kenntnissen noch mehr ihr Gepräge auf. Grade nihern wir uns so der bewulsten Vernunft, die alles zu höhern Einheiten ordnet und verbindet, welche endlich von Stuse su Stuse in die eigenthümliche innere Hermonie der selbstständigen Vernunst übergeht. Auf diesem Wege entsteht die Erfahrungs - Naturwissenschaft (empirische Naturwissenschaft). Die Vernunft auf ihrer Seite ist gleicher Art mit dem Grund und Wesen der Natur. Sie enthält in so weit den Keim der ganzen Welt in sich, und muss in ihrer nothwendigen Selbstanschauung ihn entwicklen. Beim Höchsten also, wozu unser Geist sich erheben kann, beim Wesen aller Wesen, beim großen Urheber des All's fängt sie an. In sich selbst dem Bilde desselben sucht sie die Hauptrichtungen, und damit den Ursprung der wesentlichen Grundformen in der ewigen Einheit. In ihren eigenen Gesetzen aucht sie die Gesetze der Natur, in der Mannigfaltigkeit ihrer eigenen Formen, die der Welt, und entwickelt und schafft so aus sich selbst des ganze große All. Auf diesem Wege entsteht die speculative Naturwissenschaft, welche man auch Naturphilosophie genanut hat. Auf jedem dieser Wege hat die Entwicklung der Wissenschaft ihre eigenthümliche Schwierigkeiten und Schranken. Auf dem Wege der Erfahrung hemmet uns die ungeheure Menge von Gegenständen, welche die Sinne uns darbieten, und worin doch keine Vollständigkeit ist. Obgleich sie durch die Sinnlichkeit selbst, ohne unsre Kunst das Gepräge der Vernunft annehmem, so geschieht dies doch nar nach gewissen mehr in die Augen fallenden Achnlichkeiten, wonach große und leichter su überschauende Massen gebildet werden, worin aber dieser tiefer Zusammenhang, diese innere Einheit, wonach die Vernunst strebt, noch nicht dentlich ist, sondern vielmehr oft verkannt und in ein trägerisches Licht gestellt wird. Wenn auch die Natur der Sache une diess nicht zeigte, so würde doch die Geschichte uns hinreichend beweisen. dess nur durch zahlreiche Irrthümer, durch mannigsaltige und vergebliche Versuche in entgegengezetzten Richtungen unsere

Einsicht endlich auf diesem Wege zu dem Punkte gelangt ist, wa wir in diesem Augenblick atehen, welchen wir aber schon im

nächsten Fortschreiten verlassen müssen. Die speculative Naturwissenschaft scheint uns also unmittelbarer sum Ziele zu flihren, doch hier ist es wohl zu beachten, dass die Vernunft, die sich in der Natur offenbart, die unendliche ist, die unsrige aber, welche jene derin wiederfinden soll, begränzt, in der Endlichkeit befangen ist. In unendlichen Funken zeretreuet die Vernunft sich im Menschengeschlechte. Obgleich in jedem einzelnen Wesen ein Bild des Ganzen, hat sie doch in jedem ihre eigenthümliche Richtung, welche sie abhält, gleich hell und rein ihr Licht nach allen Seiten zu verbreiten. Erst seit kurzem in ihrer jetzigen Form ausgebildet, kann die speculative Philosophie nur durch das vereinte Streben vieler Denker eine bedeutende Vollkommenheit erlangen. Je näher sie den großen Hauptformen ist, dosto sicherer und reiner wird sie seyn, je weiter sie hinab steigt zur Maunigfaltigkeit der Natur, desto leichter überspringt sie ein Glied in der großen Kette, desto leichter schweist sie in einer einseitigen Richtung ab. Nur urablässig von der Erfahrung gewarnt und befruchtet, kann sie, ohne sich zu verwirren, fortachreiten. Jede einzelne dieser Richtungen der Wissenschaft bedarf also der andern; diese mus aus der Ersahrung die Mannigfaltigkeit und lebendige Gegenwart nehmen, welche unsre begränzte Schöpfungskraft den Dingen nicht geben kann, jene muss die Binheit und den Ueberblick von der Speculation empfangen, denn sie kann nur von einem höheren Standpunkte aus genommen werden. Für die empirische Forschung ist die Idee des Ganzen als eine leuchtende Sonne zu betrachten, welche ins verworrene Chaos der Erfahrung scheint; und dem speculativen Philosophen müssen die Erfahrungen leitende Sterne seyn, ohne welche er sich leicht verlieren mögte in die unendliche Tiefe der Vernunft. Je weiter sie fortschreiten in diesen entgegengesetzten Richtungen, desto mehr nähern sie sich, und endlich werden sie als verschiedene Organe des nämlichen Weseus sich in einem harmonischen Ganzen vereinigen.

ģ. 11.

Die Erfahrungenaturlehre theilt eich in zwei große Theile,

die beschreibende und untersuchende. Der Gang der errten in nämlich, durch die Sinne, die Form, den Bau, die Zusammensetzung u. s. w. der Gegenstände, kurz alles das, was sieh an ihnen in einem gegebenen Zustande ergiebt, ohne auf ihr Waken Rücksicht zu nehmen, zu beobachten. Diese ungebeure Menge wird zusolge Grundsätzen nach ihrer Aehnlichkeit oder Verschiedenheit geordnet. So entsteht die Naturbeschreibung. welche man minder richtig Naturgeschichte genannt hat. Dam gehört nicht blofs die Beschreibung der Thiere, Palances und Mineralien, soudern auch die physische Erdbeschreibung und der Theil der Sternkunde, welche blofs die Form, Stellung u. L w. der Himmelskörper beschreibt. Selbst die Anatomie and Krystallographie müssen zur Naturbeschreibung gerechnet werden, obgleich sie sich schon sehr dem untersuchenden Theile nübern. In diesem bleiben wir nicht bei jener ersten Bekann:schaft mit den Dingen stehen, sondern wir betrachten sie in ihrer Thatigkeit, und etreben die Gesetze zu entdecken, wonzel sich diese richtet. Diesen Theil der Naturwissenschaft benennt: man mit dem besondern Namen der Naturlehre. In dieser anterscheidet man wieder die allgemeine und besondre. Jene stellt die Gesetze wonach alle Körper auf einander wirken, auf, ohne auf irgend ein besondres Ganze Rücksicht zu nehmen, wozu sie gehören könnten. Diese hingegen strebt das ingere Wesen und den Zusammenhang, in einem für sich betrachteten Ganzon, zu entwicklen und darzustellen. Hierher gehört die Lehre von den Bewegungsgesetzen der Weltkörper, Astronomie im strengsten Sinne des Wortes: die Lehre von den Entwicklungsgesetzen der Erde, Geologie: die Lehre von der Natur der organischen Weser, Physiologie. Eigentlich herrschen in der ganzen Natur die elben Gesetze, nur in einer höbern oder niedern Ordnung; doch dieser Unterschied in der Potenz, worin die Naturgesetze vorkommen, macht schon einen sehr wesentlichen Unterschied in der Art des Versahrens und im Vortrag der Wissenschaft. Dies ist um so mehr der Fall, da man nicht unmittelbar den einen Theil mit dem andern verknüpfen, noch aus den Grandsätzen des einen Theile,

die des andern vollkommen ableiten bann, sondern jeden Theil

für sich mit einem neuen Anfangspunkte beginnen, ja selbst in einigen mehrere Hauptpunkte haben muß, die weder wechselseitig von einander, noch von einem höhern gemeinschaftlichen Hauptpunkte bestimmt abgeleitet werden können, sondern mehr durch eine Art von Gefühl für die Einheit verknüpft werden müssen. Dieser Mangel an strengen Zusammenhange ist eine natürliche Folge der Entfernung der Wissenschaft von ihrer Vollendung. Je weiter wir in unsern Einsichten fortgeschritten sind, desto mehr haben sich die einzelnen Zwaige genähert, um ein Ganses auszumachen, und durch das Zusammenwirken der speculativen und der empirischen Naturwissenschaft wird dieses Ziel, wosu man eifrig hinstrebt, so weit Menschenkräfte es erlauben, erreicht werden.

sehr passenden Namen Naturkunde, so wie man den, der diese Wissenschaft treibt, einen Naturkundigen nennt.

Den, der im untersuchenden Theil arbeitet, nennt man einen Naturforscher. Es versteht sich übrigens, daß kein denkender Mann bloß Naturkundiger ist, wenn auch die Naturkunde seine Hauptaufgabe ist. Selbst im wissenschaftlichen Vortrage steht keiner der Theile ganz für sich, sondern der eine schweift leicht in die Grenzen des andern über.

Folgende Tafel wird die hier aufgestellte Eintheilung,

Die Naturbeschreibung nennt man auch mit einem

Anmerk.

Folgende Tafel wird die hier aufgestellte Eintheilung, so wie die im §. 12. folgende, anschauliger machen.

#### Naturwissenschaft.

| Naturbeschreibung.                                |                                                         | Naturlehre.                                |                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aeussere.                                         | Innere                                                  | Allgemeine                                 | Besondre                                       |
| Sternbeschrei.<br>bung                            |                                                         | Bewegunge-                                 | Sternwissen-                                   |
| (Astrographie)                                    | Storne fehlt                                            | Physik) Die Lehre von den Kräften (Chemie) | (Astronomie)                                   |
| Erdbeschrei-<br>bung<br>(physische<br>Geographie) | Lehre vomBau<br>der Erde<br>(Geognosie)                 |                                            | Die Lebre von<br>der Bildung<br>der Erde.      |
| Mineralbe-<br>schreibung<br>(Orvitogra-<br>phie)  | Lehre vomBau<br>d. Krystalle<br>(Krystallogra-<br>phic) |                                            | (Geologiei) Mineralnatur- lehre (Oryktoph, a.) |

Innere

Pflanzen

Naturlehre,

Besondere

Naturlehre der Gewäche.

Allgemeine

Naturbeschreibung.

schreibung zergliederung

Acufsete

Gewächsbe-

den.

(Pflanzenpży-siologie) (Phytograph.) (Phytotomie) (Phytos Thier- . Thier-, beschreibung zergliederung Naturleke thierischen Lebens (Thierphysic logie) (Zoographie) (Zootomie) (Zuonomie) Gewöhnlich fasst man alle Kenntnisse, welche einen Ge genstand betreffen, zusammen. So umfaist das Wort Astronomie am häufigsten alles was die Sterne betriff; und Geologie alles was sich mit der Beschaffenheit der Erde befast. Die Mineralogie enthält alles was die Mneralien betrifft. Die Botanik was die Gewächse, die Zoologie was die Thiere betrifft. Konnte der chemische Theil der Astronomie, wovon wir kaum einen Anfang haben, eben so vollkommen werden wie der mechanische Theil derselben, so würde sie zugleich eine Cosmologie seyn. Unter Mineralphy sik wird hier eine Wissenschaft

verstanden welche noch uneutwickelt ist, nemlich eine Aufstellung der physischen und chemischen Gesetze der Mineralgebilde, worin sich zeigen mülste, wie sie sich auseinander oder mit einander entwickelt haben. Dieser Theil ist ehen so sehr von der Geologie, wie die Mineralbeschreibung von der physischen Geographie, verschie-

#### 5) Eintheilung der allgemeinen Naturlehre.

δ. 12.

Die allgemeine Naturlehre welche hier abgehandelt werden soll, wird mit einem andern Worte auch Physik genannt, wobei das Wort is seiner engsten Bedeutung genommen wird. Zuweilen neunt man sie auch mit einem viel zu beschränkten Namen Experimentalphysik, weil sie so viel als möglich Experimente

über das Studium der Naturlehre.

tat, um die Naturgesetze zu untersuchen, um die gefundenen

au bestätigen. Wir haben gesehen, dass ihr Cegenstand 'eränderungen sind, welche im Allgemeinen mit Körpern then können. Darnach muse sie eingetheilt werden. Alle Veränderungen der Körper können auf swey von ein-: wesentlich verschiedenen Arten geschehen: äufsere:und e. Eine bloe äußere Veränderug, welche aleo keinen Einauf die Beschaffenheit des Körpers haben darf, kann nur Verhältnis gegen andre Körper betreffen, also deren Stel-Aber eine solche Veränderung heifst Rewegung und Ort. die Wissenschaft derselben Bewegungelehre. Blos innere aderungen können nur mit den Eigenschaften der Körperthen, und können nur bemerkt und untersucht werden geise ern sie auf andre Körper wirken können; wir betrachten stets diese Eigenschaften in ihrem Wirken. Allein eine ende Eigenschaft neunon wir auch eine Kraft; die Lehre den innern Veränderungen der Körper muss also Kraftheilsen, aber kann auch mit dem alteu Namen Chemie bewerden. Dieser Theil der Wissenschaft hat sich in zwei trichtungen ausgebildet. Auf der einen Seite betrachtet die mannigfaltigen Verbindungen, welche zwischen verschiertigen Korpern Statt finden, und wovon die aller unterdensten eine für uusre Sinne vollkommen körperliche Einbilden. Auf diese Untersuchung war die Chemie lenge beinkt, und sie wurde als eine von der allgemeinen Natur-, gans verschiedene Wissenschaft behandelt, indem man bte, dass bei dieser Art der Wirkung alles auf die Stoffe, he man zu verbinden suchte, ankame. Aber bei näherer igung sahen wir, dass es eigentlich die Gesetze der Kräfte , welche Vereinigung und Trennung hervorbringen, nicht Materien, welche vereinigt oder getrennt werden, die metand der Wissenschaft seyn müssen, da die Kenntnisse Stoffe als solcher, entweder der Naturbeschreibung ange-, oder auch eine Folge der Untersuchung über die Kräfte Körper ist. Indem man diels weiter verfolgt, findet man ich, das alle chemische Wirkungen zurückgeführt werden

könner auf die Asulierung sweier über die ganze Natur w breitete Hauptkräfte, deren Bigenschaft in ihrem freien Zustn auf diesem Wege jedoch nicht leicht mögto gefunden werden. Von einer andern Seite ist man indessen zu einer nähern Kountnifer-dieser Kräfte gelangt. Man hat nämlich in den elektrischen, galvanischen und magnetischen Wirkungen zwei, über die ganze Natur verbreitete, einander entgegengesetzte Krafte geinden, bei deren freiesten Aculeerung mas Gelegenheit hatte, de Gesetze zu untersuchen, und sie in ihrem mannigfaltigem Verhalten bis zu dem Punkte zu verfolgen, wo sie auch chemische Wirkungen hervorbringen. Hieraus sieht man dass die Chemie nach jeder dieser Richtungen vorgetragen werden kann, aber dals doch die letzte die leichteste Uebereicht über die gener Kette der chemischen Wirkungen giebt. Man nennt die Kraftlehre auch den dynamischen Theil der Wissenschaft, die Bewegungslehre hingegen den mechanischen. In derselben Bedestung spricht man auch von dynamischer und mechanischer Wirkung.

Außer dem dynamischen und dem mechanischen Theil der Naturlehre könnte man sich noch einer dritten denken, weleher die Wirkung der Kräfte vereinigt mit der Bewegung abhandeln würde; doch bei dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft fällt sie mit dem dynamischen Theil zusammen. Spiter vielleicht bei vollkommneren Kenntnissen, vorzüglich in der erganischen Natur, reißt sie sich von jenem los und wird mehr selbetständig.

Dass in dem mechanischen Theile der Naturlehre gesprochen werden mass von Kräften, welche Bewegung
hervorbringen, und in dem dynamischen von Bewegungen, die durch diese Kräfte hervorgebracht werden, kann
keinen Zweisel in die Richtigkeit unsrer Eintheilung erregen, da in dem einen Fall doch alles darens aukommt
die Gesetze der Bewegung, in dem andern die Kraft zu
bestimmen.

Wir lassen den mochanischen Theil dem dynamischen vorangehen, diese scheint beim ersten Aubliek unrichtig.

## über das Studium der Naturlehre.

da doch die innern Kräfte die Ursache der Jussern Phonomene sind, so dass es unmöglich ist, dass ein Körper ohne jene einen andern in Bewegung setzen könne; aber es liegt im Wesen der Ersahrungswissenschaft mit dem Aeuseren zu beginnen, und dann ins Innere einzudringen, mit dem Besondern und Abhängigen, um zum Wesen zu gelangen.

) Vorschrift für die Art der Bearbeitung der Naturwissenschaften, besonders der allgemeinen Naturlehre.

## §. 13.

Alle Vorschriften, die man für die Untersuchung der Nair geben kann, müssen aus der Grundwahrheit entspringen:

Das die ganze Natur die Offenbarung eines unendich vernünftigen Willens ist, und, dass es Ausgabe der Wisneschaft ist, mit endlichen Kräften so viel als möglich zvon zu erkennen.

Aus dieser großen Grundwahrheit folgt eine Anzahl von rundgesetzen, welche als ewige Leitsterne dem Natursorscher or Augen schweben müssen. Seine Hauptaufgabe ist: die ernunft in der Natur zu suchen. Er muß also annehmen: afs die Nuturgesetze überall mit der Vernunft übereinstimum, und das jeder Schein einer Ausnahme von dieser Regel, on der Unvollkommenheit seiner Einsicht harrühren muß.

Unter den Gesetzen der Natur ist kein Widerspruch mögich, sie stehen vielmehr alle in der innigsten Uebereinstimung und machen zusammen ein einziges unauflösliches Ganze
us. Wenn wir unsre Aufmerksamkeit auf die Ursache der
Teränderungen richten, so sehen wir, das alles vollkommen
olgerecht vor sich geht. Richten wir dann unsre Aufmerkamkeit auf das Bewirkte, so werden wir gezwungen, eine,
ede menschliche Vorstellung übersteigende, Weisheit zu bevundern,

Die strenge Consequent der Begebenheiten, können eir oft so doutlich einsehen, dass sie uns ein Erkenntnissgrund werden kann. Die Weisheit der Zwecke ist so sehr über unsere Fähigkeit erhaben, dass unsre Gedanken darüber uns well eine Anleitung zum Untersuchen, aber keinen Grund daruf zu bauen geben können.

Die Naturgesetze sind unveränderlich, wie der Wilb woraus sie entspringen.

Die Grundkräfte der Natur sind unzerstörber.

Unter Grundkräfte verstehen wir die einfachaten und ursprünglichsten Aenfserungsarten, wodurch die schaffende Kraft sich in der sinnlichen Natur kund giebt.

Dieselben Kräfte wirken stets nach den nämlichen Gesetzen. Wirkungen welche wahrhaft gleich sind, müssen von
denselben Kräften herrähren. Um die Gesetse der Kräfte m
enforschen müssen wir stroben, jede besondre Kraft in ihrer
Reinheit, ihre Wirkungsgessetze in ihrer Einfachheit, zu erkennen; doch nie dabei vergessen, dass jede Kraft, ein Gäd
des unendlichen Ganzen ist, und nur besteht in wiesen
jenes ist.

Mit beschränkten Fähigkeiten etreben wir die unendliche Vernunst in der Natur zu fassen, daher müssen wir stets mistrauisch gegen unser eigenes Wissen seyn, und nur in dem Grade Zutrauen zu unserer Vorstellung von Naturgedanken fassen, in welchem sie klar, bestimmt, und in Uebereinstimmung mit allem demjenigen ist, welches nach unserer volkommenen Ueberzeugung eine unbestrittene Wahrheit ist.

Man halte die Aussage der Vernunft mit der Erfahrung zusammen: Man strebe die Aussage der Erfahrung in eine Aussage der Vernunft zu verwandeln.

## ģ. 1<del>1</del>.

Die Grundlage der allgemeinen Naturlehre, sowohl nach dem Begriffe, den wir davon aufgestellt haben, als nach der Weise wie sie eich in der Zeit entwickelt hat, ist die Erfahrung-Viele ihrer Veränderungen zeigt die Natur uns so häusig, so

stark und in die Sinne fallend, dass wir nicht umhin können, sie zu bemerken. Diels sind die Alltagserfahrungen. entdecken wir nur indem wir vorsätzlich unsre Ausmerksamkeit darauf hinwenden. Auf diese Weise sich Kenntniss davon zu sammeln, heisst Beobachten. Endlich giebt es viele welche die Natur uns nicht auf eine recht verständliche Weise unmittelbar seigt. Um ihr Wesen näher su erspähen, muß man streben die Gegenstände so zusammen zu bringen, dass ihre Wirkungen uns faselicher werden. Mit andern Worten: um ao vollkommen als möglich die Wirkungsart der Natur zu sehen, müssen wir verstehen sie willkührlich in Wirksamkeit an setzen, und sie gloicheam swingen vor unsern Augen zu handeln. Diele nenuen wir Versuche anstellen, experimentiren. Die tägliche Erfahrung swingt die Natur uns auf, sum Beobachten ladet sie nns ein, den Versuch schaffen wir selbst, er ist ein Werk unarer vollkommeneten Freiheit. Man sieht leicht, dass diess alles Grade einer und derselben Art der Kenntniss eind, und so in einander übergehen, dass man keine durchaus scharfe Grense zwischen ihnen ziehen hann. Jede Erfahrung geht beim denkenden Menschen leicht in ein näheres Betrachten über, welches

ohne merklichen Sprung ihn sum eigentlichen Beobschten führt.

Vom bloßen willkührlichen Hinwenden der Aufmerksamkeit auf die Punkte, welche vorsvysweise den gegenwärtigen Gegenstand der Wisbegierde ausmachen, geht er schnell su einem
Vergleichen, Unterscheiden und Ordnen der ganzen sinnlichen
Maunigfaltigkeit über, welche damit im Zusammenhang zu stehen scheint. Seine Sinneswerkzeuge sucht er durch Uebung zu
schärfen, er strebt ihre Kraft zu messen, sie zu prüfen und zu
bestimmen, und wo möglich ihre Fehler zu verbessern.

Durch die Gewohnheit erwirbt er sich eine Fertigkeit das Seltene und Eigenthümliche in den Naturbegebenheiten zu entdecken, ihre weniger bemerkbaren Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten zu finden, bestimmt zu unterscheiden, was jedem einzelnen Theile davon angehört. Wo diese nicht mehr hinreicht, aucht er darch künstliche Mittel, sich die Beobachtung zu erleichtern, ihren Kreis zu erweitern, sie genauer zu ma-

chen. Größen milst er durch dazu erdachte Gerathe. Gegerstände, welche zu klein, oder zu weit eutsernt für die Erei: seiner Sinneswerkzenge waren, weils er zu vergrößern und deutlicher zu machen, kurz, durch künstliche und willkührliche Mittel greift er immer mehr und mehr in die Natur und rerwandelt sich allmählig in einen Experimentator. Dieser benützt dieselben Mittel, aber fügt neue hinzu und zeichnet sich vorzüglich durch seine größere Freiheit aus. Wo die Natur mit mannigfaltig vereinten Kräften wirkt, da ancht er einige zerück zu halten, um die andern desto freier wirken zu lassen, ja selbst alle andre zurück zu halten um eine einzige sich mit Freiheit außern zu lassen. Was die Natur in großen Massen ausrichtet, das muss er oft in geringeren darzustellen auchen. um es dem Auge näher zu bringen; und was die Natur in so geringem Maaise darbietet, dals es auch dem schäristen Sinne entgehen würde, das muß er, und zwar mit weit mehr Mittel als der bloise Beobachter, auch dem minder scharfen kenntlich zu machen wissen. Was die Natur nur für einen Sinn wirk; muss er auch für den Richtstuhl des andera zu bringen wisser, damit der schärsere sehen kann, was der schwächere nur vernahm. Ja, nm das Wesen der Dinge recht zu erspähen, setz: er sie oft in ganz neue von der Natur nie dargeliotene Verhältnisse, so, dass seine vorausgesalsten Vermuthungen dadurch entweder bekräftigt oder umgestürzt werden. Kurz, er aucht überali die heimlichsten Kräfte der Natur zu zwingen, sich zu offenberen, und mit Masis und Gewicht aucht er ihren Gang zu be-Die Bearbeitung des ganzen Reichthums einnlicher Keuntnisse macht die große zusammenhängende Verfahrungskunst aus, deren Ausbildung zu einer bis jetzt nie erhörten Höhe das Eigenthümliche der neuern Naturwissenschaft ausmacht.

## §. 15.

Diese Kunst setzt viele geistige und körperliche Naturgaben voraus, und viele durch lange Uebung erworbene Fertigkeit; doch werden alle diese Eigenschaften vergebens seyn,

479

## über das Studium der Naturlehre.

wenn sie nicht durch einen, mit der Natur vertranten, Geist geleitet werden. Eine Menge Naturerscheinungen gesehen zu haben, heifst noch nicht Einsicht in die Natur haben. Nur durch eine richtige Verbindung wird uns die Erfahrung lehrreich. Beobachten heilst; die Handlungen der Natur aussphähen, allein darin wird man nicht weit kommen, ohne eine Vorstellung von ihrem Character zu haben. Versuche anstellen, heisst: der Natur eine Frage vorlegen, das aber kann niemand mit Nutzen thun, als der, welcher weiß, warum er fragen soll. Durch die ganze Erfahrungskunst hindurch ist es also nothwendig auf der einen Seite, dass der Untersucher beständig das Garze im Auge behalte, denn sonst ist es unmöglich eine Mara Vorstellung der Theile zu haben, auf der andern Seite, dass er kein Ding als seiner Ausmerksamkeit unwürdig ansieht, denn es gehört doch mit zum Ganzen. : Nie darf er vergessen, dass die Kräfte, wodurch Leben und Bewegung durch die ganze Natur erhalten werden, sich im kleinsten und unbedeutensten wie in dem größten und uns merkwürdigsten Gegenstande finden. Er wird also stets mit dem strengsten Ernste und Ausmerksamkeit an seine Arbeit gehen, ehrerhietig erkennen, dass es der ewige Urheber der Natur ist, der auch im unbedeutensten Gegenstande zu ihm spricht. Mit diesem Geiste, mit diesem steten Hinblick auf das Ganze verlieren die, oft mühseeligen, und in die kleinste Pünktlichkeit o'ng hende Arbeiten für ihn ihre Kleinigkeit: er erhebt sie zu' sich und lässt sich nicht hinabsiehen. Mit einer einzelnen einseitigen Erfahrung begnügt er sich nicht. Ueberall aucht er sie mit andern in Verbiudung zu setzen, aus der einen die andre herzuleiten, und alles so zu ordnen, dasa die ganze Folge von Beobachtungen oder Versuchen ein Natuigesetz derstellt. Derselbe Gegenstand muss daher den verschiedensten Wirkungen ausgesetzt werden, dieselbe Wirkung muß, wenn auch nicht bei allen Körpern, welches unmöglich wäre, so doch bei vielen einer jeden Abtheilung, und diese bei den merkwurdigsten und von einander am mehrsten verschiedenen, versucht werden. Ausserdem muss man dieselbe Wirkung in den Beobachtungen so vielfältig aufauchen, in den Versuchen unter so vielen Gestal-

Journ. f. Chem, N. R. 6, Rd. 4, Heft.

ten bringen, als nur möglich (man nennt diels den Versuch

480

variiren) um dadurch mit desto größerer Klarheit und Sicherheit die Bedingungen worunter sie statt finden sehen zu können. Nur dadurch, dass er den angestellten Beobachtungen und Verauchen einen solchen Zusammenhang, eine solche Ausdehnung und Mannigfaltigkeit giebt, kann seine Arbeit ihm Einsicht verschaffen, und mehr als ein unvollkommner Bericht über eine einzelne, neue auch merkwürdige Naturerscheinung werden. Wenn er, in einem oder mehren zusammenhängendea Versuchen, eine gewisse Reihe von Erscheinungen gesehen hat, welche in einer bestimmten Ordnung auf einander folgten, so fängt er seinen Versuch von der entgegengesetzten Seite wieder an, um zu sehen, ob nun alles in der umgekehrten Ordnung erfolgt, das ist: der Versuch muss in beiden möglichen entgegengezetzten Richtungen unternommen werden (in der Chemie angt man, der Beweis ist nur vollständig wenn er sowohl andlytisch als synthetisch ist). Wonn es möglich ist, durch Beobachtungen den näm:ichen Gang zu gehen, so muss diels netürlicher Weise geschehen. Auf diesem Wege wird man am sichersten überzeugt, dass man die richtige Vorstellung vom Zesammenhange der Naturbegebenheiten gehabt hat. Bei allen dem möchte man sich doch leicht betrügen, wenn man Umstände, die dem Inhalt der Untersuchung fremd wären, sich mit einmiachen liefs. Geschieht diefs, so ist die Beobachtung oder der Versuch etwas anders als man sich denkt, und mit Rücksicht auf diese Idee augt man, dass er nicht rein ware. Bei der Beobachtung muss man daher alle mögliche Aufmerksamkeit auf die Nebenumstände wenden. Bei Verauchen, welche die Natur der Stoffe betreffen, darf man nur reine, von fremden Materialien freie wählen, und wo es auf die Formen ankömmt, muts man sich Werkzeuge schaffen, deren Ausarbeitung zum gegebenen Zweck der mathematischen Genauigkeit möglichst nahe kömmt. Fügt man nun noch diesem allen eine vollständige Angabe aller Beubachtungen, oder die sum Versuch gehorigen Bestimmungen hinsu, so dass jede Veranderung bemerk . ihre Größe sestgesetzt, ihre Verbindung mit andern, und gegenseiti-

48ı

#### über das Studium der Naturlehre.

ges Verhalten gegen äussere Umstände nicht aus dem Auge verloren wird, so ist die Aussührung genau. Endlich muss der Natursorscher um sicher zu soyn, das seine Sinne ihn nicht betrogen haben, ost seine Beobachtungen und Versuche wiederholen.

#### §. 16.

In der allgemeinen Naturlehre ist die experimentale Verfahrungsart ganz die herrschende, weswegen sie auch, wie schon früher bemerkt worden, ausschliesslich die experimentale Nasturlehre genannt wurde. Die tägliche Erfahrung und B-obachtung war wohl ihr erster Keim, und giebt ihr auch noch jetst ihre wichtigste Nahrung, aber aus ihrem Vortrage, aus ihrer Darstellung ist sie fast verschwunden. Es liegt im Geiste der Naturlehre jede Erfahrung, jede Beobachtung in einen Verauch zu verwandeln, ja selbst die durch Nachdenken erworbene Bind Der Freund der Natur hat sicht strebt sie so auszudrücken. seine Freude in der Brobachtung ihrer Wirkungen, er will int Stande seyn sie sich oft auf's Neue vor die Sinne zu bringen, er ist begierig sie so genau als möglich und von allen Seiten su kennen, er will daher die Untersuchung in seiner Gewalt haben. Dahin soll der Verauch ihn führen. Doch nicht darauf alleine berüht elles. Die Erfahrungskunst wird dann erst ihre Vollendung erreicht haben, wenn sie uns im Stande seist, die Natur in einer Reihe von Wirkungen alle ihre Gesetze uns darstellen'zu lassen. So weit indessen unsre Kunst unter diesem Ideale bleiben mus, so ist es doch ihr Ideal, wonach sie streben muss, wenn sie nicht blos eine Semmlung von Kunstgriffen; soudern eine in sich begründete Kunst seyn will. Durch diese so umfassende exp rimentale Darstellung gewinnt die Naturlehre augleich einen hohen Grad von Festigkeit; denn die blossen Vernunftschlüsse, so gründlich sie auch in sich selbst seyn mögen, setzen doch voraus, dass die Vorstellung, welche wir une von dem Gegenstande der Untersuchung gebildet haben, wirk-Jich damit übereinsfimme. Doch in dieser Rücksicht betrügt man sich leicht selbst. In der Natur wicken fast auf jeden

ch wir können die experimentale Kunst noch tern Standtpunkte aus betrachten. Nicht blofs Welt zu beschsuen, oder um ihr Wesen zu en sich zu einer eignen Nachschaffungskunst gebild s will augleich unsern Geist in eine achaffend : versetsen, um dadurch eine mit der beständig ng der Natur mehr harmonische, lebendige und ifs hervorsuhringen. Das Eigenthümliche derse haffende Verfshrungsart (genetische Me ie findet nicht blos Statt, wo wir mit kor ständen umgehen, sondern ist such vollkommen m demjenigen, welches blos dem innern Sinne Wenn wir in un rer Vorstellung einen Punkt lassen, um eine Linie zu beschreiben, oder e m ihren einen Endpunkt bewegen lassen, um i einen Kreis zu beschreiben, was ist das ande kenexperiment? Die Differential - und Integral t durchgus nur in solchen Gedankenversuchen ıngen derüber, Wo diese Art des Versehrens ann, und das kann sie weit häufiger als ma ist sie vorzüglich geeignet, das Streben eines "filma Geistes nach Liusicht, zu befriedigen, e

über das Studium der Naturlehre,

wicklung der Gedauken der des Dinges folgen zu lassen, so ist es klar, dass man darin oft seine Zuflucht zu jenen Gedänkenversuchen nehmen muss, welche man bis jetzt noch zu sehr überschen hat. Die schönsten Beyspiele dieser Darstellungsart hat uns Kant, doch ohne diese hier ausgeführte Betrachtung anzustellen, in seinen methaphysischen Ausangsgründen der Naturwissenschaft, gegeben.

## ģ. 18.

Die Mathematik nimmt auf eine sehr bedeutende Weise Theil an dem Vortrage der Naturlehre. Es liegt aber auch ganz im Wesen der Sache. Iede Veränderung hat ja ihre Grösse, jede ihrer Theile gleichfals. Diese Größen so gut, als die Art wie sie auseinander folgen, kann einzig durch die Hülfe der Mathematik bestimmt werden. Die Bewegungslehre hat sich fast gens in Mathematik verwandelt. Die Kraftlehre erwartet den erfindrischen Geist, welcher sie zum nämlichen Punkte führen kann; denn die inneren Kräfte seigen sich uns in Zeit und Raum, und ihre Gesetze können dann erst ale vollkommen bekannt angesehen werden, wenn wir alle dabey vorhommenden Verhältnisse in ihrer wahren Große darstellen können. Viele der vorzüglichsten Bearbeiter der Naturlehre haben zu sehr gesucht, ihr die Form der Mathematik, oder vielmehr der Euklidischen Geometrie aufzudrüchen, wodurch sie als eine angewandte Mathematik betrachtet wurde. durch raubt man der Wissenschaft ihre natürliche Form. Mathematiker aucht aus der mindest kleinen Anzahl einzelner Grundwahrheiten alle seine Sätze absuleiten, alle andre Betrachtungen werden der kunstreichen Strenge im Beweise geopfert. Selbst im angewandten Theile seiner Wissenschaft, wo er gewisse Grunderfahrungen leihen mnfs, sucht er nächst ihrer Klarheit und Bestimmtheit sich einzig mit so wenig als möglich zu behelfen. Der Naturforscher hingegen strebt vorzüglich dahin, die unmittelbarate Verbindung zwischen den Wir-Lungen der verschiedenen Naturkräfte au finden. Ihm sind die Erfshrungen, welche der Mathematiker uur leihen mus, ein

Paukt so viele Umstände, dass wir leicht einen oder mehrere davon übersehen können, und uns solglich eine Vorstellung bilden, welche nicht vollkommen dem Gegenstande entspricht. Geht aber der Versuch mit dem Denken Hand in Hand, so ist ein Irrthum nur durch mehrere zusammenstoßende Fehler möglich.

#### §. 17.

Doch wir können die experimentale Kunst noch von einem bohern Standtpunkte aus betrachten. Nicht blofe um die aussere Welt zu beschaven, oder um ihr Wesen zu entdecken, hat sie sich zu einer eignen Nachschaffungskunst gebildet, sondern sie will augleich unsern Geist in eine achassende Wirksamkeit versetzen, um dadurch eine mit der beständigen Entwicklung der Natur mehr harmonische, lebendige und kräftige Kenntnis hervorzuhringen. Das Eigenthümliche derselben ist die schaffende Verfahrungsart (genetische Methode), und sie findet nicht blos Statt, wo wir mit körperlichen Gegenständen umgehen, sondern ist auch vollkommen su Hause in allem demjenigen, welches blos dem innern Sinne sich darstellt. Wenn wir in un rer Vorstellung einen Punkt sich bewegen lassen, um eine Linie zu beschreiben, oder eine Linie eich um ihren einen Endpunkt bewegen lassen, um mit den andern einen Kreis zu beschreiben, was ist das anders als ein Gedankenexperiment? Die Differential - und Integral - Rechnung hosteht durchque nur in solchen Gedankenversuchen und Betrachtungen darüber. Wo diese Art des Verlahrens Statt finden kann, nad das kann sie weit häufiger als man glauben sollte, ist sie vorzüglich geeignet, das Streben eines lebendigen und kräftigen Geistes nach binsicht, zu befriedigen, denn durch andre Arten der Derstellung erfährt man im Allgemeinen mehr, warum man überseugt seyn male, dals dieses oder jenes so ist, als warum es wirklich so ist. Hier sehen wir jede Wahrheit in ihrer Entstehung. Der Grund ihres Daseyns und unsrer Gewischeit fallen daher zusammen; so, dass wenn er auf diese Weise dargestellt ist, er zugleich schon bewiesen ist. Gehort es nun sam Wesen der Naturichre, so die Butwicklung der Gedauken der des Dinges folgen su lassen, so ist es klar, dass man darin oft seine Zuflucht zu jenen Gedankenversuchen nehmen muss, welche man bis jetzt noch su achr überschen hat. Die achönsten Beyspiele dieser Darstellungsart hat uns Kant, doch ohne diese hier ausgeführte Betrachtung anzustellen, in seinen methaphysischen Ausangsgründen der Naturwissenschaft, gegeben.

### §. 18.

Die Mathematik nimmt auf eine sehr bedeutende Weise Theil an dem Vortrage der Naturlehre. Es liegt aber auch ganz im Wesen der Sache. Iede Veränderung hat ja ihre Grösse, jede ihrer Theile gleichfals. Diese Größen so gut, als die Art wie sie auseinander folgen, kann einzig durch die Hülfe der Mathematik bestimmt werden. Die Bewegungslehre hat sich fast ganz in Mathematik verwandelt. Die Kraftlehre erwartet den orfindrischen Geist, welcher sie zum nämlichen Punkte führen kann; denn die inneren Kräfte zeigen sich uns in Zeit und Raum, und ihre Gesetze können dann erst als vollkommen bekannt angesehen werden, wenn wir alle dabey vorhommenden Verhältnisse in ihrer wahren Große darstellen können. Viele der vorzüglichsten Bearbeiter der Naturlehre haben zu sehr gesucht, ihr die Form der Mathematik, oder vielmehr der Euklidischen Gepmetrie aufzudrüchen, wodurch sie als eine angewandte Mathematik betrachtet wurde. Dadurch raubt man der Wissenschaft ihre natürliche Form. Mathematiker aucht aus der mindest kleinen Anzahl einzelner Grundwahrheiten alle seine Sätze abzuleiten, alle andre Betrachtungen werden der kunstreichen Strenge im Beweise geopfert. Selbst im angewandten Theile seiner Wissenschaft, wo er gewisse Grundersahrungen leihen mus, sucht er nächst ihrer Klarheit und Bestimmtheit sich einzig mit so wenig als möglich zu behelfen. Der Naturforscher hingegen etrebt vorzüglich dahin, die unmittelbarete Verbindung zwischen den Wiskungen der verschiedenen Naturkräfte zu finden. Ihm sind die Erfahrungen, welche der Mathematiker uur leihen mus, ein

Eigenthum. Er fürchtet sich also nicht, sie zu seinem Beweise in reichlichem Maasse zu gebrauchen, wenn er sie nu mit dem deutlichen Gepräge ihres innern Zusammenhanges darstellen kaun; daher leitet er oft unmittelbar aus der Nator einer Wirkung Sätze ab, welche der Mathematiker nur durch einen Umweg aus irgend einer Grundwahrheit findet, worauf er lieber zu bauen wagen will. Die angewandte Mathematik und die Naturlehre behandeln also den nämlichen Gegenstand. und haben gleichsals das Gemeinschaftliche, dass sie uns des Vernunstzusammenhang desselben Dinges zeigen wollen; alleia jene will gleichsam durch Gewalt es zeigen, und begnügt sich mit einem künstlichen Zusammenhange, wenn es keinen natürlichen finden kann: diese hingegen will das Ding in seinem natürlichsten, oder wenn man lieber will, in seinem unmittelbarsten Vernunstzusammenhange sehen, und wird durch keines andern befriedigt. Man darf daher wohl behaupten, dass beyde bey einem gewissen Grade der Vollkommenheit zusammen fallen müssen. Ueberall müssen Mathematik und Naturlehre sich einer innern Vereinigung nähern. Iene stellt die Naturgesetze der Grösson dar, diese die Gesetze für Gegenstände, welche Grösse haben und mit dieser in jede Wirkung eingehen. Die eine hat daher auch zu jeder Zeit der Entwicklung der andern gedient. Hat jene dieser etwas von ihter Gewisheit, von ihrer Erfindungskunst geschenkt, so hat diese jener wieder viele wesentliche neue Bestandtheile geschenkt, und wird sicher noch durch die Entwicklung der Kraftlehre vieles hinzufügen. Man hat hinreichend, vielleich schon zuviel die Naturlehre der Mathematik genähert; vielleicht wäre es Zeit, dass die Mathematik sich der Naturlehre zu nähern auchte. Die Geometrie in ihrer jetzigen Form, wird ewig eins der herrlichsten Denkmähler des menschlichen Geistes seyn; und durch ihre innere Vollkommenheit beständig, dem Verstande zur Uebung und Schärfung dieuen; aber sollte neben derselben nicht ein andrer Vortrag bestehen können, worin alle geome-

trischen Sätze durch eine Reihe von Gedankenverauchen dargestellt wurden. Für die Methematik wurde man dadurch eine weit hellere und mehr unmittelbare Einaicht in die eigentliche Quelle jeder Wahrheit eröffnen, und für die Naturlehre würde dadurcht eine viel innigere Verschmelzung mit der Mathematik gewonnen werden, als jemals früher Statt fand. Das Fortschreiten der Naturlehre wird von ihrer Seite diese Verschmelzung befordern, denn je weiter sie gelangt, deste mehr wird es ihr glücken, alle Wirkungen auf einzelne Kräfte zurück zu führen, deren Stärke und Verhalten in Zeit und Raum ihren wesentlichen Gegenstand ausmachen würden. Dadurch müßte unsre Wissenschaft sich in eine Mathematik der Natur verwandeln, welche gewiß sowohl in Form als Inhalt die bisherige weit übertreilen wird.

Anmerk. Der Versasser hat schon vor einigen Jahren eine Darstellung der Geometrie, wie zie oben beschrieben worden (nemlich nach der genetischen Methode) versucht. Wenn er Gelegenheit haben wird, sie noch mehr auszuführen, so wird er sie der Beurtheilung der Sachkundigen öffentlich vorlegen.

## §. 19.

Wenn wir finden, unter welchem allgemeinen Naturgesetze irgend eine Erscheinung steht, oder wenn wir ein mehr beschränktes Naturgesetz auf ein allgemeineres zurückführen, so asgen wir, es sey erklärt. Es kann auch betrachtet werden, als befalsten wir eine minder verbreitete Wirkung unter eine meht verbreitete, und auf diese Weise wird die Erklärung der Wirkung als die Angabe ihrer Ursache betrachtet. Wenn man nicht deutlich sieht, unter welchem Naturgesetz eine Wirkung, oder eine Vereinigung von Wirkungen sieht, so aucht man diesen Mangel durch eine Voraussetzung abzuhelfen. Diesen Voraussetzungen hat man den Namen der Hypothesen gegeben. Man muss sie eigentlich als einen Gedankenversuch betrachten, wodurch man entdecken will, ob etwas nach einer gewissen Voraussetzung mit den übrigen Naturgesotzen zusammengenommen sich erklären lässt. Findet man, dass alles in einer reichen und vielseitigen Erfahrung durch die Voranssetzung

den kann, so nimmt man sie für wahr an. Findet sich hinggen ein Umstand als gegen die Vorausseztung streitend, so wiel sie verworfen, man sucht dann eine neue, welche vielleicht abermals durch eine ähnliche Prüfung umgestofsen wird, und m fort, bis man eine trifft, welche bei der Prüsung nicht vernichtet wird. Wenn eine Hypothese, awar nicht von der Erfabrung widerlegt wird, aber doch nicht alles erklärt, was a erklären sollte, so betrachtet man sie als mehr oder misder wahrscheinlich, nach dem Grade der Vollständigkeit in ihrer Erklärung. Man hat also nicht ganz die Aufgabe der Untersachung gelöst, welche dahin geht, die Muthmassung als Muthmassung zu vernichten, entweder durch eine vollkommene Bestätigung, oder durch eine vollkommene Wiederlegung; aber sie bleibt als eine mit Grund aufgeworfene Frage, und so betrachtet, bleibt sie eine zu prüsende Muthmassung, oder als eine wahrscheinliche Vermuthung, welche man mit der übrigen Lehro in Verbindung zu setzen strebt. Eigentlich kann eine jede Muthmassung augleich von beiden Seiten betrachtet uerden; aber im Allgemeinen findet ein Uebergewicht nach einer Seite Statt, so, dals entweder die Auflorderung zur weiters Untersuchung stärker ist, oder die Wahrscheinlichkeit fast blein in Betracht gezogen werden muls, weil die gegenwärtige Lage der Diage vorerst keine weitere Untersuchung erlaubt. Jese treten als lebendig wirksame Bestandtheile in die Entwicklung der Wissenschaft ein, diese hingegen hindern oft ihr Fortschreigen, indem sie bei denen, welche unter der Herrschaft der Gewohnheit stehen, sich so einwurzeln, dals sie sie vertheidiges, ale ob es ausgemachte Wahrheiten waren.

## **ў**. 20.

Zur vollständigen Bekräftigung einer Hypothese, oder mitren Uebergang zur Gewissheit, gehört, dass alle die Folgen, welche man aus der angenommenen Voraussetzung herleitet, wirklich in der Erfahrung eintressen. Hätte man alle mogliche Polgen darans hergeleitet, und sie alle bestätigt gesunden, dazz wäre die Hypothese in Gewissheit verwandelt, dann es ist ne-

## über das Studium der Naturlehre.

möglich, dass zwey verschiedene Ursachen Wirkungen hervor bringen konnten, welche in jeder Hinsicht einender gleich wären. Allein da unere Einsichten und Erfahrungen eingeschränkt sind, so muss man zufrieden seyn, in dieser Hinsicht so weit su gehen, als unsre Kräfte es erlauben. Zuerst muss die Hypothese in einem möglichet einsachen und klaren Ausdruck dargestellt werden. Dieser Umstand ist von der größten Wichtigkeit, und ihre Versäumung hat unsählige Verwirrungen veranlasst. Dann mus man aus der angenommenen Voraussetzung so viele unmittelbare Folgen herleiten, als man finden kann. Widersprechen einige derselben der Erfahrung auf eine solche Weise, dass man nicht hoffen darf den Streit aufzulösen, so ist dadurch auch zugleich das Schicksal der Hypothese abgemacht. Stimmen hingegen die abgeleiteten Folgen mit den verglichenen Erfahrungen überein, so mus man weiter prüfen, ob die Folgen des fortgesetzten Schliesens auch mit der Wirlichkeit übereinstimmen, und ob dies auch in zusammengesetsten Verhaltnissen Statt findet. Ist dies der Fall, und zwar so. dass die untersuchten Wirkungen, in allen ihren Theilen nicht blos vorgehen', sondern auch in derselben Ordnung vorgehen, und sich in der Grösse zeigen, in welcher sie nach den aus der Voraussetzung hergeleiteten Folgen sich zeigen sollten, und bleiben sie endlich aus, wenn sie nach jenen ausbleiben sollten, so ist die Wahrscheinlichkeit in Gewissheit übergogangen; denn wenn alles dieses Statt finden soll, müssen eigentlich unzählige Umstände eintreffen, obgleich nur eine geringe Anzahl derselben sich unsrer Aufmerksamkeit darbietet. und dadurch wird die Wahrscheinlichkeit unendlich, das ist: Gewissheit. Unter diesem Zusammentreffen der Gedanken mit · der Erfahrung, ist besonders die Uebereinstimmung der berechneten Größen mit den wirklichen von außerordentlich großent Gewicht, und fast einzig zur Bestätigung hinreichend, weil hier von unendlich vielen möglichen Fällen gerade der gegebene mit der Berechnung übereinstimmt. Man könnte auf

diese Weise selbst eine vorausgesetzte Ursache, oder ein muthmasteliches Naturgesetz, welches nie in der Erfahrung vorge-

Journ. f. Chem. N. R. G. Bd. 4. Heft.

## 488 Oersted über des Studium der Naturichre.

kommen ist, beetätigen. Aber in einem solchen Falle, malete

auch das vollkommenste und vielseitigste Zusammentreffen awie schen Schlüssen und Erfahrungen Statt finden, und vielleicht würde man hierin nie die gerechten Forderungen der Wissen-Zur Probe darf eine solche gewagte Hyechaft befriedigen. pothese wohl geduldet werden, da sie zur Entdeckung des früher Unbekannten leiten kann, obgleich sie doch stets als leicht irreführend betrachtet werden mus, aber als wahrscheinliche Vermuthung in die Wissenschaft aufgenommen, wodurch sie immer mehr mit den andern Bestandtheilen der Wissenschaft verknüpft wird, ist sie verwerflich. Eine in den System der Wissenschaft geduldete Hypothese darf daher aus die Verbindung zwischen einer Ursache oder einem allgemeinen Naturgets betreffen, von deren Daseyn mau gewiß ist, und deren Wirkung oder mehr eingeschränktes Naturgesets man daram erklären will. Endlich muss man möglichst vermeiden, die Hypothesen mit den ausgemachten Wahrheiten in der Wissenschaft zu verweben. In dieser Hinsicht muss man den Zusammenhant and die Verbindung mehrerer Erscheinungen, welche fast immer darch eine Hypothese ausgedrückt werden, wohl von der Meinung über die unbekannte Ursache der Wirkungen unterschoiden, welche sich gleichsam mit ihnen uns aufdringen will. Wenn man diels nur wohl unterscheiden kann, so verliert man solten etwas, wonn man diese verwirft, und sich nur en

Jeso hill:

Register su dem

1-6 Bande

Journals für

Chemie und Physik,

des

Neue Reihe,

bearbeitet

` v o m

Wilhelm Raab,

Es wurden dieselben Zeichen wie in den vorhergehende Registern gebraucht.

1

im 1 - 6 Bande des Jahrbuches für Chemie und Physik enthaltenen Abhandlungen nach den

I. Dieser Zeitschrift eigenthümliche Abhandlungen.

Namen der Verfasser.

Albert, pneumatischer Quecksilberapparat V. 66. Arzberger, über das Clima von Coburg V. 289.

Bernhardi, über die Krystellisation des Eises und über ein all-

gemeines Gesetz der Krystallisation II. 1. - B. u. Brang des, Untersuchung des muschligen und des erdigen Clor-

op le V. 29. Bischof, G. über einige auffallende Wirkungen der Voltaischen

Säule auf das Elektrometer, und über die Leitungsfähigkeit

des Glases und anderer Isolatoren V. 251. - eine besondere

Wirkung chemischer Verwandschaft in die Ferne VI. 119. die Krystallisation des Schwesels aus dem Chlorinschwesel 270.

Bockmann, über Elektromagnetismus I. 34. v. Bonsdorff, Versuch die chemische Zusammensetzung von den

Mineralien zu bestimmen, welche die Krystallisation der Hornblende haben V. 123.

Brandes, II. W. Beitrag zur Beantwortung der Frage: wie die anziehenden und abstoßenden elektrischen Kräfte von den Entfernungen abhängen V. 45.

Brandes, R. über das erdige Eisenblau von Hillentrup I. 77. Alkaloide u. s. w. 109. — chemische Untersuchung, der Krystalllinse eines Pferdes 194. — einer hydropischen Flüssigkelt 462. - fossiler Knochen 505. - eines Schweineblesen steins III. 334. - des Tellurblättererzes V. 409. - die Kork-

saure II. 393. III. 83. VI. 263. Stroh als Elektricitatsleiter III. 226. B. und Firnhaber, Analyse des Heliotrope V. 405. a. Bernhardi. Buch, über Elektromagnetismus I. 18. Chladni, warscheinlichste Erklägungsart des vormals wärmers Klima in Gegenden die jetzt kälter sind, und der mehrmale

veränderten Hohe des Wassers über der Erdoberfläche IV. 93. - neues Verzeichniss der bis jetzt bekannt gewordenen Niederfälle meteorischer Stein- und Eisenmassen, und anderer

Substansen - VI. 87. Döbereiner, die einsache elektrische Kette stöchiometrisch angewandt I. 165. - über Analyse der Hyperoxy de II. 268, die Erdwärme und den Sauerstoffather 269. - die chemische Constitution der Ameisensaure 344. - sur pneumati-

schon Phytochemie III. 414. -- glühendes Verbrennen des Alkohole durch verschiedene erhitzte Metalle und Metalloxyde IV. 91. - Apparat zur Darstellung des Sauerstoffathere 124. Driefsen, de Acidi Muriatici praesentia in aere atmospherico **V**Í." i37."

Du Menil, uber Horumanganers, Zunderers und die Bereitung der Baryterde I. 210. - Analyse eines Pferdeblasenateins II. 530. - Uebersicht der Bestandtheile einiger Fossilien IV. 351. Analyse zweier Stilbitarten VI. 164. D. und Bauersacks, über einige ausgezeichnete Erze des Harzes III. 435. Hattenproducte des Harzes' IV. 440.

Einbke, Beschrei' ung einer zum chemischen Gebrauche sehr bequemen Spirituslampe I. 87. - einer Druckpumpe nach einer neuen Construction go. Ficinus, Untersuchung des sogenannten Braunsteins von Boden-

mais in Baiern III. 2011. Analyse des erdigen Schwefels, des Skorodits und des Rantenspathes IV. 196. Bereitung des schwarzen Kupferoxyds 251. - über salzsaures Gold als Res-Salzsänre VI. 211.

gens auf Eischoxydul, und über das rauchende Wesen der Fucks, abor den Wagnerit III. 269. - Nephelin und Cyanit 377. Germar, Idotaea antiquissima ein Cruster der Vorwelt IV. 338.

## der einzelnen Abhandlungen.

405

- Giese, P. über blausäurehaltige Oele und Wasser, und über die zweckmäseigste Darstellung von wässeriger Blausäure I. 63. Bemerkungen über Elektromagnetismus, die Flüchtigkeit des Schwefelbleies, die Bereitung des Schweseleisens, das Cinchomin und die Kasseebase 203.
- Gmelin, C. G. tiber den Turmalin von Käringbricka L. 299. vergleichende Untersuchung eines Fossils vom Kayserstuhl in Freyburg und des grünen Elseoliths von Laurvig in Norwegen VI. 74. über die Coagulation des Eiweifsstoffes durch galvanische Blektricität 217. G. u. Bär, chemische Untersuchung der Seidelbastrinde V. 1.
- Gmelin, L. über ein besonderes Cyaneisenkalinm und eine neue Reihe von blausauren Eisensalsen IV. 525. — über Gallensteinfett V. 347. — Meionit 548. — Quecksilberhorners 349. Göbel, über die Ameisensäure II. 545. — chemische Untersu-
- chung einer eiterartigen Flüssigkeit IV. 407.

  Grischow, über die ehem. Veränderung des Luftkreises durch
  das Gewächsleben I. 449. über Blausäure für den Arsneige-
- brauch III. 524.

  Gronau, über die Gewitter in den Gegenden von Berlin I. 125.
- v. Grotthufs, zwei neue den Elektromagnotismus betreffende Thatsachen I. 492. verschiedene Bemerkungen II. 271. das Meteorpapier betreffend 342. Berichtigung, betreffend den Elektromagnetismus des Turmalins 473. Raumverhältnisse der gasförmigen Substanzen, ihren Gewichtsverhältnissen in der Wollastonschen Aequivalentenscale entsprechend III. 154. 581. Widerruf des in dem Meteorpapier angegebenen Nickelgehnlts III. 218.
- Hagen, Untersuchung der sogenannten Bernsteinerde IV. 273. I Heinrich, Bewerkungen über die Witterung von 1820, verglichen mit einem aus vierzigiährigen Reobschtungen hergeleite-
- chen mit einem aus vierzigjährigen Beobachtungen hergeleiteten Mitteljahre für Regensburg II. 318. Auszug aus dessen meteorologischen Tagebuch, I-VI. am Ende jedes 1 eftes.
- Hermbstädt, über die Legirung der Metalle mit Kalium und einigen andern Stoffen I. 81. Selenium, Kobalt, Analyse des Schiefspulvers 105. das Nicotianin 412. verschiedene Bemerkungen aus Briefen 502. II. 541. Beobarkungen über die Atmosphäre und das Wasser der Octobe H. 281. über

Schwefelkalien, Gallussäure und Jodingehalt der Sülzer Quelle III. 132. — diabetischen Harn 262. Analyse des Wassers am dem todten Meere, des aus dem Jordan, des bitumineses Kalks und eines andern Fossils aus der Nachbarschaft des todten Meeres IV. 153.

John, chemische Untersuchung zweier neuen, den Cronstedik begleitenden Mineralien II. 101. Analyse der natürlichen Bleiglitte von Eschweiler 106. - der rothen Bleierde ans Kaff im Roerdepartement 114. - mehrerer Mineralien 232. 254.

238. 245. 248. 250. - gediegen Eisen - und Meteormassen 253. Kretschmar, verschiedene magnetische Versuche V. 465. Kries, Bemerkungen über die magnetischen Verauche des Hra-

Dr. Kretschmar VI. 402. Krüger, über das Jodin im Fucus vesiculosus II. 292. - die Einwirkungen des Eiweißes, des Klebers und der Gallere auf das salpetrichtsalzsaure Gold III. 210. - das Verdunsten sogenannter seuerbeständiger Kurper V. 163. - das färbende Princip in der Atmosphäre der Ostses 579. - die eigeuthümliche Färbung des salpetersauren Silbers durch du Wassergas der Atmosphäre VI. 440.

Lampadius, Bericht über chemische und hüttenmannische Erfahrungen I. 253. III. 196. Berichtigung über den Schwefelkohlenphosphor IV. 138. über die Mischung des Eisenresina 219. Beschreibung eines bequemen Verlahrens das Kalium und Natrium derzustellen 221.

Ludersdorff, J. M. Beobachtung am gefrornen Kalkbrei III. 223.

Meifsner, W. Analyse des Sahadillsamens I. 187. über das Blut der Gelbsüchtigen II. 145. Anhang zu Pelletier und Caventou's chemischer Untersuchung der Chinarinden III. 76. Beitrag zur Kenntnifs der Hallischen Brunnenwasser und Prüfung der Hallischen Luft auf Salzsäuregehalt VI. 157.

Mohs, über ein Meteor vom 17. Juny 1822. V. 350.

Neef, über Elektromagnetiamus I. 32.

Nordenskiäld, N. Beiträge zur Mineralogie Finlande I. 148 u. 367. Beschreibung des im Gouvernement Wiborg gefallenen Meteorsteins I, 160.

Versted, Betrachtungen über den Elektromagnetismus II. 199. Brief über Elektromagnetismus III. 125. Versuch über Zamder einzelnen Abhandlungen.

bonr's zweigliedrige galvanische Kette III. 163. über das Studium der allgemeinen Naturlehre VI. 458.

Pfaff, C. H. über die Analyse der Uranerze V. 526. — das feste Excrement der Riesenschlange 344. vorläufige Berichtigung der Beobachtung Hermbstädt's über des färbende Princip der Seeluft und des Seewassers bei Doberan 396. über die alkslische Reaction der durch Kohlensäure in Wasser aufgelösten kohlensauren Talkerde 428. über des sogenannte färbende Wesen in der Ostseeluft und dem Ostseewasser, und die desoxydirende Kraft der Wasserdämpse, VI. 68. Nachtrag 325.

Pleischl, Mittel, gläserne Geräthschaften vor dem durch schnellen Temperaturwechsel veranlassten Zerspringen zu sichern I. 168. über Butter aus Frauenmilch II. 124. — Scienium 344. grüne Färbung des Himmels III. 227.

Prechtl, über den Transversalmagnetismus, in seiner Beziehung zu den elektrisch-magnetischen Erscheinungen VI. 399. Romershausen, Bericht über Extractionspressen und deren Ver-

besserungen IV. 106.

Rose, H. Versuch einer chemischen Bestimmung der Fossilien welche die Krystallisation des Pyrozens haben V. 86.

Seebeck, über den Elektromagnetismus II. 27.
Senff, über die Gränzen der Soolengradirung III. 348.

Schlippe, Versuche über das Schwefelspiessglanznatron und den

Goldschwefel III. 320. Schön, über die Gewitter in der Gegend von Würzburg IV. 398.

Schrader, Untersuchung der Morchel III. 389. Schrader, C. Dissertatio de Electromagnetismo III. 1.

Schübler, über die Bildung und verschiedene Richtung der Gewitter und Schlossen in Würtemberg I. 132. IV. 577. Untersuchung einer Erde, welche die Eigenschaft hatte, die gewöhnlich rothblühende Hortensia speciosa blau zu färben III. 286.

Schweigger, A. F. über den Bernstein IV. 278.

Schweigger, J. S. C. Zusätze zu Oersted's elektro-magnetischen Versuchen I. 1. 35. wie die Geschichte der Physik zu erforschen sey? 223. Zusätze zu den Auszügen aus Erman's Schrift-Umriese zu den physischen Verhältnissen des elektrochemischen Magnetismus II. 47. elektromagnetische Vermeche 521. Verein zur Beförderung naturwissenschaftlicher Reisen III. 145.

Steinhäuser, Verfertigung künstlicher Stahlmagnete III. 31.
Steinmann, chemische Untersuchung des Cronstedtits II. 69.
Trautwein, pharmaceutische und technische Bemerkungen I. 70.
Vogel, A. von der Wirkung der Schwelelsäure auf salssaure Salse II. 51. über das flüchtige Oel der bittern Mandeln, als schnell tödtendes Gift 119. — das Verhalten des Kupfers sum Wasser mit Säure 501. — eine unsichere Methode das Verhältnis des kohlensauren Gases bei Analysen zu bestimmes III. 201. — eine Zersetzung des Calomels durch Kermes und Sulphur auratum 291.

Walmstedt, Untersuchung eines Kohlensäure haltenden Fossib ans dem Hars V. 598.

Weifs, Schreiben an Hrn. Dr. Brewster in Edinburg VI. 200.
Wiegmann, Analyse des Axinits von Treseburg II. 462.

Wurzer, Apyre, angeblich neues Alkali I. 108. ein zweckmissiger Apparat zur Bereitung des Sauerstoffgases 163. Analyse des Schwalheimer Mineralwassers 359. Eisen in Sedimenten des Menschenharns II. 470. Analyse eines Steines ans der Harnröhre eines Ochsen VI. 321.

Zeise, eine besondere Erscheinung beim Zusummenwirken eines Alkali mit der Flussäure und der Boraxsäure II. 306. Anseige einer neuen Classe von Schweselverbindungen V. 1-3. über die Xanthogensäure und deren Verbindungen.

 Uebersetzungen und Auszüge aus Schriften gelehrter Gesellschaften und ausländischen Zeitschriften.

Adie's Sympiesometer II. 275. hydrostatische Schnellwarga
V. 69. Sympiesometer, nebst einem neuen Hygrometer 71.

V. 69. Symplesometer, nebst einem neuen Hygrometer 71.

Angeli, über eine beim Knochenfralse secernirte Salamese

III. 119.

Angelini, Vorkommen des Jodins im Mineralwa-ser zu Sales in Piemont VI. 319.

Anglada, über das Ges der Schwesclbrunnen IV. 127.

der einzelnen Abhandlungen.

Arfwedson, Untersuchung einiger Mineralien IV. 203. das Lithion 214. Analyse der Chabasie VI. 548. d'Arcet, Knochen als Düngmittel IV. 152.

Assiot, Megnetisirung durch einen Blitsstrehl VI. 541. Bajot Descharmes, Infusorien im Rohsucker V. 251.

Ballarini, Analyse eines vulkanischen Niederschlags VI. 239.

Barlow, über Magnetismus des heißen Eisens V. 496. Barry, Verhalten der Baryterde zu Vitrfolöl III.

Baup, über die Chinaalkaloide IV. 264. Beaufoy, jetzige rückläufige Abweichung der Magnetnadel II. 478. Oel für Instrumente VI. 365.

de la Beche, Temperatur des Erdwassers IV. 445.

Beequerel, über den Xylocryptit II. 338.

Berthier, über das Färben mit chromsaurem Blei II. 496. Be-

reitung des Chromoxyds III. 103. Analyse des Chromeisenateins 109. über Chromatahl 109. - ein neues magnetisches

Eisenerz 244. Analyse des Bimsteins 371. neue Methode der Analyse alkalihaltiger Mineralien 460. über einen kugligen Apatit 469. - das Federsals oder den Eisenslaun 471. Thonhydrat von Beaux IV. 452. über die kohlensauren Mangan-

erse V. 81. Grünbleiers von Chenelette 365. über den Extraktivstoff der Mineralwasser VI. 241. - Benutzung des schwofelsauren Bleles 287. - die Manganoxyde 303: - Kie-

seltalk 350. - kohlensauren Kieseltalk 351. - die Mineralwasser au St. Nectaire 552,

Berzelius, über die Zasammensetzung der schwefelhaltigen blausauren Salze I. 42. vom magnetischen Zustande in den Körpern, welche die elektrische Saule entilden 94. Unteranchungen über einige Verbindungen, welche auf schwächeren Verwandeschaften beruhen 258. Zusatz zu Hisinger's Analyse einiger Hornblendearten 289. · Von der Art Nickelerze zu untersuchen, nebst Analyse eines weißen Nickelerzes aus Loos II. 156. Glycinerde begleitet von Zinn 483. Bemerkung über die Kloesaure III. 422. - die Zusammensetzung der

Schwofelalkalien IV. 1. - Oxyde des Platins und des Goldes 81. . Bemerkung über die Thonerde VI. 241. - Talkaluminat 243. - den efflorescirenden weißen Schwesolkies 311. dene Gasarten 236.

### Verzeichnis

— Ferbenverwandlung der Rubine durch Hitze 543. Analym der Chabasie 348. über Mesole, Mesoline, Mesolit 348. Analyse des Thomsonits 350. — Tesselits 350. — Mineralysteme 414. B. u. Dulong, specif. Gewichte verschiedent Gase III. 113. Resultate der neuern Versuche über verschie

Biot, Theorie der Erdbeben V. 224. über das neueste Erdbeben zu Paris 225.

Blainville und Lefevre, Feuerschwamm als Elektricitätaleiter VI. 244.

Blondeau, über Morphiumgehalt des Mohnsaftes II. 491.
Bonastre, über Elemi VI. 366.

Bonnard, Lage der Salzquellen um den Hars V. 364. v. Bonsdorff, über den Taselspath III. 368. — die chemische

Zusammensetzung des Rothgiltigerzes IV. 225. — den sogemannten Steinheilit 369. — eine neue gelbe Farbe aus Fermambukhols V. 210. — die Fernambuktinktur als Reagens zur

Bouillon - Lagrange, Analyse der Korksäure V. 231.

de la Boulair-Marsillac, eine Verbesserung des Scharlachsirbens I. 213.

Boullay, Analyse des Mineralwassers zu St. Nectaire II. 486.

Bournon, über den Crichtonit III. 215. — Humit 247.

Boussingault, Silicium mit Platin und Eisen verbunden II. 463.

Bowen, Analyse des Cölestins und Baryts von Berkin in Connecticut VI. 179. — Tungsteins 181. — eines nardamerikasischen Tungsteins 517.

achen Tungsteins 517.

Braconnot, Krystallisationskraft des Gerstensuckers II. 481.

Analyse des Nachtigallexcrements und des Ochsenherzens III.

259. Reinigung der Harnsäure 263. Analyse des Mineralwassers zu Luxenil 487. Darstellung eines schöuen Grüss

VI. 314.

Brande, Analyse der Rhabarber H. 490. über die Scheidung der nächsten Bestandtheile animalischer Substanzen VI. 390. über den Thee 368.

Brard, Auszüce aus dessen Mineralogie IV. 566. . über Feuerung mit Glanzkohle 572. — das Guano 455. Smaragd der

#### der einzelnen Abhandlungen.

Soolengradirung

499

Badigeon de Bachelier 455. Alten 455. durch Seile 456. Inhalt eines Camopus 456.

Breislak, geologische Bemerkungen über Tyrof III. 107.

Brewster, Topas für Mikrometer II. 330. über die Wärme am Nordpole 325. - neues Mineralsystem III. 105. optisches Verhalten des Euclas 106. über Schweselkohlenphosphor 121. Comptonit 278. über den Zusammenhang des optischen Verhaltens und der chemischen Mischung der Mineralien 34s. Mineralsystem V. 113. monochromatische Lampe 497.

Brockedon, Drathsiehen durch harte Steine VI. 363.

Brogniart, die Boraxeaurequellen in Toscana V. 73. Gegend von Bastennes 361. Fossile und jetzige Pflanzen VI. 370.

Brooke, über ein neues Bleiers VI. 301. - Heulandit und Stilbit 349.

Bruce, über das Rothsinkers III. 243.

v. Buch, L. geologische Beobachtung über Schweden V. 112. Buchner, über das Urari VI. 369.

Bussy, Payen u. Desfosses, über die Kohle als Läuterungsmittel V. 335. Prüfung und Bestandtheile der Knochenkohle VI. 247.

Buttery, über den Stahl V. 339.

Charlton, Silber - und goldhaltige Gläser III. 239. Feinste Zertheilung des Goldes IV. 252. Platin - und Iridiumschmelsfarben 253.

Chevallier und Lassaigne, Ambreine in Pischexcrementon II. 491. Jodingehalt der Sepien VI. 242.

(hevreul, über die Fettigkeiten II. 334. - vorschiedene Knochenarten 495. Gallussäure III. 375. Pettwachs der Leichen 489. Seisenbildung IV. 131. - den Wassergehalt animalischer Substanzen 432.

(hildren, ein blaues Pigmont der Alten III. 488. Concretion IV. 261.

Clarke, über Arragonit III. 106. Krystallisation des Eises 112. über Auffindung und Ausscheidung des Kadmiums IV. 371. Colin, über Seifenbildung II. 489.

Conybeare, über ein neues bituminoses Fossil III. 246.

Cooper, chromeaures Kali ale Arsenikprobe VI. 367.

Cordier, über den krystallisirten Alaunstein III. 282. Crichton, Lichtbrechung der Salssäure II. 528.

Crevelli, Bereitung des Damascenerstahls III. 110. Dalton, über die kohlensauren Wasser IV. 121. - den Regen . V. 472.

Dana, Analyse der Beeren des Wachsbaums II. 538. - eine sauren harnsauren Ammoniaks V. 230. Daniell, neues Pyrometer II. 497. über Platinamalgam III.

110. künstlich krystallisirtes Eisenoxydul 111. Davy, C. neue Verbindungen des Platins I. 340.

Davy, J. Harn der Amphibien III. 489. zur Mineralogie von Ceylon IV. 256. über Sublimat VI. 257. Davy, H. verstärktes elektrisches Licht II. 331.

tiber Wiederherstellung ausgelöschter Tinte IV. 259. - eine in dem Mineralwasser zu Lucca sich absetzende Substauz V. 78. Elektrisches Licht im luftleeren Raume V. 495.

elektrochemische Ver-

Depretz, über Wärmeleitung IV. 444. suche VI. 340. Desfosses, Finssboranäther II. 484. auffallende Wirkung der mit audern Säuren versetzten Boraxsäure auf Curcumapepier

485. über das Solanin IV. 265. Desormes und Clement, spezifische Wärme verschiedener Salstanzen II. 529.

Deuchar, Wasser einschließende Bergkrystalle III. 574. Dive, Bildung des Weinsteins IV. 260. über die Weingehrung neues Verfahren Blausaure zu bilden 268. Döbereiner, über Alkoholgehalt eines Holzessigs II. 487.

dung von Ameisensäure bei Zersetzungen vegetabilischer Korper V. 113. über Gallussäure 114. blaues Eisenoxyd 115. pneumatisch - mikrochemischer Extractionsapparat 223.

Drapiez, Analyse eines Rotheisensteina II. 337. über den bituminösen Mergelschiefer III. 490. Dubrunfaut, kalkhaltiges Wasser zur Gährung IV. 459.

Dubuc, Oel der Arachis VI. 565. Du Menil, chemische Untersuchung einiger Harzer Hüttenpredukte IV. 440.

Eggertz Gahn's Leben IV. 140.

Brman, über Blektromegnetismus II. 48.

Faraday, über drei neue Kohlenstoffverbindungen 1. 486. versteckte Krystellisation durch Schmelzen entblöset II. 486. Verdunstung des Quecksilbers 482. Analyse eines Harnsteins 484. Darstellung des Kohlenhyperchlorids III. 231. Analyse eines Kohlenhydroids VI. 237. über die Temperatur der Dämpfe 342. Siedpunkte gesättigter Salzaussongen 542.

Feneulle, Vorkommen des Osmazoms II. 534. über das Kathartin 492. eigenthümliche Substanz der Pareira brava IV. 264.

Figuier, über das salzsaure Goldnatron V. 342.

Forchhammer, über das Mangan II. 336.

Fusinieri, über das Anlaufen erhitzter Metalle in verschiedenen Gasarten II. 325. Kupferamoniet V. 491.

Fyfe, über Auflöslichkeit der Magnesia IV. 259. Analyse des Tutenag VI. 185.

Gaillon, über den grünen Ansatz der Austern II. 334.

Gauss, Sonnenlicht zu Signalen IV. 443.

Gay-Lussac, über die schweselsaure Chromsäure und ihre Wirkung auf Alkohol II. 447. wie man Zeuche durch Salse unverbrennlich machen kenn IV. 245. Untersuchung, wie viel Alkohol durch die Kohlensäure bei der Gährung des Mostes mit fortgesührt wird V. 448. über Erkältung durch Verdampfung des Wassers in trockner Lust bei verschiedenen Temperaturen, und unter bestimmten Druck VI. 411.

Gebhard, Analyse der Wurzel des Polypodium Filix mas V. 492.

Gilby, über Kohlensäurezersetsung durch Pflanzen II. 326.

Gimbernet, Dümpfe des Venne, III. 112.

Gimbernat, Dämpfe des Vesuvs III. 117.

Gmelin, L. über Kobaltsäure VI. 235. G. u. Wöhler, 'neue

Cyanverbindungen 230.

Göbel, Analyse des Morphiums III. 374. — des Jalappaharzes 375.

Gober, Analyse des morphisms III. 574. — des Jarappanarzes 575.

Goldsmith, Silberniederschläge zu Gemälden geordnet II. 480.

Korham, Analyse des Maises, II. 488.

Gorham, Analyse des Maises II. 488.

Gough, Wirkung der Wärme auf Kautschuck V. 489.

Granville, über ein auf organischen Wegen entwickeltes Schwe-

Granville, über ein auf organischen Wegen entwickeltes Schwefelstickgas V. 170. — die Binden der Mumien 228.

Grouvelle, vortheilhafte Bereitung des oxydirten Stickgases III.

### Verzeichnis

502

über die Verbindung der Niederschläge mit ihren Pa-257. . lungsmitteln 238. saures chromsaures Kali 242. verschiedsne Färbung des chromsauren Bleies 243. über die Verbisdung des Chlorins, Jodins und Cyans mit Oxyden 426. de basischen und sauren salpetersauren Salse V. 423. Le Guay, Spiegelglas mit Hülfe von Kochsalz und Glaubernit

VI. 317. Hadley, Analyse des Hydraulic-Lime V. 254. Hall, zwei ausgezeichnete meteorische Phänomene in Nordan rika V. 216.

Hansteen, neueste magnetische Entdeckungen II 23a. Hany, über den Euclas II. 463. - Macle III. 105.

Hemptinne, über Ausbewahrung des Eises II. 482.

Henry, Kampfereaure av einem in Terpentinol aufbewahrten anatomischen Präparate I. 361. über die Kohlenhydrois III. 113. - das Sumpigas III. 233. brennbare Gase 254.

Henry, W. über die natürliche kohlensaure Bittererde II. 454. Saffranpigment IV. 263. Hernpath's Waage III. 365.

Hermbstädt, Analyse verschiedener Bleiverbindungen III. 242. Verhalten verschiedener Pflauzen beim Verbrennen 248. das Keimen 249. Herschel, über Schoidung des Eisens II. 452. Hill, Versuche mit der gewöhnlichen Elektrisirmaschine m

magnetisiren IV. 290. Hisinger, Analyse einiger Hornblendearten 1. 289. Hollunder, Versuche über die Verbindung des Zinkes mit den

Eisen III. 41 u. 166.

Home, C. Schwächung der Lichtwirkung durch die schware Haut III. 228.

Hughes, über Papyrus V. 119. Steinsals zu Catorby 121. Okt des Dionysius 226. - einige sicilianische Mineralien 362. einige physikalische Merkwürdigkeiten in Griechenland V.474. v. Humboldt, Anschl der bekannten Arten organischer Wesen

über die Schnoelinien 363. - den Amazonenstein III. 562. IV. 454. Hutton, über die Dichtigkeit der Erde III. 227.

Jack, neuer Sassafrasbaum V. 491.

Jameson, Kohlenpulver zur Erhaltung gleichmälliger Temperatur in den Bienenkörben II. 327.

Javal, über das Gold III. 238.

John, Farbenversuche II. 468. üher den nähern Bestandtheil der Muskatennuss III. 249. zur Geschichte des sibirischen Meteoreisens IV. 255.

Julia, Schnellbleiche des Wachses IV. 267.

Julin, vortheilhafte Darstellung der Bernsteinsäure III. 114.

Kater, über eine Lichterscheinung am Monde III. 227. Verfortigung der Magnetnadel 228.

Keating, Analyse des Jeffersonits VI. 181.

Kidd, über das Naphthalin IV. 426.

Knight, kunstliche Atmosphäre für Kranke V. 227.

Kuhl, Reizbarkeit und Phosphorescenz der Pyrosomen IV. 365. zur Geognosie des Kaps 364.

Lambert, Akyari, ein neues Gummi V. 558.

Laplace, ein Wärmegesets III. 481. über des Luftthermometer IV. 126. neueste Schallversuche V. 497.

ter IV. 126. neueste Schallversuche V. 497.

Lassaigne, über die Anwendung des chromsauren Bleies I. 215.

— Schwefelchrom und grünes Chromoxyd II. 138. — den Ferbstoff der Krebse II. 331. Ambreine in Fischexcrementen II: 491. — des Kathartin 492. — des Stinkol 492. — des Spermatin III. 118. — Meconium 262. Analyse des Aluminits von Bernon IV. 451. VI. 240. über Pyroci-

tronsaure VI. 428. L. und Boissel, Analyse der Gelenkechmiere V. 229.

Latraille, botanisch-chemische Hieroglyphe II. 477.

Laugier, Analyse des Steins von Juvenes V. 415.

Leffers, Heilung durch einen Blitzstrahl V. 118,

Le Royer u. Dumas, Analyse des Indige VI. 277.

Leschenault, Farbstoff des Nerium tinctorium III. 116.

Leuthwaite, Wirkung der Flüssigkeiten auf die Leiter des elekantrischen Funkens III. 229.

Lüderedorff, Wirkung der Voltaischen Säule auf den Alkohol III. 226.

Lunn, Analyse des phosphorsauren Kupfers III. 111.

Journ. f. Chem, N. R. 6. Bd. 4. Heft.

3.1

į

Macaire, Vorbereitung undurchsichtiger animalischer Substanzen für die microscopische Untersuchung III. 117. aber die phosphorescirende Substans der Leuchtkaler 234 -

stanz der Krebses 257. Mac-Cullock, über natürliches Chromoxyd III. 108. - kuntliche Kälte 112. Einzuckern des Fleisches VI. 362. Macdonald, geringe Oscillation der Magnetnadel zwischen &

Wendekreisen II. 479. Macneven, über den Schoharit II. 313. Martin und Grafton, feines Schwarz durch Verbrennung det

Theers VI. 360. Maxwell, Beschreibung der Tromben III. 482.

Mercati, Meteore beim Erdbeben zu Zente III. 229. Meyer, Kohle sum Treiben feiner Gewächse V. 118.

Meyrac, über Erdharz zu Bastennes V. 361. Mill, Darstellung des Nickels V. 481.

Mohs, über Brewsters optisches Mineralsystem VI. 543. van Mons, über des essignaure Quecksilber II. 333. Morier, über einen steinbildenden See in Persien V. 476.

Morin, über die Wurzel der Nymphaea alba IV. 265. Moringlane, Duponchal und Bonastre, über verschieden sige Substanzen VL 366. Murray, über Farbenreactionen III. 486. Zersetzung der Me-

talisaize durch den Magnet IV. 135. Nimmo, officinelle Blausaure V. 356. Reinigung des Terpes

tinöls VI. 245. Nuttal, Analyse des Serpentins zu Gormantown V. 364. - Mar

molits 365. - des Talkmarmors V. 48a. - Nemalits 485. Oersted, über Compression des Wassers VI. 833.

Paris, über das Elaterin II. 339. Payen, nene Anwendung der Thierkohle VI. 228. P. z. Cir

vallier, über den Hopfen und des Lopulin VI. 226. s. Bust. Pechier, über die Gingkosäure III. 252. - Titangehalt mehrerer Glimmerarten IV. 35g.

Pelletier, Beitrage zur Geschichte des Goldes I. 3n5. über du Em: tin II. 335. Analyse des Pfeffers 435. Pappelöl VI. 216.

P. u. Carenton, chemische Untersuchung einiger Pflanzen aus

1 . .

, t. ...

der Familie der Colchicern I. 172. - der Chinarinden II. 415, und III. 62. - verschiedene Satzmehlarten, II. 493. - Brucin u. Strychnin VI. 369.

, Percy, Phosphorescens von Wunden V. 228. Perkins, Elasticität des Wassers II. 330.

Petroz un Robinet, über das Cavellin V. 212.

Pfaff, über des Pycroglycion III. 251. - Greswurzelzucker 252. · Lactnessaure 263. Holeteinische Marscherde 372. über vorschiedene Rengentien 473. Alaun von Tschermig V. 253. über die Wollaston - Murraysche Methode, die Talkerde auszuschei-

den 431. Extractionspresso 471. Bemorkungen über den Torf 484. über Auflöslichkeit des Kobalts in Ammoniak 486. Phillips ; R. Analyse des Grünspans II. 460. Kupfergehalt ein nes Baumes III. 114. neue Verbindung des Chlorins mit Koh-

lenstoff 232. über das Cocosnussol 253. Analyse des Bunt-kupfererses IV. 370. über den Kupferkies V. 83. Analyse verschiedener Sorten Grünspan VI. 356. Phillipps, W. Analyse des Tennantite II. 486.

Pictet, Eisbildung in Höhlen durch Verdunstung VI. 243.

Plana, über die Meerestiesen der Erde IV. 416.

Planche, über Schwefelgehalt der Pflanzen VI. 280.

Pouillet, über Wärmeentwickelung durch Benetzung VI. 193.

Poutet, Reagens für Baumöl II. 332.

Pratt's, Klinometer II. 136.

Prevost, Blut nierenloser Thiere IV. 457. P. u. Dumas, Zer-

setzung des Eiweises III. 256. Proust, Arema des Rums und des Fleisches III. 488. über Sop-

pentafeln IV. 130. - die Anwesenheit des Quecksitbers im Meerwasser V. 214. Prout, Analyse eines schwarzen Harns VI. 188. über Umände-

rung der Substanzen des Bies 371. v. Przystanowsky, Boraxsaure in Toscana VI. 354. su Scansano 355. Steinsals in Tograna 359.

Ramond, über Wirkung des Blitzes auf Gebirgemassen V. 220, - die Gränze des Vorkommens der Fische in hohen Gegenden V. 477.

Ramsey, Auflöslichkeit der Erden mit Zucker V. 485.

· : · •

v. Rees, Geschwindigkeit des Schalls in verschiedenen blestschen Flüssigkeiten III. 255.

Rhode, über Pflanzenabdrücke V. 559. Ridolfi, Rhabarberin II. 490. elektrische Kette III. 212. Aufhewahrung der Blausäure IV. 458.

Riffault, über den basischen Alaun II. 450. Analyse des phesphorsauren und des schwefelsauten Ammoniaknatrone VI. 425. Ripetti, chemische Veränderlichkeit des Marmore V. 558. Wer Bildung der Bergkrystalle 503. - Färbung des Marmers 479de Rivero, über das Eisenresin III. 426. Silberausbringen durch

Ammoniak VI. 248. Rose, J. Glasurmasse III. 111. Rozière, über den Granit zu Syene V. 75. Verfahren der Al-

ten, Steinmassen mit runder Oberfläche loszubrechen am. Salzer, Benutzung des bleihaltigen Rückstandes bei der gewöhlichen Bleizuckerfabrikation II. 139.

Schoolkraft, über nordamerikanische Kupfermassen IV. 26. Wirkung des Erdbebens auf eine Quelle V. 480.

Scoresby, Lustelektricität im hohen Norden III. 482. sur Naturgeschichte von Spitzbergen 483. Temperatur der Nordpolgegenden IV. 126. Dichtigkeit der Hölser in großen Meerestiefen 128.

Seibert, Analyse des Tafelspaths VI. 177. - Pyroxens und Kelophonits 178. - Schwefelmolybdans 179. - Chromeisens 180. Berullaz, über Kalium - und Netriumlegirungen III. 260. Arsenikgehalt des Spieleglanzes 487. - arsenikfreies Spiele-

glanzers IV. 128. - Kohlenpyrophur und Bereitung des Antimonkeliume 129. Arsenikprobe 254. giftige Atmosphäre der Buchdruckerstäbe und Bereitung des Arsenikwasserstoffgas 25. über den Arsenikgehalt der Antimonpräparate V. 84. Kohlenhydroid 493.

Sewerguine, über den Yu IV. 258.

Bieber, über den Tragunthstrauch VI. 246. Nichtverkoms der Kreide auf Kreta 359.

Billiman, Vergoldung auf Porcellan IV. 459.

Skeldon, Kastanienrinde sum Gerben und Färben VI. 566.

Smiener, Analyse sines harzhaltigen Wassors and Zesynthos IV. 565.

505.
Smithson, Fluseschwerspath I. 362. über Durchdringlichkeit des Eisens für geschmolzenes Zinn II. 478. Probe auf Arsenik

und Quecksilber. VI. 558.

Stanley, Aufbewahrung des Fleisches durch Halzessig II. 488. Steffens, Cometenleben III. 362.

Steinmann, Analyse des Karpholitha III. 371...

Stromeyer, über die Arragonite III. 567. verschiedene Dich-

roite 369. Meionit 370. Eisenblau von Cornwall 372. schwe-felsaueres Lithion 373. Sphärosiderit 490.

Sylvester, über brennbare Gase III. 234.

Täddel, Gegengift wider den Sublimat II. 218. Vorthvilhafte

Darstellung des Acthiops mineralis II. 33a. über Merkurniederschlöge vermittelst Schwefelalkalien IV. 252. — Zersettung der Quecksilbersalze durch Schwefeltalien V. 355.

Thomson, Analyse ites gemeinen Harres vor und nach den aufhaltenden Schuelsen 1:486. Versuche über den Indige 482. — des Morphium 486: Verfahren vie Gase zu wigen III: 565.

Analyse West Redischake W. 4gil. "tiber Brhitming bei Krystallisationen VI. 542. Analyse des Kulislaums 357. (11) (12) (12) Tordeux, Salpetergehalt der Cochlettin officinalis IP. 58%.

Tabellen über die Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure 440. Strontianseuerwerk 484. Nationalaun VI. 183. Philung der Blausaure 282.

d Urville, giftiger Honig III. 114.

Wasalli, Elektricität des Blutes III. 118.

yasanı, Elektricitat des Biutes III. 116

Vauquelin, über die allmählige Zersetzung des Blutes durch Fäulniss II. 439. Untersuchung der Cubeben III. 215. — der vegetabilischen Cochenille aus Brasilien 216. über Mangan-haltiges Wasser 488. Analyse des Steins von Juvenas V. 80. Versuche über die Verbindung der Basigsäure und des Alko-hele mit flüchtigen Oelen 435. Untersuchung der Frucht des

į

#### **308** Verzeichniss der einzelnen Abhandl.

Baobab 456. Analyse verschiedener Getraidemeble VI. 25. über Bisenglates aus Brazilien 515. Untersuchung des Zuckerrohrsastos 362. - eines natürlichen Spiessglanzuickels 434. Virey, wahrscheinlicher Jodingehalt einiger Moltunken VI. 242 Webster, Analyse einer Wacke II: 537.

Wetzlar, über des Verhalten des Borex sur Harnefure III. 263. Wilson, Zinkvitriol zur Raffinirung des Zuckers V. 357. Wollaston, über Auffindung und Ausscheidung des Kadmiem Tiber die Grinn

IV. 371. Prülung auf Bittererde V. 495. der Expansion der Atmosphäre VI. 196.

Yoes, über den Hopfen und das Lupulia VI. 226. Ans Sillimap's Amer J. Forthewegung von Geschieben duch \_ Ria N. 47834. Klapperschlangenknochen in einer Höhle 43.

Mingandlung von Bisen im Grophie 481. Wirkung des ory dirten Stickgases "VI. Albemite il. Ans dem Bhild Mogt Grupe Farbe aus Taback VI. 245. Auf fingentigftiger Düngte, 361. Sichgrung den Wände gegen

"Reughtigkeit, 363. Legippa, gon Zink mit Eicen, 364. Markwirdigen Ragbtestroff in Angland, sentenbierfen nach chemischen Grundsittem Isifa 764-6 mill. A. Bert. if ... Die Buchqlzisghe Stiftging! VII. 260. 16 . 170.

Programmigler Harlemen boeietät für 1841. II. 500. - für itt VI. 3823C. . . i chrimatica f. Amenistige Literatur IV., 1461., V. 235., 367. 499. VI. 222. 250.

- car riberture i Schael, inc Necrolog. Gaha IV: 140 .- Hany VI. 259. · Arr Tomber

Ber iffe este d'est fifte dell', ? . . the particles of the same of t

ราย (เพลีย์) (เหลีย์) เกิด (เรียร์) PSC Sare, W. . Committee of the commit 100 e maje ma . . . , tell of the 4 A gate sa The State condition and areason decision.

registe

1.15 (300) 1.5

A. C. Consequente 212

Absorbtion, der Köhlensture durch Pflausen 1. 649. Abstofsung, das Auftreten von Alkali und Saure bei galvapischen Zersetzungen dadurch bedingt I. 206 Adalan, III. 466. Aerolithen I. Meteorologie, and Bernester V. 534...

Akyari, neues Gummi Y. 358. Alaun, seine Krystallsorm II. 18. Ammoniakalaun von Techan-

mig V. 233. VI. 249. Eisenalaun III. 471. Kalialaun VI. 557. — basischer, gemeiner, und netürlicher II. 450. Natrenalaun. VI. 183. Alaunquelle in Ostindien III. 267. Alaunerde . Thonerde.

Alaunseife gegen Motten III. 120. Albit 1. 370.

Alkaloide, scheinen Bittererde zu enthalten I. 110. Alkohol, - schwefels. Platin I. 340. - Indigo 485. Korksaure II. 404. Cinchonin 417. - schweselegurer Chromsaure 447: durch Electricilät verändert III. 226. sein Verbindungs-verhältnis 415. 420. Platinsuboxyd 416. glühendes Ver-brennen durch erhitzte Metalle und Oxyde IV. 91. durch Kupfer zerlegt 139. ätherischen Oelen V. 435. Alkohol-

dubst, Mischungsverhaltnis und specif. Gewicht HI. 237 Mluminit, analysist VII. 262, - von Bernon IV. 451. VI. 260. Mmazenenstein IV. 454. Ministèine, II. 492. Ameigenedure, analygirt II. 545. III. 415. - hijnetlich dargo-

etellt V. 113.

Ammoniak, im Torf I. 255. - arsenike. Eisen II. 162. 164. - Nickel 165. - Nickeloxyd 167. - Kobaltoxyd 170. V. 486. VI. 235. - Kupferoxyd II. 171. - Zinkoxyd 174. Tabelle über den Gehalt der Ammoniakauflösungen bei verschiedenen

Dichtigkeiten 458. chromd.; Blei 496. Verbindungszahl III. 155. durch Electricität verändertes 226. Mischungsverhältnis

und Atomongowiche 257. - Goldschwefel und Kermes 510. - Chloriden 432. - Schweselkohlenstoff VI. 2. Ammoniak-

salze, hemmen das Verbrennen der Zeuche IV. 245. arseniksaures - Hydrothionsaure und Ammoniak III. 478.

saures Nickeloxydammoniak VI. 234. flufssaures, - Borax-sauro II. 307. kernenures, V. 230. basisch-kohlensaures, Mischungsverhältnife und Atomengew. III. 237. korksaures III. 85. phosphorsaures, Reagons für Bittererde V. 431. sal-petersaures VI. 342. salzsaures VI. 342. — natürliches III.

218. — eisenhaltiges, Bereitung I. 71. schwefelsaure Ammo-miakdoppelselse II. 19. IV. 217. Auslyse des schwefelsaure and phosphoreauren Ammoniakuatrons VI. 423. zantkegensaures VI. 55. Ammoniakelaun s. Alaun.

1. No. 1 of 1 Campiosficis signed vil. 934. Seec. tur 40.2. Mnateim V. 369. Anlaufen, erfitzter Metalle in Gasarten II. 525. Anthrazofhionsaure s. Schweielblausaure.

Antimon a. Spielsglanz. Apatit III. 469.

Apophyllit III. 342. IV. 553. Alkali I. 108.

Apyre, angeblich neues Alkali I. 108.

Arachis hypogaea VI, 365.

Araqmetrie, Tabello über die Schwefel-, Selpeter- und Selsaure V. 440.

Arragonit III. 186. 367. Arsenik, Scheidung vom Kupler I. 395. - Antimon MI. 515.

- in Spieleglaugerzen au entdecken in die meisten Spiele-glauspräparate arsenikhaltig V. 84. Arsenikprobe nach Samilas IV. 254. - mit chromsanren Kali VI. 557. - Silberral-

peter 358. Arseniksulfuret, Berzelius Untersuchungen über

# Sachregister.

Arsenikwasserstoffgas IV. 255. Arsenikdoppelsalz II. 162.

Arseniksälber IV. 556.

Arseniksäure Goldchlorür I. 508. Scheidung vom arseniksauren Nickeloxyd II. 156. Beryt 198. Cinchonin 422.

— Chinin III. 70. — und weilser Arsenik, verschiedenes Hydrothionsäure und Hahnemanne Probeflüssigkeit 476. Fernambuktinctur V. 352. arseniksaure Salze, ihr chemisches Verhalten II. 162.

Asbest V. 140.

Asphalt IV. 156.

Athmung der Pflanzen I. 449.

Atmosphäre, Dichtigkeiten der

Atmosphäre, Dichtigkeiten der Atmosphären den Weltkösper IV. 101., künstliche für Kranke V. 227.; Gränze ihrer Expansion VI. 196. atmosphärische Lufe a. Enft. Atomistik I., 503.

Augit I. 423... H. Rose's-Abhandling darüber V. 86.

Austern II. 331.

B. Balsam-von Gilead und Canadai-Visi 567.

Bariumhyperoxyd - Chlorin III. 429.

Baryt, Darstellung I. 212. - Goldchlorür 525. - Niekeloxyd

II. 167. - Arseniksäure 398, - Phosphorsäure III. 113. 
Bittererde und Kupferoxyd 258, - Gallussäure 375. -

Clorin 429. — Jodin 433. im Mineralwasser zu Luxenil 488.

Schweselkohlenstoff IV. 753. VI. 2. pyrocitronsqurer 452.
salzzaurer, Bereitung I. 73. — bei der Destillation mit Wasser V. 168. suberinsaurer III. 83, aus Connecticut VI. 179.
Beleuchtung mit Theeröl III. 123.

Benzoesäure im Bittermandelöl der Zimmt- and Vogelhitschenrinde I. 65. ihr Unterschied von der Korksäure II. 698.

Bergkryetall, Durchdringlichheit für Wasser III. 374. V. 363.

Wasser einenhließende VI. 242.

Berlinerbique a. Eisen bleusmires.

Bernstein, Entstehung IV. 228. — Varietäten in Siellien 367.

Bernstein, Entstehung IV. 278. — Varietäten in Sicilien 367.
Vorkommerin Nordamerika 454,

Bernsteinerde IV. 273 Bernsteinsäure, Bereitung III. 114. - Fernambuktinctur

Bienen, vor Frost zu schützen II. 527.

Bimstein III. 371. 466.

429. Cyan 434. auflöslicher in kaltem als in beilbem Wa-

ser IV. 259. alkalische Reaction der durch Kohlensing z Wasser gelösten V. 428. Scheidung aus salzigen Aussingen 431. - Zucker 488. Probe auf Bittererde 495. VI. 249

Bittermandelöl, atherisches I. 64. 11. 119.

Blau, slexandrinisches 11. 469. ... : Blaueiseilerde .s. Bisenblan.

Bittersüsstengel III. 251.

Bittererde - Oxygen I. 266. - Goldchlorur Say. - Nicke-oxyd II. 167. - Natron, Kali, Baryt III. 238. - Chlera

519

Sachregister.

Analytif der krystellisietes kohlensauren 1. 270. - Magnete alba 274. - Wasser 277. Scheidung bei Analysen 304. inlensaure; natürliche II. 464. salzsaure; leicht zerseine I. 287. V. 163. 397. VI. 329. schwefelsame, - Metallur salzen II. J. - patürlicht III. 142. - banische I. 287. sberinsaure III. 92. Talkaluminat VI. 263. kohleusur Kalitalkdoppelsalz I. 263. schweselszure Doppelsejze Il. 1:

Blase, ihre Durchdringlichkeit für Salzanflörungen VI. 113. Blasenstein, eines Pfordes 111. 330. - eines Schweines St.

Blausuare, ibr - Bosen lafet bich nach der Chlorinetheam erkliren I. 54. - schoint sich leichter mit Schwesel als mit Selenium zu verbinden 6r. - im Bittermandel - Kirschlo-. beer - und Vogelkirschenrindenol und deren distilligten Wa-- "frn 63. "sweckmälsigste Bereitungsart der wässerigen fr. -2 hicht die Urische der giftigen Wirkung des Bittermandelin 11. 119. Verbindungszahl 111. 155. specif. und Atomesse--: wiche alo. - für den Arzoeigebrauch 524. Bildong aus Semisk and Weinstein IVI 168." Aufbewahrung 458. Nimme's officinelle, V., 3.6. . We . Stitte der wieserigen be bestimme

VI. 284. - schwefelhaltige: s. Schwefelblassbere. Plei, durch Zink gefälltes zinkhaltig 1.:85. - Jodin 11. 24. Schmelspunkt agg. Wärmeleitung IV. 445. Bleicerbeentfuret V. 180. - persulfuret IV. 43. - Bohwelel L. ar.

### Sachregister-

\* Xanthogen VI. 41. - legirung mit Callum I. 82. Hl. 342. Bleioxyd : Nickeloxyd 11. 167. - gelbes, Zusammensetsung 111. 242. - exydul. - Chlorin 429. amoicessaures, analyairt 11. 545. chromsaures, Anweadung in der Färberei I. 215. 11. 496. alkalische Beimischungen, Ursache seiner verachiedenen Färbung III. 245. essigeaures - blauen Pigmenten 486. wie man den Rückstand bei der Bleizuckerbereitung benützen kann 11. 139. korksaures 111. 101. VI. 268. pyrocitronsaures VI. 432. salpetersaures, seine Anwendung zur Analyse alkalihaltiger Mineralion 114, 1863, salpeterig-saures 111. 346. schwefelsaures 111. 242. — Goldschwefel 303, Benutzung und Anwendung zu technischen Zwecken

Bleierze, scheelsaures J. 254, natürliche Bleiglätte von Esch VOE weiler 306. rothe Bleierde aus Kall 114. verhärtetb -Bechweiler 117. derber Bleispath aus Bohmen 232. Troffblei 232. Bleivitriol aus Spanien 234. Bleiglanz III. 244. Grünbleierz V. 365. Kupferbleivitriol VI: 361.

Bleichpulver, Ure's Abhandlung V. 185. Mischaugsverhaltnife --- 186. Til.: 428. sehr veränderliche Zasamisonbetsung V. sya. fabrikmälsige Bereiting 1895. Prtifung 1981 Bestimmung der Verhältnisse der aug Bereitung annu undenden Materialien 206.

wie in England pobleicht wird V. 488. Blitz/I. and Son Selvenhaitt im haben Nordan (1141) 482. - ighne

Donner nicht selten IV. 384. Wirkung nuf Gebirgsmassen
V. 220. Blitzableiter von Stroh nicht auwendbar III. 226.1

Blut, von Gelbsüchtigen II, 145. welche Veränderung das Blut
durch Fäulnise erleidet 239. sein electrischer Zussänd III.

118. — nierenluser Thiere IV. 457.

Baracit I. 10. IV. 268.

Zeuche unverbrennlich demit Boraz - Hernsäure 111. 263.

zu mechen IV. 245. ... har in Verbindung mis Aufsehn-, ran Alkalien 11. 396. - andern Säuten 485# alkalische Reac-- stion 111. 4864 :- Bernambuktinkter V. 35tv Bernamer-A Spella in Toscans V. 173. Vie 554 and / Sur contraction Brandraketen, nütsliche Anwendung - Win Spie Bei Ge-

Braunstein von Bodenmais 111. 201.

11

### Sachregister.

Brechweinstein, Pyrophor darans 111. 516. — verhillt sich ersenikfrei V. 85,: Brucin II. 418. — mit Strychnin vorkommend VI. 369.

Bucholz'sche Stiftung VI. 260.

Buganne, neues Arsneimittel 11. 494.

Buntkupferers IV. 570.

Butter aus Frauenmilch 11. 124.

Canellin V. 212.

Capillarität, der Metalle 11. 478. dadurch bewirkte Wirms.

certwickelung VI. 193.

Certum, Scheidung vom Risen 11. 452.

Chabasie VI. 548.

Chamoisit III. 345.

Chiastolith III. 705.

Chinoriade, Analyse der graven 11, 414. Bestandtheile inmedia gelben 111. 62. — rothen 35.

Chinasaure 11. 451. - bronnliche, Reagens für Bison 452.
Chinin 111. 64. 79. Chininsalse 65. Unterschied des Chi-

"min's vom Cinchesin 72. schwefelteure Chininealse IV. si-Chirayita, neues Fiebermittel 11. 494.

Chlorin, über Anwendung der Chlorinetheorie auf die wasse-

Chlorin, über Anwendung der Chlorinetheorie auf die wasseheltigen Säuren und Selze im Allgemeinen I. 54. historische Bemerkungen über die Chlorinetheorie II. 62. — Mittel zu

Zerlegung der Nickel und Kobalterze 189, Wirkung auf erhitste Metalle 326. Kohlenhydroiden 111. 115. – ölfüldendem Gas 251. Verbindungszahl 155. Verbindungen mit Erden und Metalloxyden, und Mischungsverhältnisse diese Zusammensemungen 268. – Mannuten Bisenkali IV. 36.

Erden und Metalloxyden, und Mischungsverhältnisse dieses Zusammenschungen 1668. — Misseuten Bisenkali. IV. 316. su rothen Eisencyankalium 540. — Kalk V. 193. Bereitung im Großen 203. Zohlenchloride I. 488. 111. 231. Chlorinechinefel, kehlenoxydgas, Verbindungssahl 111. 255. Chlorinechinefel, Schwefelkrystall dailine VI. 270.

Cklorit 11. 99.

Chloropal, muschliger und erdiger V. 29. Chondrodit IV. 452.

Chrom, Schwefelchrom II. 138. IV. 56. - Oxyd, natürliches

Iff. 108. künstliches 108. grünes III. 242. Chromeisensteine

111. 109. VI. 180. Chromsäure, schwefelsaure, Bereitung u.

- Alkohol II. 447. Chromstahl III. rog. Cinchonin, keine einfache Substans I. 208. Darstellung 11. 415.

433. Eigenschaften 416. Verbindungsverhältnis 418. Cinchoninsalze 417. Unterschied vom Chinin .111. 72. 79. .

Citronenzäure : Goldaußösung I. 536. Mischungsverhältnisa 111. 421. : Fernambuktinctur V. 210. 533. Pyrocitroneäure VI. 428. Eigenschaften und : Basen 431. Zusammensetzung

433.

Cochenille, vegetabilische 111. 116.

Cocosnufsöl 111. 253.

Coharenz in Zusammenhang mit dem Magnetismus 1. 59.

Cölestin VI. 178. Cometenleben 111. 362.

Comptonit 111. 278.

Conchiten, Unterschied der Meer- und der Sulawasserconchi-

ton 111. 574.

Crichtonit 111. 245.

Crocus Antimonii IV. 58. Cronstedtit 11. 69.

Cyanogen, Verbindungesahl 111. 155. Mischungsverhältnifs, specif. und Atomengewicht 237. Verbindungen mit Oxyden 434. neue Cyanverbindungen nach L. Gmelin und Wöhler

VI. 250.

Cyanit 111. 577. IV. 205.

#### D.

Dämpfe, ihre Temperatur VI. 542. - des Vesuve III. 417. Dammarhars VI. 367.

Dammerde 111. 286. Holsteinische Marscherde 572.

Dampf presse IV. 115.

Daphne alpina V. 25. Dephnin 21.

Dianenbaum 11. 137.

Dichroit 111. 369.

Dichtigkeit, verschiedene des Mesewassers 11. 529. der Az niakauflösungen 456. verschiedener Gasarten 111. 113. der Erde 227. - Atmosphären der Weltkörper IV. 101. der Hölzer in Mecrestiefen 228. große des Wassers aus dem todas Meero 155.

Dolomitgebirge in Ceylon IV. 257.

Dombeyharz VI. 567.

Domit 111. 466.

Drathziehen durch barto Steine VI. 363. Druckpumpe, zum Comprimiren, Filteiren, Extrahire gern der Flüssigkeiten mit Gasarten I. 90.

Dünste VI. 361.

Dulcamarine IV. 266.

E.

Bier, aufgubewahren IV. 262. Veränderung durch Kochen, Brüten etc. VI. 371.

Bis, Krystallform 11. 1. 111. 112. - aufzubewahren 11. 482. Bildung durch Verdunstong VI. 243.

Bisen, Scheidung vom Kobalt I. 105. - andern Metalles IL 452. Reagens für Eisen 453. in Harnsedimenten 470. Durchdringlichkeit für geschmolzenes Zinn 478. Legirung mit Silicium und Platin 483. Schmelzpunet 499. als eudiometrisches Roagens 326. Hollunder, Versuche Eisen mit Zink zu verbinden 111. 41. 166. zufällig erhaltene Zinklegirung VI. 364. Scheidung vom Mangan 111. 475. 479. - Nickel 480. Pence-Wärmeleitungsvermögen stahlspäne ein Kieseleisen IV. 369. 445. in Mineralwassern, vielleicht mittelst Kieseferde aufgelöst V. 78. Umwandlung in Graphit 481. Eisenosyd - Rickeloxyd 11. 167. - Chloria 111. 429. blaues V. 115. -Oxydul, künstlich krystallitiptes 111. res. Reagens dafür, 6melin's blausaurea Eisenoxydkali IV. 345. VI. 214. Eisen-

salze, 1- blausauren Elbenoxydkeli IV. 344. arseniksaures, chemisches Verhalten II. 162. blausaures - Schwefelkalt I. 43. Bestandtheile IV. 546. korksaures III. 102. basischsalpetersaures V. 423. salzsaures, Bereitung I. 71. - im Kreise der electrochemischen Kette 166. - Schweselsäure 11. 57. arseniksaures Eisenammoniak 11. 162. Doppelsalze 11. 5. 19.

Eisenerze, erdiges Eisenblau I. 78. Gediegen Bisen und Meteormassen 11. 253. Polyxen 266. Rotheisenstein 337. Eisenblau III. 372. Eisenresin 426. IV. 219. Eisenpecherz 355. Eisenerde, feste, grüne 356. Eisenkiesel, manganhaltiger 357.

Eisenglung VI. 345. Eisenalaun III. 471.

Eiweifs - galvanischer Electricität III. 266. VI. 217. - Goldauflösung III. 210. gekochtes scheint in Wasser löslich su seyn 212. Wassergehalt IV. 425. blausaurds Eisenkali Reagens I. 200.

Elacolith VI. 74. 82.

Ellaginsäure III. 138.

Elaterin 11. 339.

Electricität. Magnetisirung durch den electrischen Funken I. 40. electrische Lichterscheinung 129. die einfache electrische Kette, stöchiometrisch angewandt 165. das Auftreten von Kali.

Kette, stöchiometrisch angewandt 165. das Auftreten von Kali und Säure, durch Abstofsung erklart 206. — das allgemeine Agens aller chemischen Erscheinungen 500. verstärktes electrisches Licht II. 331. die Wirkung der electrischen Kette zu verstärken III. 112. Blitzableiter von Stroh III. 226. Zamboni's zweigliedrige Kette 163. Wirkung der Plüssigkeiten auf die Leiter des electrischen Funkens 229. Hill, über Magnetisirung durch Reihungselectricität IV. 290. Brandes, über electrische Anziehung V. 45. Bischof, Versuche mit der vol-

taischen Säule V. 251. electrisches Litht im luftleeren Raume 495. Electricität des Blutes III. 218. Wirkung auf Alkohol und Ammoniak 226. — Eiweifs 256. Feuerschwamm als Leiter VI. 244.

Electrochemie, v. Giese's Bemerkungen I. 203. Wasserzersetzungsversuche VI. 340; Wasserzerset-

Electromagnetismus, Schweiggere einfacher Apparat zur Verdoppelung der electromagnetischen Wirkungen I. 2.7. Drathschleise zur Umschlingung ider-Boussole nebst einem andern verstärkenden Apparat 12. Erklärung der electromagnetischen Erscheinungen aus einer neuen Aft Polarität im Megnet 5. 10. Bestätigung der Oersted'schen Entdeckung mit sehr kleinen Apparaten von Neef und Buch 18. Polgerungen auf den Erdmagnetismus und den Lehonsprozese 22. Beschreibung und Anwendung des Schweigger'schen Multiplicators 35. Kohle ein schlechter Leiter 59. Magnetisirung des Eisens und Stahls

durch den electrischen Funken 40. der magnetische Zustmi in den Körpern, welche die electrische Säule entladen, durch

eine doppelte Polarität mit umgekehrten Polen erklärt von v. Berzelius 94. nasse Fäden statt des Leitungsdrathes 192. II. 474. Electromagnetismus des Turmalins und daraus abgeleitete Hypothese über das magnétische Verhalten der Erde und die Bewegung der Weltkörper von v. Grotthufs I. 46. II. 473. wie Stahlnadeln magnetisch werden 27. 209. waran die westliche Declination auf einen kleinern Raum beschränkt ist als die östliche 31. Intensität des Magnetismus der galvanischen Kette, abhängig von der Stärke des chemischen Prozesses 35. electrische Bipolarität 36. Oersted's Betrachtsagen 199. Erläuterung des ersten Gesetzes 202. Apparet 207. über v. Berzelius Theorie des Transversalmagnetismus 201-475. - Electromagnetismus u. Magnetismus 211. Erklärung der Wechselwirkung galvanischer Leiter 212. - des magnetischen Zu tandes der Magnetnadel 219. - Erdmagnetismus 21. Schweigger's electromagnetische Versuche 321. C. Schreie, Dissertatio III. 1. Oersted, über Spiralbewegung der electromagnetischen Wirkung 125. Hill, Magnetisirung durch Reibungselectricität, unter welchen Bedingungen aie erfolgt IV. 200. Erdmagnetismus ohne Einfluss darauf 302. über die ältern Versuche 313. Megnetisirung durch einen Blitmuski

Emetin, reines II. 535.

Magnetismus.

Enneadekholz II. 495. Brdbeben, im magnetischen Meridian IV. 446. nouestes in Paris V. 225. Theorie der Erdbeben 224. Wirkung anf eine Quelle 480.

VI. 541. die electromagnetischen Erscheinungen darch des Transversalmagnetismus erklärt von Prechtl 599. s. and

Erde, ihre Wärme II. 269. - Dichtigkeit III. 227.

Erdharz V. 36:. 475.

Erythroxylon peruvianum, Koka der Peruaner V. 286.

Besigather I. 73.

Essigsäure - Goldausiosung L 536. - Cinchonin II. 422.

Piperin 436. - Chinin III. 70. Verbindangsverhaltnife 416. 419. - Fernambuktinctur V. 555. - atherischen Oelen 435. · Kampfer 457.

Eudiometer II. 326.

Euclas, optisches Verhalten II. 483. III. 106. Explosion, Maschinen dadurch in Bewegung zu setzen II. 481. des schmelzenden Zinks mit Eisen III. 175.

Sachregister. ' . . . . . i .

Extractionsapparate I. 90. IV. 106. V. 223. 471.

F.

Fällungsmittel, verbinden sich oft mit Niederschlägen III. 25%. Farbung, grune des Himmels III. 227. - die hellere oder

dunklere des chromsauren Bleies hangt von alkalischen Bei-

mischungen ab 243. versthiedenartige der Rubine durch Erhitzung VI. 343. - des salpetersauren Silbers durch die Luft

und das Wasser der Ostoce s. Luft. - verschiedene der Fernambuktinetur durch Sauren V. 329.

Parbe, die blaue des Indigs verändert sich durch Behandlung

mit Alkalien in Gelblichgrun, beim Zutritt von Luft geht sie unter Aufushme von Sauerstoff wieder in Blau über 11. 483.

VI. 277. schwarze llaut schwächt die Lichtwirkung 111. 228.

blaues Pigment der Alien 486. Farbetoff des Blutes wider-steht der läulnis am läng ten II. 441. — der vegetabilischen Cochenille und des Nerium tinctorium 111. 116. — der Kieben 11. 531. 111. 257.

Farrenkrautwurzel, ihre Bestandtheile V. 492. Faser, thierische IV. 424.

Federsalz 111. 471. Feldspatk., künstlicher I. 260. Feldspath, künstlicher I. 250.

Fernambuckholz, gelbe Farbe daraus V. 210. Fernambuktineals Reagens sur Erkennung verschiedener Säuren V. 529.

∴ Kohle 335. Fettigkeiten, wie sie susammengesezt sind II. 355.

Fettwachs 111. 489. Feuerschwamm VI. 214.

Feuerstahlspäne IV. 369. Feueratein, Verschiedenheit IV. 568. Waffen Baraus 366.

Feuerwerk V. 486, - :: Filtrirapparat 1. 90. Fienife, von der Frucht der Holigarna longitolia 111. 254. 3

für Metalle V. 232. 55 Journ. f. Chem. N. R. S. Bd. 4. Heft.

Fische, his zu welcher Höhe sie vorkommen V. 477. Pischabdrifek- IV 4.8.

Feuchtigkeit, Sicherung der Wände dagegen VI. 363. Fleisen A frewahrung mittelst Holsessig II. 488. durch Trock-

nin iV 130. - Bi izeckern VI. 362. dessen riechendes und schmackhaftes Princip III. 489. Analyse verschiedener Artes 92. Plüchtigkeit, des Schweselbleies I. 207. salzsanrer Salze im

Flussb raxather 11. 484. Flussborausaure ÷ Fernambuktinctur V. 531.

Flufsschwerspath I 302. Flussaure, in den Glimmerarten I. 373. - Hornblenden V 223. - Fornambuktinctur 351. Flussaure Alkalien - Be-

raxia co 11. 306. Frugardit 1. 436.

dir Destillation mit Wasser V. 163.

Fucus vegiculosus I. 113. 11. 292.

Gährbäder III. 29.

G.

Gahrung, kalkhaltigos Wasser scheint die saure zu hennes IV. 459. s. such Weingährung.

Gallerte, schweselsaures Platin Resgons 1. 351. Guldauffaras

111. 210. 259.

Gallensteinfett V. 347. Gallussaure, mit Sabadillsaure verglichen I. 191. - Cinche-

nin II. 423. - Chinin III. 70. Bereitung 138. - Alkalien 373 Galmei, künstlicher IV. 441. Galmeigehirge 450.

Galvanismus s. Electricität. Gase, Wirkung auf erhitzte Metalle 11. 326. Analyse der brest-

baren 234. specif. Gewicht und Mischung verhältnisse sich Berzelius und Dulong 236. Verfahren Gase zu wagen 35.

Gaseutbiudung bei metallischen Fällungen VI. 340. Gathe leuchtung IV. 139. Gre der Schwefelbrunnen IV- 127. Gefrieren befordert die Roaction der Hydrothionsaure 111. 4%

Gelenkschmiere V. 229. Geologie, Chladni's Erklärung des vor .. als warmern Klima ud

der mehrmals veränderten Wasserhöhe der Erdoberfläche IV. 93. merkwürdige Beobachtung über Schweden V. 112. Gerbestoff :- Kali 11. 430. Gewitter, s. Meteorologie.

Gift, Auffangen giftiger Duvete VI. 361. Pfeilgift der Indianer 369. die giftige Wirkung des Bittermandelöls rührt nicht von Bleusäure ber !!!.,119. Giftlattichsäure 111. 253.

Gingkosäure Ill. 252. Glanzkahle, als Brendmaterial IV. 572.

Glas, Sicherung der Glasgefathe gegen das Zerspringen I. 168. warum achlecht gekühlte fescht werspringen 171. silber- und goldhaltiges 111. 239. Glasbereitung mit Bleivitriol VI. 296. Spiegelglas mit Kochsalz und Glauberselz 317.

Glasurmasse, blei - und arsenikfreie III. 111. Bleivitriol als Glesur VI. 295.
Glimmer, aus Kimitto I. 375. schwarzer 11. 99. - u. Talk

111. 344. silberweißer IV. 356. Titangehalt mehrerer 35g. Glühen, erhitzter Metalle und - Oxyde in Alkoholdunst IV. . . .

91. Abanderung der Giafdampe-126. Glycinerde 11. 483. Gold, Abhandlung von Pelletier I. 305. - Chlorin 307.

Jodin und Hydriodinsaure 329. Schmelspunet Il 499. goldhaltige Gläser III. 399. .feinste Zertheilung. IV. va52. wie

es auf Porcellan aufgetragen waru 2009. - Verster 3. 2009. - Kalisauren I. 307. - Wasser 309. - Salsan 318, 536. - Kalisauren 325. - Bittererde 327. - Phanzenauren 335.

Mischungayerhältnis 333. Schweselsäure II. 64. Eiweis, Kleber und Gatterte III. 210. Sauerkleesaure I. 336. III. 422. — blauen Pigmenten 486. — Wasserdämpfen VI. 71. Reagens für Eisenoxydul 214. Coldiedid, Mischungeverhältnifs I. 331. Goldonyde - Shuren I. 310. electronegatives &

Alkalien 576. beste Bereitungsart 327. Mischungeverhaltung 332. 111. 239. IV. 81. St. Pffantonskuren und ihren Selzen

I. 333. Goldsalze 328. Goldkaliumchioriti 111. 239. 221k-221c. Colduatron V. 342. 1.: . Goldschwefel, a. Spielsglanzschwefel. Grammatit V. 136. 141.

Granit 111. 207. V. 75. Graphit V. 481,

Graswurzelzucker 111. 252. Grünbleierz V. 365.

Grünspan 11. 460. 111. 543. VI. 556. Guano, mineralischer Dünger IV. 455.

Gummi, Akyari ein neues V. 558. orenburgisches VI. 37. H.

Hagel I. 124. Nichtvorkommen im hohen Norden 111. de

IV. 377. mit einem Kern von Schweselkies 446.

Harn, zwei im Harne vorkommende Substanzen auch im Ned-

tigallexcrement enthalten 111. 259. blauer, eine dem ludio ähnliche Substans darin 262. schwarzer, Melausäure dare

VI. 188. — der Amphibien III. 489. Harnsteine, Andym mehrerer Arten von Gries IV. 347. — Harnrohrenstein 2000

Ochsen VI. 321. s. auch Blasenstein. Harnzucker 111. # Harz, gemeines I. 480. VI. 367.

Hatchetin III. 216.

Hausenblase :- Goldaufiösung 111. 214.

Hauyn 11. 137.

Hedenbergit V. 96. Heliotrop V. 405.

·Ilepar antimonii IV. 58. V. 84.

Herbetzeitlosenwurzel, Bestandtheile I. 185,

Heulandit' VI. 349.

Hieroglyphe, botanisch-chemische 11. 477.

Holz', Dichtigkeit in großen Meerestiesen IV. 128.

Holzessig, alkoholbaltig II. 467. Fleisch damit su erhalte

Honig 11. 490. giftiger 111. 114.

Hopfen VI. 226. Hopfenöl 111. 376.

Hornblende I. 404. 289. 11. 99. Bonsdorff, Abhandlang ibet ihre Zusammensetzungen V. 123. Hornmanganerz I. 210,

Hornsilber 111. 156.

Hornstein 11. 484. 111. 466.

Humit 111. 217.



### Sachregister.

Humus - Saverstoff 111. 289. Hydrogen s. Wasserstoff.

Hydrogenation, Wirkung auf den Magnetismus I. 5. Hydriodinsäure : Gold I. 329. Verhindungssahl III. 135. ÷ Fernambuktinctur V. 531,

Hydrothionsäure a. Schwefelwasserstoff.

Hygrometer V. 71.

Hyperoxyde, ihren überschüssigen Sauerstoff zu bestimmen 11. 208.

Hyponitröse Säure, Mischungeverhähnile, specif. und Atomengewicht 111. 237.

Hypophosphorige Säure V. 532. - Salse 11. 273.

Hyposulfurische Säure und - Salse IV. 29.

#### I.

Jävene 11. 468.

Jalappahars, Analyse und Bereitung 111. 375. Ichthyophthalm I. 261.

Idotaea antiquissima, Cruster der Yorwelt IV. 258.

Jeffersonit VI: 181.

Ilvait 11. 99.

Indigo, Bestandtheile I. 482. VI. 277. künstlicher II. 468. Prüfungsmittel des Bleichpulvers V. 202. - thierischen Kohle .

Inhaltsverzeichniss ausländischer Zeitschriften IV. 461. V. 235.

367. 499. VI. 122. 250. 373. Insekten, Vorbereitung zu microscopischen Untersuchungen III.

117. Alaunseife gegen Motten 120. mumisirtes IV. 366. Inulia, in der Zeitlosenwurzel, I. 185. Scheidung von der Stärke 186.

Jodin, im Meerschwamm, der Asche des Torfs und medicinische Anwendung I. 113. 'Schwefelkohlenstoff, Reagens dafür I. 253. IV. 139. - Gold I. 329. 331. im Fucus vesiculosus. 11. 292. - Cinchonin 127. - Chinin 111. 64, im Sälzer. Wasser? 138. Verbindungszahl 155. Verbindungen mit Oxy-. den 433. - blauseuren Eisenkali IV. 338. im Steinsals V.

122. - Xenthogenezure VI. 28. 63. 'in Mollusken und Sepieneiern 242. im Mineralwesser zu Selee? 319. Jodinble ,

meues 11. 274.

Jordanwesser IV. 179.

Iridium - Schmelzfarbe IV. 253.

Jodinkydrocarbunet I. 490. Kohlenkydriodid, nenes V. 458. VI. 253. Jodinsäure — Fernambuktinetur V. 331.

ξ.

Redmium, Aufändung und Scheidung aus Erzen IV. 571. Kalmiumdoppelsals 11. 19.

Kälte, künstliche 111. 112. — befürdert die Reaction der Hydrothionsfure 111. 478. Grade, welche die Verdanstung des

Wassers hervorbringt VI. 411.

Käse aufsubewahren IV. 262.

Raffee, grune Parbe darana 11. 137. Raffeebase I. 208.

Rali - Goldchlorid I. 316. - arseniksauren Eisen 11. 16i. -

Kali - Goldchlorid I. 316. - arseniksauren Eisen 11. 16i. Nickel 165. - Nickelozyd 168. - Schwefel 111. 132. Schwe-

felungsstufen 133. — Schwefelspieliglanz 136. — Birterrich und Kupferoxyd 238. — Harnsäure 263. — Gallussäure 3-2. — Gerhettoff 11. 450. — Jodin III. 433. Prüfung der Min-

ralien derauf 465. ... Weinsteinsäure und saleseuren Place 475. ... Schwesel IV. 1. 28. ... Schweselwasserstoff r. ... Schweselarenik 48. 50. ... Schweselsinn 55. ... Schweselne-

lybdan n. — Wolfram '6. — Schweielchrom 56. — Titm — Gold, — Platin, — Rhodium 57. — Schwefelspielsglans 38. Schwefelsphenstoff 76. VI. 3. — Schweielkohlenstoff 76. VI. 3. — Schweielkohlenstoff 76.

Schweselkohlenstoff 76. VI. 3. — Selenium und Teliarium

1V. 78. arseniksaures, — Hydrothiousaure und Schweselaum

moniak III. 478. Mittel zur Scheidung des Eisens vom Ragen 479. — vom Ni kel 480. — salpetersannen Uran. — Salber und — Quecksilber 480. blausaures Eisenonvalltaß.

her und — Quecksilber 480. blausaures Eisenonydulkas. Alkohol I. 43. — Schwefel 45. — Selenium 60. — Teller in Reagers auf Eiweils und Zooubrin 200. blausaures Eisen

Reagers auf Eiweils und Zoohbrin 200. blausaures Eisenaxyilkali, dargestellt und analysirt von L. Gmelin IV. 325. chemisches Verhalten 340. Reagens für Eisenaxydulsalus 345.

blausaures Platinoxydelkali IV. 230. — Palladiumoxydian. Cyanquecksilberkalium, Cyanzinkkalium, Cyankobattkalium, Cyanmangankalium 232. blausaures Nickeloxydkali 234. blausaures schwefelhaltiges, Bereitung und Eigenschaften I. ex

saures schwefelhaltiges, Bereitung und Eigenschaften 1. 4. Königswasser 49. Bestsudtheile 62. Schwefelsaure 2. bl. susauren velenhaltiges, Eigenschaften I. 60. Eisenschaften

## Sachregister.

salsen und Schwefelefure 61. chromeauret, als Arsenikprobe VI. 557. - saures, Mischungsverhaltnils III. 242. flufssaures - Buraxeaure II. 306. goldsaures 1. 321. hydrothion-saures - Schwefelarsenik IV. 46 - Schwefelainn 51. Schwefelmolybdan, - Wolfrem, - Chrom, - Titan, - Gold, -Platin, - Rhodium, - Spielsglens 56 - 66. kohlensaures, analysirt I. 271. kohlensäuerliches VI. 3.2. molybdansau: res III. 479. pyrocitronsaures VI. 431. salpetersaures II. 533. VI. 342. salzsaures; bei der Destillation mit Wasset V. 163. VI. 529. schwefelsaures 111. 34+. Doppelsalze II. 19. suberinsaures III. 81. weinsteinsaures I. 336. . Kohlensaure IV. 260. VI. 342. xanthogensaures V. 174. - Sauren 175. Bereitung VI. 6. 25. Eigenschaften und chemisches Verhalten 10. Reagens für Kupfer 40. Kaliplatin, salssaulres, Bestandtheile IV. 84. Kulialaun s. Alaun,

Kalium, Schweselungsstufen III. 133. 492. IV. 25. - Schwefel 3. bequeme Bereitungser! IV. 221, Kaliumazotit, ammoniakalisches III. 433. Kaliumlegirungen I. 83. III. 240. - Luft und Wasser I. 83. - Quecheither III, 241.

Kalk, - Nickeloxyd II. 167. in heissem Wesser weniger 10slich als in kaltem III. 207. - Kupferoxyst 258. - Galles-säure 375. - Chlorin 428. V. 186. - Jedin III. 435. eäure 375. — Chlorin 428. V. 186. — Jadin III. 433. — Cyan 434. — Schwefel IV. 34. — Schwefelkohlenstoff 75. VI. 2. - Zucker V. 487. von thierischen Kuble gefället VK

228. blausaurer Nickeloxydkalk VI. 234. pyrocitronsauren VI. 431. salzsaurer - bei der Destillstion mit Wasser- IV. 168. VI. 329. sauerkleesaurer - Wasser III. 423. suberinsaurer 111. 86.

Kalkstein, bituminoser IV. 184.

Kampfer - Salpetersäure und Essigsäure V. 457.

Kampfersäure 1. 361.

Karpholith III. 371.

Kastanienrinde VI. 368.

Kuthartin, Hauptsubstans der Senesblätter II. 492.

Kautschuk, als Ueberzug auf Metalle V. 232. :- Wärme V. 489.

Analyse 491. Röhren daraus VI. 364.

Keimen der Samen III. 249.

Kieselerde, auflöslich im frischbereiteten Zuatande I. 260. V. 78.

, miak VI. 235. Mobaltbleierz : 111. 435. Kabaltvitriol 11. 238.

scho Wärmentwickelung vorher flüssig geweser größeger Intensität des Sonnenlichtes erklärt IV. Jung über das Klima von Ceburg V. 289.

Elinometer II: 136. Znochen, Analyse fossiler I. 505. - verschiedene

Klapperschlengen V. 479. Knochenfras III. 11

Enorpel IV. 424. Mobalt, roines Kobeltmetall darzustollen I. 105. S . Bisen II. 452. Robaltoxyd, - Schwefelamme Ammoniak 170. V. 486. — Nicheloxyd II. 170 hitaten in Alkoholdunst IV. 91. — Chlorin MI. 434. salzsaurer — Schwefelsäure II. 56. Cyan

.. VI. 232, Kabaltdoppelsalse II. 19. Kobaltsan

Rochsalz, Denaturation III. 104. Soolengradiru "sie ohne Verlust getrieben werden kann III. 3 Seile IV. 456. Salzquellen, Eigenthümlichke. IV. 449. Lage derselben um den Harz V. 564.

mit Kochsals VI. 317. s. auch Steinsalz. Königswasser - achweietblausauren Kali I. 49. .

Klebergummi VI. 224. Klima, das vormals wärmere gewisser Gegenden

### Sachregister.

Kohlenstoff, über seine Mischbarkeit mit Metallen I. 85. Verbindungszahl III. 155. Kohlenchloride I. 488. III. 231. 232. Kohlenhydriodide I. 488. V. 493. VI. 238.

Kohlenoxydgas, Verbindungszahl III. 155. Scheidung von andern brennbaren Gasarten 234. Mischungsverhältnis, specif. und Atomengewicht 236. Chlorinkohlenoxydgas III. 155. Kohlensäure, hei Herstellung des Goldes mittelst Sauerkles-

säure bildet und entwickelt sieh sehr reine I. 535. Kreide u. Austerschaalen liefern durch Glüben keine reine 502. Zersetzung durch Pflausen unter Einflus des Lichtes II. 326. specifische Wärme 529. — Cinchonin 416. specif. Gewicht III. 113. 236. Verbindungszahl 155. Atomengewicht und Zusammensetzung 236. ihr Verhältnis bei Analysen der Minenralwasser zu bestimmen, geschieht sicherer durch Abscheidung mit Baryt, als nach Thanard's Methode III. 204. — wein-

ateinsquren Kali IV. 260.

Kohlenwasserstoffgas, Verbindungszahl III. 155. Unterscheidung vom ölbildendes 113. Scheidung von andern bzenn-

dung vom olbildenden Gas. 113. Scheidung von andern breunbaren Gasarten 234. Sumpfgaa III. 232. 237. Koka der Peruaner V. 116.

Kolophonium I. 480.

Kolophonit VL 178.

= 1 ·· 1 · 7 ·

\*\*Rorksäure II. 393. Bereitung 599. Eigenschaften 402. 404. 
\*\* Wasser, Alkohol, Aether, Oelen 404 — 412. 
\*\* Selzbasen III. 83. Mischungsgewicht 103. Bestandtheile V. 252. VI. 263. 
\*\*Rorund II. 24.

Krebse, ihr Farbstoff H. 331. besteht aus swei verschiedenen. Substanzen III. 257.

Kreide VI. 359.

Krystallinse des Pferdes untersucht I. 194.

Erystallisation, Bernhardi über die (rhomboëdrische) des Eises nud über ein allgemeines Gesetz der Krystallisation II. 1. die optische Beschaffenheit der Krystelle abhängig von ihren chemischen III. 340. Körper von verschiedener Zusammensetzung können nach Mitscherlich gleiche Krystallformen aumehmen V. 87. Folgerungen aus dieser Entdeckung VI. 414. Mitscherlich's Versuche 417. versteckte Krystallisation durch Schmelson entblößet II. 480. Krystallisationskraft des Gese-

### 528

Sachregister.

stenzuekers 481. besondere Krystallgestalt des Wassers in gr fromen Kalkbrei III. 223. Erhitzung bei Krystallisationen VI. 542.

gewöhnliches scheint kaliumhaltig 84. durch Zink gefillten zinkhaltig 85. - mit Wasser und Saure entwickelt Lein Was-

von Kobelt 105.

8

Krystellmessung I. 395.

Kupfer, Scheidung vom Silber I. 71.

Kubeben III. 115.

serstoffges H. 3ot. im Lycopodium clavatum 469. Schmelapunct 499. Kupfergehalt eines Banms III, 148. Kupfermassen in Nordamerika IV. 254. Wärmeleitungafähigkert 441 xanthogensaures Kali, Reagens für Kupfer VI. 40. chinesi sches Weilskupfer 183. Kupferammuniet V. 404. Kapfercarbosulfurat V. 180. Xanthogenkupfer VI. 36. Kapfer oxyd, zu Schmelsfarben I. 71. in der Asche der Sabadilissmen 193. - Ammoniak II. 171. mit Genanigkeit bei Amlysen su bestimmen 172. - Kali, Kalk, Baryt III. 238. -Chloria 429. leichte Bereitungsart IV. 2)r. Kupferselze :-

Schweselkalium IV. 43. essigsaures II. 46a. III. 343. VI. 356. kohlensaures I. 281. salpetersaures - zu blauen ligmenten III. 486. salzsaures - Schwefelsaure II. 55. zekocfelsaures II. 3. III. 486. suberinsaures III. 97. doppelselz II. 19.

Kupferbleivitriol VI. 501, Kufferkies V. 83.

Kupfermangan I. 256. Kupfer, phosphorsaures, rheinisches III. 111.

#### L

Lactucasaure III. 253.

Ladanumgummiharz VI. 247.

Lampe I. 87. III. 566. IV. 126, monochromatische V. 497. Lampyris noctiluca III. 254.

Latialit II. 137. Lava, glasige III. 466. Brobichtung über einen Lavastren

1V. 4:8. - vom Natoguus VI. 239.

Cazulith IV. 354.

Leberkies, zur Bereitung des Schwefolkohlenstoffe I. 256.

1

Legirungen. Kalium mit verschiedenen Metallen I. 83. cium mit Platin und Eisen II. 483. Zink mit Eisen nicht geglückt III. 44. 166. - zufällig erhalten VI. 364. Kalium und Natriumlegirung III. 240.

Leme Leme, ein Arsneimittel II. 495. Leuchtkäfer III. 254.

Leucit, künstlicher I. 26a.

Licht, Einfluss auf das Gewächsleben I. 450.

Zersetzung der Kohlensäure durch Pflansen unter Einfluss des Liehtes II. 326. Einfluse auf die Bildung des Kohlenchloride und des Jodinhydrocarburets I. 488. verstärktes electrisches 11. 351. Schwächung durch schwerze Hant III. 228. - Kohlenwasserstoff u. Chlorin 231. - Sumpfgas 233. electrisches im luftleeren Raume V. 495. Lichtbrechung der Salssäure 11. 328. Lichterscheinung am Moude 111. 227. Soznenlicht zu Signalen

IV. 443. Lievrit 11. 99.

Lithion, in mehreren Glimmern IV. 559. Bereitung 214. schwefelsaures, Mischungsverhältnis 111. 575. IV. 217. Lithiondoppelsals 217. Lithionalaun existirt nicht 217.

Löffelkraut 11. 335.

Luft, atmosphärische, durch des Pflanzenleben nicht vorbessert I. 4ig. specif. Wärme 11. 52g. Einftuls auf das Keimen III. 219. Analyse der Hallischen VI. 161. Ustseeluft analysirt von Hermbstädt 11. 281. ein in dem Wasser und der Luft der Ostsee enthaltenes die Silbersafze fählendes Princip näher zu bestimmen 291. die Färlung des Silbers vom aslzsauren Kalk hergeleitet von Lampadius 111. 199. Mischungsverhältnis nach l'ogel u. Krüger IV. 260. . Krüger's Versuche welchen zu Folge Wasscratofigas die Färbung bewirkt V. 379. vorläufige Berichtigung von C. H. Pfaff, Salz-Saure für die Ursache erkennend 396. merkwürdige desoxydirende Kraft der Wasserdämpfe und Salzsäure, Ursachen der Färbung VI. 68. Salzsäuregehalt der Luft, nachgewiesen von Driefsen 139. - der Ostsveluft, von Pfaff 325. das färbende Wesen der Ostseeluft dem Wassergas (atmosphärischem Wasser) angeschrieben von Krüger 440.

Luftpresse IV. 110-Luftpnmpe 111. 484. Lapula VI. 226.

Lycopodium elavatum, Boize sur Blaufärberei 11. 468.

M.

Maasse, englische III. 104.

Macle 111. 105.

Magnetismus, Hydrogenation scheint auf den Magnetis su wirken wie Oxydation bei den Galvanismus I. 3. Erd guetismus das Phänomen electrischer Wirkungen 22.

menhang des Mognetismus mit Coharens 39. tägliche jährliche Variation der Stärke des Brdmagnetismus, Einfinde Mondes und des Nordlichtes darauf 11. 130. Nord- and Sidpol an allen senkrechtstehenden Körpern nachgewiesen w

Hansteen 134, Tafel der Intensität der magnetischen Kraft a verschiedenen Orten der Erde 155. Unterschied vom Electe magnetismus 211. rücklänfige Abweichung der Magnetmadel ich geringe Oscillation zwischen den Wendekreisen 4-9 Steinlieser über Verfortigung künstlicher Stahlmagnete III. Sr. Verfetigung der Magnetnadeln 228. zersetzende Wirkung des Magnet

auf Metallealze IV. 135. Magnetisirung durch Reibungselectricitat 230. - einen Blitzstrahl VI. 341. Kretschmar's mentische Versuche V. 465. Bemerkungen darüber VI. 452. vierarmige Magnetuadeln 541, s. queh Electromagnotismas.

Mais 11. 488.

Malachit I. 281. Malakolitk I. 158. V. 95. 98. 107.

Mandeln, bittere, über ihren Blauszuregehalt I. 64. tige Wirkung des atherischen Oele zührt nicht von Blun her 11. 119.

Mangan, Sebeidung vom Eisen 11. 452. 111. 475. 479. in Mineralwassern 488. Manganoxyde, analysirt von Porchienmer 11. 536. — von Ure V. 215. — von Berthier VI. 353. ihre Bereitung 503. — Chlorin 111. 450. Manganhyperassi

- des erhitzten in Alkoholdunst IV. 91. blausaures Manganoxydulkali VI. 235, salzsaures - Schwefelszure 11. 57. schwefelsaures 11. 5. suberinsaures 111. 105. Mangandiopelsale 11. 19.

Manganerze, Hornmangan I. 2:0. Manganpyrop IV. 354. koblensaure Manganerse V. 81. Mangankicsel 207.

### Sachregister.

Manna, von Lerchenbäumen VI. 367. Menneaucker im Honig 11. 490. Margarinsäure 11. 335.

Marmolit V. 365.

Marmor, Wärmeleitungsvermögen 1V. 445. chemische Veränderlichkeit V. 359. Tabrizmermor 476. Färbung des Mar-

mors 479.

Mathematik, Messung der Krystallwinkel I. 395. die specifiachen Gewichte gasförmiger Substanzen zu finden 111. 157.

Sylvesters Formel zur Analyse der brennbaren Gase 234. Brandes Formel zur Berechnung der electrischen Anziehungen und Abstofsungen V. 45.

Meconium III. 262.

Medicin. Jodin als Arzneimittel I, 113. Kleber und Mehl, (

Medicin. Jodin als Arzneimittel I, 113. Kleber und Mehl, Gegengist wider den Sublimat 218. Schweselkohlenstoff gegen
Gicht 254. Wirkung des Nicotianins 4:6. hydropische Flüssigkeit analysist 462. Blut der Gelbsüchtigen II. 145. Anwendung des essigsauren Quecksilbers 333. Eisen in Harnae-

dimenten 470. Salpetersäure im Harn von Fieberkranken 472. blauer Harn III. 362. schwarzer — VI. 188. Harnzucker III. 263. Arzneimittel aus Senegambien II. 493. Chirayita neues Fiebermittel 494. Raja torpedo gegen Podagra III. 3. Elsetromagnetismus 26. Gährbåder 29. Sals bei einem Knockenfrass ausgesondert, analysirt 119. Concretion aus dem Colon

IV. 261. mehrere Arten won Gries 347. Heitung durch einen Blitzstrahl V. 118. Schwefelstickges uns einem Kadaver, analysist 170. künstliche Atmosphäre für Kranke 227. phosphorescirende Wunde 228. Gelenkschmiere, untersucht 229. Wirkung des oxydirten Stickgases VI. 244.

Meerschwamm I. 113.

Meerwasser, Hermbstädi's Auslyse des Ostseewassers und der Ostseeluft II. 251. des Wassers aus dem todten Meere und dem Jordan IV. 153. verschiedene Dichtigkeit des Meerwassers II. 329. durch Destillation trinkbaf gemachtes 487. über dessen Quecksilbergehalt V. 214.

Mehlsorten, Analyse verschiedener VI. 223.

Meionit III. 370. V. 348.

Melansäure VI. 188,

Mergelschiefer III. 490. Aehnlichkeit des americanisches at dem hessischen IV. 448.

Merkwürdigkeiten in Griechenland V. 475. in Persien 4-6. Mesole, Mesoline, Mesolit VI. 348.

Mesotyp IV. 352.

Messing, aus Bleizuckerrückstand II. 140. Schmelzpunct eg. Metalle, über ihre Verbindung mit Kalium I. 82. rein schenen nur solche zu seyn, die durch blose Hitze reducirt we-

den 84. Filling durch andere Metalle kein Mittel sie reis n erhalten 85. Zink und edle in sehr verdünnten Sänren 25. Eintheilung ihrem Magnetismus nach II. 11. — erhitzten 2

verschiedenen Gasarten 325. Durchdringlichkeit für Finise keiten 193. Schmelzpuncte verschiedener 400. Schmelz kalium IV. 25. 45. 1- der erhitzten in Allkoholdunst qu. Wismeleitungsb igkeit 4.5. Legirungen mit Kalium und Namm I. 81. II 201. Metalloxyde 1- im Kreise der einfachen eintrischen Keite I. 1/6. im Alkoholdunst IV. 91. Metalloxyde

trischen Kette I. 1/6. im Alkoholdunst IV. gr. Weidsalze, Zerseizung durch den Magnet 135.

Metallmoor UI. 485.

Metallurgie, Scheidung des Waschbottigmetalls durch Schwefelsäure. I., 256. Platinlegirung II. 483. über Verbindung in Bisens mit Zink III. 41. 165. arsenikhattigen Roheisen id Antimon vom Silber abzutreiben IV. 23s. Nickel darmenlen V. 481. Silberausbringen durch Ammoniak VI. 28d.

Meteorologie, Nachricht vom Verein zu Gewitterbeobschungs.

1. 119. über die Gewitter in der Gegend von Berlie 125 aeltene Erscheinung bei einem Gewitter 120. Hamptresalist über die Bildung und Richtung der Gewitter und Schlasses 8 Würtemberg 132. IV. 377. Wetterscheiden im Wissensber

über die Bildung und Richtung der Gewitter und Schlosee a. Würtemberg 132, IV. 377. Wetterscheiden im Würtember I. 138, IV. 383. Meteorstein von Wiborg I. 161. Nodund Südlichter 495. II. 230. Salzsäuregehalt der Luit an.
Reg n- und Schneewassers I. 505. Einfl. is des Mondes an.
des Nordlichts auf die Stärke des Erdmagnetismus II. 121, der Sonne darauf a.5. Meteormassen analysiet 253. IV. 25.

Nickelgehalt des Meteorpapiers II. 522. Widerruf deseiles III. 218. Witterung vom Jahr 1820, II. 518. grüne Fät. 14 des Himmels III. 227. Meteor beim Erdbeben zu Zante 234.

nenester Mcteorfall 230. Schneelinien 363. Luftelectricität im hohen Norden auserst schwach, Blitze, Stürme, Hagel fehlen, degegen häufiger Schnee 482. Wasserhose beschrieben 482, warum auf Regen Kälte folgt IV. 103. Temperatur der Nordpolgegenden 126, gallertartiges Meteor in Nordamerica 136. Menge des gefallenen Regen - und Schneewassers im Jahre 1821. leuchtende Erscheinungen bei Gewittern 386. merkwürdige Gewitter 357. Schon's Beobachtungen über die Gewitter in der Gegend von Würzburg 598. Erdbeben im magnetischen Meridian 416. Meteorstein von Juvenas analysirt V. 80. 414. swei ausgezeichnete Phanomene in Nordamerica 216. Theorie der Bribeben 224. neuestes 225. Arzberger's meteorologische Beobachtungen über das Klima von Coburg 266. Meteor vom 17. Juny:1822. 350. Talielle über die Menge des gefallenen Regens 473. wie er entsteht 474. Chladni, neues Verzeichnifa meteorologischer Niederfälle VI. 87. alter Meteorfull 3.14. Moteorfell zu Angers: 344. Verdunstung des Wassers, welcher Grad von Kalte dadurch entsteht '411. Auszug aus Heinrich's meteorologischen Tagebuch, am Ende jades Heften.

Mikrometer II. 330.

Milch der Frauen II. 124.

Mineralien, bei Analysen die Auflöslichkeit fer Talkerde zu bezücksichtigen I. 278. ihre künstliche Nachbildung wurde zur
Kenntnis ihrer Zusammensetzung führen 258. Krystnilgestalt
der Mineralien und Salzu von der Krystallsorm des Eises abgeleitet II. 3. Zusammenhang des optischen Verholtens und
der chemischen Mischung, III. 340. neue Methode alkalihaltige, zu analysiren, 400. Prüfung auf Kaligehalt 465.

Mineralkermes s. Spieleglansschwefel.

Mineraleyetem, Brewster's optisches III. 106. V. 148. Schreiben an Dr. Brewster vom Pruß Weifs VI. 200. Mohs über Brewster's optisches System 3:3/ v. Berselius liber Mineralsysteme 116. Hany's System derch Mitscherlich's Entdeckung, daß Körper von verschiedener Zusammensetsung gleiche Krystal gestalt annehmen können, nicht mehr haltbar 417.

Mineralwasser, Schwalheimer I. 359. von St. Nectaire II. 486. VI. 352. Sülzer III. 138. das Verhältnis ihrer Kohlenshure au bestimmen 204. ihres Kalkgehalts durch Kalkwasser IV. 121, ihr Extractivstoff für Conferven und Infusorien erkir: VI. 241. Alaunquelle III. 247. Wasser zu Luxeuil 487. – zu Begneux 488. — zu Lucca V. 78. — zu Sales VI. 513. harzhaltiges von Zacynthos IV. 365. Gas der Schwefelbrus-

men 127. Analyse der Halle'schen Brunnenwasser VL 157.

Mohnsaft II. 491.

Mollusken VI. 242.

Mollybdän, schwefelsanres — Hydrothionsänre III. 1678. Schwefelmolybdän IV. 56. VI. 179.

Mond, Einfluis auf die Intensität des Erdmagnetismus H. B. Lichterscheinung darauf III. 227. seine Atmosphäre IV. 168. Morchel, analysist III. 589.

Morphium, Bereitung und Analyse I. 486. H. 618. Mehn eshält kein Morphium 491.

Mosestein IV. 157.

Mumien, üher die Binden derselhen V. 228. mu
sekt IV. 566.

Muscatnuss III. 243.-Myristicin III. 249.

N.

Nachtigallezerement M. 259.
Naphtalin, krystallinische Substanz des Kohlentheres W. 166.

Natrium, bequeme Bereitungsart IV. 221. — Legirung III. 22. Natron — Goldchlorür I. 325. — Bittererde III. 238. — Gi

lussaure 375. Natromalpeter in Peru IV. 450. urzenikseres - Hydrothioneaure und Schweselemmoniak III. 44. flussaures - Doraxsaure II. 306. koklensoures - chron-

sauren Blei II. 496. korksautes III. 83. salzsaures V. 151. 329. salzsaures VI. 362. s. noch Kochsalz. schwefelseres, aus Sala und Schwefelkies zu bereiten IV. 259. Anwer-

res, aus Sala und Schwofelkies zu bereiten IV. 139. Anweitung zur Glasbereitung VI. 517. zunthogenaaures V. 136. VI. 35. Doppelsalze. Schwefelspiefiglanznatron IH. 32. belssaures Natronplatin IV. 85. phosphoratures u. schwe-

felsaures Ammoniaknatron VI. 423. selesaures Goldactros V. 342. blausaures Nickeloxydnatron VI. 232. Natronalus e. Alaun.

Neigungsmasser II. 156,

٠.

Nemalit V. 493.

Nephelin 111. 377. IV. 207.

Nerium tinctorium 111. 116.

Nicotianin, Bereitung und Eigenschaften I. 442. 502.

Nickel, Verbindung mit Kohlenstoff I. 85. Scheidung vom Risen

II. 452. 111. 480. - des erhitzten in Alkoholdunst IV. 91.

Darstellung V. 481. Nickeloxyd - Ammoniak II. 167. - Eroden, Metalloxyden, Kali 168. Mischungsverhältnis 170.

Kobaltoxyd, Kupseroxyd, Zinkoxyd 171-174. - Chlorin III. 430. arseniksaures : Ammouiak II. 165. - Eisenoxyd, Kali

und Schweselammoniak 166. schweselsaures - schweselsauren Salzen II. 3. blausaures Nickeloxydkali, - Natron, Kalk und - Ammoniak VI. 234. schweselsaure Nickeloxyd-

doppelsalze 11. 19.

Nickelerze, von Berzelius über Analyse der Nickelerze, und Untersuchung des weissen aus Loos 11. 156. Nickelvitriol 111.

345. Spiefeglanznickel VI. 434. Niederschläge, oft mit ihren Fällungsmitteln verbunden . 269. 284. 287. 111. 258.

Niesawurzel, weisee I. 184.

Nitrogen s. Sticktoff.

Nordlicht II. 131, von electrischen Entladungen 250,

0.

Ochsenherz 111. 261.

Oele - Korksäure 11. 410. - Cinchonin 417. Oel der Araschis VI. 365. - für Instrumente 365. - der ätherischen su Essigsäure und Alkohol V. 435. Oelbad in Zuckerraffinerten I. 474. Oelsäure 11. 535.

Oelbildendes Gas, Verbindungszahl 111. 154. . Chlorin 257. Scheidung von andern brennbaren Gasarten 254. Mischungsverhältnis, specif. und Atomengewicht 257.

Ohr des Dionysius V. 226.

Olivenol, sulpetersaures Quecksilber, Reagens dafür 11. 332. Opal 1V. 355.

Osmazom II. 534. 492.

Ostseeluft s. Luft. Ostseewasser s. Meerwasser.

Oxygen a. Sauerstoff.

Journ. f. Chem. N. R. S. Bd. 4. Heft.

P.

Palladiumoxydkali, blausaures VI. 232. Palmenöl VI. 567. Pappelöl VI. 246.

Papyrus V. 119. Paranthinarten I. 417. Pareira brava IV. 264.

Pargasit I. 401. V. 148.

Pfeffer, schwarzer II. 435.

Pfeilgieft der Americaner VI. 369.

Pflanzen, verbessern den Luftkreis nicht I. 449. bewirken Zu

setsung der Kohlensäure unter Einfluss des Lichtes 11. 506, die

Art ihrer Salze beim Verbrennen zu erkennen 111. 248. An-

sahl der bekannten Arten 362. - welche Schwesel entheine

VI. 280. fossile und jetzige 370. Pflanzenabdrucke, V. 55,

Pflanzenalkaloide, scheinen Bittererde zu enthalten I. 210. Phoenis, Mythe davon I. 242.

Phosphor, Verbindungsverhältniss der hypophosphorigen Sale

11. 275. -- Schwefelkohlenstoff Ill. 121. IV. 138. Phospher chlorid - Ammoniak 432. Phosphorkohlenwasserstof IL 274.

Phosphorsaure, zum Arzneigebranch I. 76. - Goldanfloung L. 508. - Goldoxyd 312, - Chinin 111, 65, Phosphor - phos-

phatige, phosphorige und hypophosphorige Saare - Fernan buktinctur V. 332. Phosphorescens, Substanz der Leuchtkafer unterancht III. 250

- der Pyrosomen IV. 363. - von Wunden V. 223. Physik, wie die Geschichte der Physik zu erforschen sey, eine Vorlesung von Schweigger I. 223, 111, 145. Oersted, when

das Studium der allgemeinen Naturlehre VI. 458. Zweck der Naturwissenschaft 458. Eintheilung 467. Naturlehre 472. Art der Boarbeitung der Naturwissenschaften 475. Naturwissenschaft 458. Eintheilung 467.

Phyteumakolla I. 193.

Phytochemie, Döbereiner, Untersuchungen über Zueker, Allehol, Pflauzensäuren etc. 111. 414.

Picroglycion 111. 251, IV. 266.

Picrotoxin 11. 418.

Piezemeter 11. 330,

## Sachregister.

Piperin 11, 456.

Platin, - legirung 11. 483. - Amalgam 111. 110. Platinstaub. glühen in Alkoholdunst IV. 91. Schwefelplatin 56. Platinachmelzfarbe 111. 240, IV. 253. Platinoxyde, neues in Alkohol entzündliches Suboxyd I. 510, 111. 416. Zu emman setzung I. 314, neues Feuerzeug damit eingerichtet 350. graues Oxyd, Mischungsverhältnifs 353. Bestandtheile der Platinoxyde IV. 81. blausaures Platinoxydulkali VI. 230. salzsaures Platin, - salpetersauren Silber I. 350. - Kali III. 473. - blaven l'igmenten 486. salzeaures Kali - u. - Natronplatin IV. 84. 85.

Pneumatischer Quecksilberapparat, verhossert V. 66.

Polarität, neue Art im Magnet 1. 5. 10. Polarität der Alten 235.

Polychroit IV. 263.

Polyxen, ein gediegen Eisen 11. 266.

Porcellan, Wärmeleitung IV. 445. wie es vergoldet wird 45g. Preissfragen u. Aufgaben der Harlemer Societät II. 500. VI. 382. Pseudomalachit IV. 554.

Pyrallolit 1. 386.

Pyrocitronsaure s. Citronsaure. Pyrometer 11. 497.

Pyrophor, Homberg'scher 111: 155. - aus Brechweinstein 516. Kohlenpyrophor IV. 129.

Pyresomen IV. 363.

Pyroxen, chemische Bestimmung der Fossilien, welche seine Krystallisation haben V. 86. 96. 99: VI. 178:

Ø:

Queckenwurzelzucker 111. 252.

Quecksilber, specifische Wärme 11. 329. Flüchtigkeit in ge-wöhnlicher Temperatur 482. Siedepunct 499. - Jodin 111. 434. Quecksilberprobe VI. 358. Vorkommen im Meerwasser und im Steinsels V. 214. Aethiops und Zinnober ihr Unterschied 11. 273. Quecksilbercarbosulfuret V. 180. Xantho gen-Quecksilber VI. 45. Quecksilberchlorid :- Ammoniak 111. 435. Quecksilberoxyd, Mittel die Stärke der Wässerigen Blavalure zu bestimmen VI. 284. Queckeilbeforydeklerid 111. 430. — Cyanid 431. Cyanquecksilberkalium VI. 252. essignaures II. 33°. salpetersaures, Reagens für Olivenol II. 352. — arsenitzeuren Kali III. 490. hasisches und saures, migtersaures — Oxyd und Oxydulsalz V. 424. salzsaures, middes, Bereitung I. 72. — Schwefelsäure II. 59. — Minerakermes und Gold'schwefel III. 291. — kochenden Wasser 22. salzsaures, ätzendes, Mehl und Klober, Gegengift I. 218. — Schwefelsäure II. 62. — Alkohol, Wasser, Aether, Oelen 2. w. VI. 257. schwefelblausaures — Glühkitze 55. — Schwefel 58. Doppelsalz II. 137.

Quecksilberhorner: V. 349.

R.

Rautenspath IV. 200.

Reagens, eiserblausaures Kali auf Albumen und Zoobleis ! 200. Schweselkohlenstoff für Jodin 255. IV. 139. sehweielsaures Platin für Gallerte I. 351. Eisen als eudiometrische 11. 326. Reagens für Eisen 453. salpotersaures Quecksider oxyd für Olirenol 532. brenzliche Chinasaure fur Eisen 43 Goldaußösung für Wasserstoff, Eiweils und Gallerte 111 2:5 Weinsteinsaure und salzsaures Platin, ihre Empfindlichtei: Er Kali 473. Schwefelwasserstoffgas zur Scheidung des Eines vom Mangan 475. 479. verschiedenartige Reaction der reines. Hydrothionsäure und der Hahnemann'schen Probefinn Am arseniksaures Kali bestes Scheidungsmittel des Eine von Mangan 479. - des Eisens vom Nickel 480. - malpetersauren Uran, - Silberonyd und - Quecksilberoxydul ave. Farbenreaction ein oberflächliches Kennzeichen der Sauren und Alkalien 486. Kalkwasser für Kalk in kohlensauren Wass IV. 121. Gmelin's blausaures Eisenoxydkali für Eisenoxydulsalse 325. Pernambuktinctur sur Unterscheidung der Sieres V. 329. Phosphorsäure und Ammoniak für Bittererde 431. xanthogefisaures Kali für Kupfer VI. 40. salzsaures Gold fe Eisenoxydul 214. chromsaures Kali und salgetersaures Silier für Arsenik 357. 358.

Realgar IV. 51.

į

Reduction, der Metalloxyde mit schwarzem Flus giebt Keiumlegirungen I. 83. durch Fällen mit Metallen keine reinen Metalle 85. Döbereiner's Apparat 166. Gold durch Samebleesaure 554. Apparat sum Reduciren der Oxyde mit Wasserstoffgas IV. 228. - des schweselsauren Bleies VI. 288.

Regen, Tafel über die Menge des gefallenen V. 473. Wie er entsteht 474.

, Reisen, Verein zur Beförderung naturwissenschaftlicher 145. wissenschaftliche nach Lybien IV. 137.

Rhabarberin 11. 490.

Rhabarber 11. 490.

Riesenschlangenexcrement V. 544.

Romanzowit I. 380.

Rotheisenstein 11. 357. Rothgiltigers IV. 225. 551.

Rothzinkerz 111. 234.

Rubin - Glühhitse VI. 543.

Rum 111. 488.

S,

Sabadillsamen, Analyse I. 175.

Sabadillsäure, chemisches Verhalten I. 191.

Säuren - Goldehlorur I. 307. - Goldoxyd 310. - goldenren Kali 524. - Goldjodur 330. sie entstehen nicht immer durch Zutritt von Oxygen zu einer säurungsfähigen Substans 484. befördern die Reaction der Hydrothionsäure auf metal-

lische Verbindungen 111. 476. - Fernambuktinctur V, 529. Safranpigment . Polychroit.

Sago 11. 493.

Sahlit. V. 100. Salmiak, natürlicher 111. 118.

Salpetergas, Verbindungssahl 111. 155. Mischungsverhältnise, specifisches und Atomengewicht 237.

Salpetersäure - Goldchlorur I. 309. concentrirte loet Goldoxyd auf, Wasser schlägt darans alles Goldoxyd nieder , 512. – Goldjodür 330, – erseniksauren Eisenoxyd. 11. 164. – Kork 395. - Papier, Hollundermark 397. - Cinchonin, 422. - Piperin 436, - Chromsaure 448, - Chinin III, 65, - Eigen mit organischen Substanzen 221, Mischungsverhältnich und Atomengewicht 237. - Wachs IV. 267, - rothen Eisen-

oxydkali 340. - Fernambuktinetur V. 330. - Kampher 457, araometrische Tabelle 440. Bereitung I. 74.

Salpetrige Soure, Mischungeverhältnise, specif. und Atomongewicht 111. 257.

Salzäther - Chlorin I. 448.

Salze, ihre Krystallform von der rhomboëdrischen des Wassenbedingt II. 1. zwei mit gleicher Säure aber ungleicher Sättigungsstuse können sich zu einem Doppelsalze verbinden 273.

- der Pflanzen beim Verbrennen zu erkennen III. 248. eb aie durch Wasserdunst verflüchtiget werden IV. 454. Verm-

che über ihre Wirkung Zeuche unverbrennlich zu machen 215.
Salzsäure :- im Kreise der electrochemischen Kette I. 166.

über die neue Theorie II. 52. - arsenikanern Bisenoxyd 162. ihre Lichtbrechung 528. - Cinchoniu 418. - Piperin 436. - chromsauren Blei 496. - Chinin III. 65. - Silberoxyd 156.

— Solanin IV. 266. — Wachs 267. — rothen Cynneisenkalism 540. — Fernambuktinctur V. 350. aräometrische Tabelle 410. das Dampfende derselben VI. 215. salssaures Gas — erhitzte Metallen II. 326. Verbindungszahl III. 155. Salssäuregehek der Atmosphäre. s. Luft.

Seame, thierischer III. 118.

Samen, ihre Veränderung heim Keimen III. 249.

Seponification II. 535. 489. IV. 151.

Sassafrashaum, nener V. 491.

Satzmehl II. 493.

Verbindungsverhältnis 421.

Sauerkleesäure, reducirende Wirkung auf Goldchlorur I. 536scheint aus Kohlensäure und Wasserstoff zu bestehen 537. – Berzelins Untersuchung, kein Hydrogen gefunden III. in: ... Hyperoxyden II. 268. – Cinchonin 425. – Chinia III. 70.

Bauerstoff, Apparat zur Bereitung I. 163. — durch das Gewächsleben mehr verbraucht als wiedergegeben 449. den überschässigen der Hyperoxyde zu bestimmen II. 268. — erhizten Metallen 526. specif. Wärme 529. Verbindungszahl III. 154. specif. und Atomengewicht 256. — Humus 290. Ver-

hiltnis in Pflanzensäuren u. s. w. 420.

Benerstoffäther, Bereitung und Analyse II. 269. Apparet see
Bereitung IV. 124. nach Gay-Lussac ein Gemisch von Schwefellither und Weinöl II. 449. Verbundungsverhältnis III. 419.

Scholith I. 417, 423. 424. 425.

- Schall, Geschwindigkeit in verschiedenen Gasarten III. 255. V. 497.
- Scheelblei I. 254.
- Schiefspulver, Zerlegung I. 108.
- Schlossen a. Hagel.
- Schmelzpunct, verschiedener Metalle II. 499.
- Schneelinien III. 563. Schoharit II. 313.
- Schwefel : blausauren Bisenkali I. 45. schwefelblausauren
- Quecksilber 58, bleihaltiger 207. im Blut II. 446, bedeutende Menge in der Flüssigkeit des Stinkthiers 495. Schwefe-
- tende Menge in der Flüssigkeit des Stinkthiers 495. Schwefelungsstufen des Kaliums III. 133. 492. schwefelheltige Pflanzen VI. 280. Schwefeldunst, Verbindungszahl III. 155.
- Schwefel, ordiger IV. 196. su Scansano VI. 355.
- Schwefeläther, Korksäure II. 408. Cinchonin 417. Piperin 436. über seine Bildung 449. Aetherdunst, specif. Gewicht und Mischungsverhältnis III. 237. ätherhaltige Luft, specif. Wärme II. 329.
- Schwefelalkohol s. Schwefelkohlenstoff.
- Schwefelammoniak arseniksauren Nickel und Kobalt II. 166. - arseniger Säure IV. 48.
- Schwefelantimon e. Schwefelspielsglanz.
- Schwefelblausäure, Darstellung, Eigenschaften und Zusammenaetzung I. 42. ihr Verhalten zu Basen läset sich nach der Chlorinetheorie erklären 54. atöchiometrische Zahl II. 272. achwefelblausaure Salze I. 42.
- Schwefelblei I. 207. Bleipersulfuret IV. 43.
- Schwefelchlorid . Ammoniak III. 432. Schwefelkrystall daraus abgesondert VI. 270.
- Schwefelchrom II. 158. kaustischen und hydrothionsauren 'Kali IV. 56.
- Zehwefelcyanogen, Mischungsverhältnis I. 51. Vorsuch es isolirt darzuetellen 56.
- Schwefeleisen, beide Arten gleichseitig zu bereiten I. 207.
- Schwefelgold kaustischen und Hydrothionkali IV. 56.

sirt VI. 311.

Schwefelkalien III. 132. v. Berzelius Abhandlung IV. 1. Anaichten anderer über ihre Natur 1. — verhalten eich als Schwefelmetalle 7. 43. gewöhnliche Schwefelleber enthält 1/1 schwefelsaures Kali 14. Schwefelungsstufen des Kalinma 15. — Mentallen 3. 40. Verhindungen des Schwefelmessen 5. 40. Verhindungen 6. 40.

tallen 23. 42. Verbindungen des Schweselwasserstoße mit Kali 25. Hepar durch Kochen bereitet, enthält hyposchweselips Säure und Schweselwasserstoß 28. — Alkohol 33. — Säures 38. die wahrscheinliche Beschassenheit ihrer Außbrungen noch nicht mit Sicherheit zu bestimmen 35. — Quocksilbersalms und Untersuchung der Niederschläge IV. 252. V. 355.

Schweselkies, in Hagelkörnern IV. 446. efflorescirender analy-

Schwefelkohlenstoff, Reagens für Jodin I. 255. IV. 159. Leberkies, zur Darstellung im Großen 254. Phosphor III. 121. IV. 138. — schwefelsauren Kali in Glühhitze 11. — Kalk, Baryt 75. — Kali und Schwefelkalium 76. — Alkalien und Erden VI. 1. neue Schwefelkohlenstoffverbindungen entdeckt von Zeise V. 173. VI. 1. Schwefelkohlenstoffdunst, Verbindungszahl III. 154.

Schwefelmetalle, nur solche, deren Metalloxyde electronegative
Körper sind, werden von Alkalien aufgelost IV. 45. - kanstischen und Hydrothionkali 46-80.

Schwefelmolybdän IV. 56.
VI. 179.

Schwefelplatin IV. 56.

Schwefelplatin IV. 56.
Schwefelquecksilber, schwarzes und rothes II. 275. 532.
Schwefelrhodium IV. 56.

Schwefelsäure — blausauren Eisenkali I. 42. — schwefelblausauren Rali 56. — Seleniumcyanure 61. im Kreise der electrochemischen Ketto in eine neue Schwefe säure verwandelt 166. — Goldauflösung 306. — Goldoxyd 310. 512. — Gold-

jodür 330. Vogel, Untersuchungen über ihr - salzsauren Salzen II. 51. - Cinchonin 417. - Piperin 436. - Chinin III. 65. IV. 264. Vitriolöl und Baryt III. 113. Bildung beim Glühen des kohlensäuerlichen Kali mit Schwefel IV. 14. - Solanin 266. - Wachs 267. - Fernambuktinetur V. 550. arkometrische Tabelle 440. - Korksäure VI. 266. schwefel-

saure Chromszure : Alkohol II. 447.

Schweselige Säure, Verbindungszahl III. 155. - Fernambektinctur V. 351. Hyposchweselige Säure IV. 29.

Schwefelepieseglanz - Kali III. 156. IV. 57. - Hydrothion-I kali 57. Prüfung auf Arsenik III. 5:3. v. Berzelius Untersuchungen über Hepar, Crocus, Sulphur aurat. antimon. Ker-

mes etc. IV. 58. Schwefelepiessglanznatron III. 510.

Schwefelstickgas, auf organischem Wege erzeugt V. 170.,

Schwefeltitan IV. 56.

Schwefelwasserstoffgas, Bereitung I. 208. Verbindungszahl

III. 155. reines röthet Lacmus nicht 196. zur Scheidung des

Eisens vom Mangan 475. freie Säure erhöht die Reaction der

reinen Hydrothionsäure auf metallische Verbindungen III. 476.

- schwefelsauren Kali in Glühhitze IV .- 8. - Kalk 12. Kali 25. Schwefelungsstufen des Wasserstoffe 36. ölartige Verbindung des Wasserstoffs mit Schwefel wie sie am besten

bereitet wird 37. - rothen Cyaneisenkalium IV. 341. Schwefelwasserstoffgasquelle in Toscana VI. 352.

Schwefelwolfram IV. 56. Schwefelzinn IV. 54. Schweinfurter Grün VI. 314.

Scolezit I. 427.

See, steinbildender in Persien V. 476. Sehnen der Thiere IV. 423.

Seidelbastrinde, Analyse V. 1.

Seifenbildung II. 335. 489. IV. 131.

Selenium, - blausauren Eisenkali I. 60. scheint sich nicht se leicht mit Blausaure zu verbinden wie der Schwefel Gr. selenblausaures Kali, - Bisenozyd und Schwefelagure 61. Selen-

gehalt mehrerer Mineralien? I. 105. II. 544. Kali und Scienium IV. 78.

Selenvilber I. 195. Senesblätter II. 492.

Sepieneier VI. 242.

Serpentin V. 564.

Siedepunct, des Kohlenchlorids I. 488. - Quecksilbers II. 499. - gesättigtor Salzauflösungen VI. 542.

Signale durch Sonnenlicht IV. 445. - Raketen 459.

Silber, Reinigung vom Kupfer I. 70. durch Kupfer gefälkes scheint verändert 85. Scheidung aus Waschbottigmetall 256. Silicium, mit Platin und Eisen verbunden II. 483.

- aus Bruen IV. 254. VI. 268. Schmelepunct II. 499. Ge malde von Silberniederschlägen 480. ailberhaltige Gläser II 259. salpetersaures I. 71. - Goldehlorür 314. - salssaura Platin 514. -- arseniksauren Kali III. 480. 🐥 Wasserdängles VI. 68. 440. Prüfungsmittel für Arsenik 358. salksaures :-Schweselsaures II. 65. schweselsaures - Goldchiorur L St. suberinsaures III. 94. Silberdoppelsals II. 137.

Skoradit IV. 198. Smaragd I. 261, IV. 454. Sodalit IV. 210. VI. 74. Sodomitischer Stein IV. 184.

Solanin IV. 265, - Sauren 266, Serdawelit I. 148.

Speckstein VI. 346.

Spermatin III. 118. Spharosiderit III. 490.

Spiessglanz. Legirung mit Kalium I. 82. - Natrium III. ML Spielsglauskalium IV. 129. Spielsglanzoxyd - Chlo:in III. 429. - Oxydchlorid 431. - Praparate groß tentheils was nikhaltig V. 8i. salzsaures - Schwefelsäure II. 62.

Spiessglauserze, Prüsung auf Arsenik III. 487. arsenkireies IV. 128. Zunderers I. 211. Spieliglanzbleierze III. 441. Spielsglanznickel VI. 434. Spiessglansschwefel, Goldschwefel Bereitung I. 72, - Cale-

mel III. 201, - kochenden Wasser 297. - schwesehauren Blei 505, - Salzenre 304, Atherischen Oelen 305, aber sein Bestandtheile 506, IV. 71, Unterschied vom Kermes III. 305 IV. 71. Darstollung aus Schwefelspielsglanzmatron III. 3-3. Mineralkermes, - Calomet III. 291, - Lochanden Wasser 253.

Zusammensetzung 156, 366, IV. 70. Verschiedenheit von Goldschwefel III. 309, IV. 72. Proportion zur Bereitung und Theorie des Verlaufs dieser Operation nach Berzelius 72, Stärke, Scheidung vom Inulia I. 186, II. 493.

Stahl, Chromstahl III. 109. Damascener 110. Abor Stabile reitung V. 339. - indischer I. 114. Stein, steinbildonder See V. 476. Steinmassen mit runder Oberfläche loszubrechen V. 130,

## Sachregister.

- `Steinheilit IV. 569.
  - Steinkohlentheer, Analyse IV. 426, feines Schwarz daraus VI. 360.
  - Steinsalz V. 121. über Quecksilbergehalt V. 215, in Toscana VI. 359.
  - Stickgas, ob es von Pflanzen eingeathmet und ausgehaucht werde I. 451. erhitzten Metallon II. 326. specif. Wärme 529. specif. und Atomengewicht III. 113. 236. Sticketoffoxydgas, Verbindungszehl III. 155. Mischungsverhältnifs, specif. und Atomengewicht 237. Bereitung 237. Wirkung VI. 244. oxydulirtes Stickgas II. 271. Schweselstickgas V. 270. s. noch Salpetergas.
  - Stilbitspathe VI. 164. 549.
  - Stinköl, Flüssigkeit des Stinkthiers II. 494.
  - Stöchiometrie, Mischungsverhältnis der Schweselblausaure I, 44. 55. II. 272. Schweselcyanogens 1. 51. Apparat zu atöchiometrischen Bestimmungen mittelst der einsachen electrochemischen Kette 165. Mischungsverhältnis einer besondern Schweselsäure 167. Verbindungszahl des Platins 356. Mischungsverhältnis des Sauerstoffäthers II. 269. Phosphorkohlenwasseratoffs 274. Ameisensäure 344. Verbindungszahl des Morphium, Picrotoxin, Strychnin, Brucin 418. Cinchonin und Chinin III. 72. Suberinsäure 163. p. Grottkuss, Raumverhältnisse der gassörmigen Substanzen ihren Gewichtsverhältnissen entsprechend 154. 381. Döbereiner, stöchiometrische Untersuchungen über Zucker, Alkohol, Pflanzensäuren u. s. w. 414. Verbindungsverhältnis der Sauerklessäure 425. Bestimmung des in einem Hyperoxyd enthaltenen überschüssigen Sauerstoffs II. 268. Mischungsverhältnis der Korksäure VI. 265.
  - Strahlstein V. 159.
  - Strontian Gallassäure III. 575. Jodin 433. Cyan 434.

    Zucker V. 487. Schwefelkohlenstoff VI. 2. Strontianfeuerwerk V. 486. salpstersaurer, besonderer III. 543. suberinsaurer III. 90.
  - Strychnin II. 418. mit Bruein vorkommend VI. 369.
- Sturme, Nichtvorkommen its hohen Norden III. 482.
- Sumpfgae III. 233. Mischungsverhältnis, spesif. und Atomengewicht 257.

Suppentafeln III. 259. IV. 130. Sympiezometer II. 275. V. 71.

Taback I. 4i2. 502. grune Farbe darans VI. 245. Tafelspath I. 153. III. 568. Vr. 177. Talk III. 344. Talkerde s. Bittererde.

Talkmermor V. 482, Tang s. Fucus.

Tantalit 1. 574. Tapioka II. 493.

Tellur - blansauren Bisenkali I, 62. - Kali IV. 78. Telleoxyd - Chlorin III. 429.

Tellurblättererz V. 409. Tennantit II. 486. Terpentine, verschiedene VI. 567.

Terpentinol :- Kermes und Goldschwefel III. 310. Reis VI. 245.

Tefselit VI. 350.

Theerol, our Beleuchtung III. 121.

Theesubstans VI. 368.

Thermometer, Laplace's Luftthermometer IV. 226.

Thiere, Anzahl der bekannten Arten III. 362.

Thierische Substanzen, nehmen wieder so viel Wasser auf, ih sie durchs Trocknen verlieren IV. 425. Scheidung der albes

Bestandtheile VI. 190. Themsonit VI. 550.

Thonerde - Nickeloxyd II. 167. - Chlorin III. 429. - Zuchn V. 488. Bemerkung VI. 241. Talkaluminat VI. 243. emgsaure im Lycopodium elevatum II. 46272 Thonhydrat von Beaux IV. 452.

Thonhydrat von Beaux IV. 452.

Thran, Siedepunct und : beim Erhitman. 475. Tinte, unaudöschliche von Anscardina longifolium III. 256 ausgelöschte herzustellen IV. 259. Titan, in mehreren Glimmern IV. 359. Titaneisen II. 519.

Torf I. 255. V. 484.

# Sachregister.

Topas, für Micrometer II. 530.

Todies Meer IV. 155.

Trachit III. 466.

Traganthetrauch VI. 246.

Tropfblei II. 232.

Tripel IV. 376.

Trüffeltalk V. 360.

Tscharki, (getrocknetes Fleisch) IV. 130.

Tuberose I. 361.

Türkis VI. 546.

Tungstein VI. 181. 347.

Turmalin I. 299. 493. II. 473.

#### U.

Uranoxyd - Alkoholdunst IV. 91. salpetersaures - arsenikes auren Kali III. 480. suberinsaures 99.

Uranerze, Pfaff über Analyse derselben V. 326.

Uranvitriol II. 245. 248.

Urari, Pfeilgift VI. 369.

Urne, Inhalt eines Canopus IV. 456.

Tutenag VI. 185.

#### V.

Vacuum, elektrisches Leuchten darin V. 495.

Verbrennung, electrochemisch erklärt I. 497. Aufforderung II. 272. Zeuche degegen zu sichern IV. 245.

Verdunstung, des Quecksilbers II. 482. Eis dedurch gebildet VI. 243. welchen Grad von Kälte sie hervorbringt 4111

Vegetabilische Substanzen - Goldoxyd u. Goldchlorür I. 335.

Verwandechaft, über Verbindungen welche auf schwächerer beruhen I. 258. besondere in die Ferne VI. 119.

Vogelkirschenrinde, ihr Blausäuregehalt I. 66.

#### W.

Wage, hydrostatische I. 358, Herepath'sche 111. 365, Adie's Schnellwage V. 69.

Wägen der Gase 111. 565.

Wache : Säuren 1V. 267.

Wachsbaumbeeren 11. 338,

Warme, Einfluss auf den Magnetismus I. 27. Warme der Erd ll. 269. Temperatur am Nordpol II. 525. IV. 226. waran das Klima gewisser Gegenden vormals warmer war IV. & Einflus auf die chemische Action VI. 540. Wärmecspacite Il. 479. specif. verschiedener Körper 329. Wärmegesetz von

Laplace 111. 481. Einfluss mechanischer Erschütterungen auf die Vertheilung der Temperatur in Metallon 484. Wartetitung verschiedener Körper IV. 4i5. Wärmeentwickelung, beim Gefrieren des Wassers I. 56o. - durch Benetzung V.

193. - der Körper durch Benetzen mit Wasser, Oel, Alkohei

und Aether 194. - bei Krystallisationen 342. Wagnerit III. 269.

Waizenmehl - Sublimat I. 218, Wacke 11. 337.

Walfischöl I. 477. Walmsteatit V. 398.

Wasser - galvanischer Electricität I. 204. vertritt die Rab einer Saure in der Magnesia alba 282. - Goldchlorur Ing. schlägt aus salpetersaurer Goldoxydlösung alles Oxyd aid 511. - Pflanzen und andern hineingelegten Körpern ift. gal-

vanisirtes afficirt die Magnetnadel 492. 11. 474. krystallisirt wahrscheinlich rhomboëdrisch Il. 2. 111. 112. specif Warm 11. 529. Elasticität 530, Temperatur in verschiedenen Tiefen IV. 445. Oersted's Experiment die Compression dessiben zu zeigen VI. 532. Zersetzung bei metallischen Fillm

gen 340. Wasserdampf, merkwürdige desoxydirende Erst VI. 68. Wasserdunst, Verbindungssahl III. 155. Mischengverhältnis, specis. und Atomengewicht 257. die mehrusi veränderte Hohe desselben auf der Erdoberfläche durch Amie hung anderer Weltkörper erklärt IV. 93.

Wasserbaukalkstein V: 234,

Wasserhose 111. 482,

Wasserstoff, Bereitung I. 206. specif. Warme 11. 529. eif. und Atomongewicht III. 113, 236. Verbindungszahl 155, s. auch Arsenik-, Kohlen-, Phosphor-, Schwefel- und ilbildendes Gas.

Wasserpressen IV. 115;

# Sachregister.

Wassersucht, hydropische Flüssigkeit I. 462.

Weingährung IV. 261, wie viel Alkohol dabei durch die Kohlensure fortgeführt wird V. 448.

Weinsteinsäure, krystallisirte kann Schweselsune enthalten I.

75. — Goldauflösung 335. Cinchonin 11. 423. — Chinin 111. 70. Bestandtheile 415. 421. als Reagens für Kali 473. — Fernambuktinctur V. 334.

Wetterleuchten I. 125,' IV. 348,

Wetterscheiden I. 138. IV. 385.

Wiener Grün VI. 314.

Wismuth, Schmelzpunct 11. 499. Legirung mit Kalium I. 82.
111. 241. Wismuthoxyd - Chlorin 111. 429. 431. salpetersaures, basisches und saures V. 423. salxsaures - Schwefelsäure 11. 62.

Wunde, phosphorescirende V. 228.

Wutz, Bereitung I. 114.

### X.

Xanthogensäure und Xanthogenverbindungen V. 175. Zeiers Abhandlung VI. 1. Xanthogensäure 9. — Oel 18. . Kupfer 56. — Blei 41. — Quecksilber 45. — Zink 47. Bereitung und Eigenschaften 50. . Alkalien, Erden u. s. w. 53. Bestandtheile 62.

Xylocryptit 11. 538.

### Z.

Zahl, pytagoräische Zahlenlehre I. 256. — der bekannten Arten organischer Wesen 111. 362,

Zeine 11. 488.

Zellgewebe IV. 424

Zeplith V. 363.

Zerspringen, von Mühlsteinen IV. 368.

Zeuche, durch Salze unverbrennlich zu machen IV. 245.

Zimmtrinde, weise V. 212.

Zink, kaliumhaltig I. 84. historische Notiz 557. Schmelzpunct II. 499. Legirung mit Eisen nicht gelungen 111. 41. 166. VI. '564. Wärmeleitungsvermögen IV. 445. Xanthogenzink V. 180. VI. 47. Zinkoxyd, Scheidung vom Nickeloxyd 11. 174.

- Chlorin III. 429. - Jodin 433. Esklensaures - kohlessauren Wasser I. 248. Mischungsverhältnis 285. salpetusaures, basisches V. 422. salzsaures - Schwefelsaure II. 57. schwefelsaures - schwefelsauren Salzen II. 5. Annes

dung in Zuckerreffinerien V. 557. suberinsaures 111. sec. Cyanziokkalium VI. 252. Zinkdoppelsalse 11. 19. Zinn 11. 483. Schmelspunct 699. Wärmeleitung IV. 46. Zinnehlorid :- Ammoniak 111. 452. Legirung mit Kalium I

82. 111. 241. Zinnosyd - Chlorin III. 429. - Alkabeldunst IV. 91. salesaures - Schweselsaure II. 5-.

Zinnober 11. 275. Zoogen 111. 117. VI. 241.

Zoologie, Ansatz der Austern ein Vibrio 11. 531. Idotses antiquissima IV. 238. Reitzbarkeit und Phosphorescenz der Frrosomen 363. Corynctes glaber in einer Mumie gefundes 365. Zucker, Verbindungsverhältnifs 111. 414. — Kalk, Strontin.

Bittererde, Thouerde V. 487. Infusorien im Robzucker V. 271
merkwürdiger Rechtsstreit in England 271m Vortheil der Ab-

wendung des Oelbades zum Abdampfen des Zuckers entscheden I. 474. Gerstenzucker 11. 481. Einzuckern des Fleischen VI. 362. Zuckerrohreaft VI. 362.

Zundererz I. 211. 111. 451.

## Anh.ang.

- I. Technologische, ökonomische und pharmacentische Gegenstände.
- Baukunst. Vorschrift zu einer Tünche (Badigeon de Bachelie)
  um Gebäude, Bil isäulen u. s. w. dauerhaft anzustreichen IV
  455. Bestandtheile des Wasserbaukalksteins V. 234. Sick-
- rung der Wände gegen Feuchtigkeit VI. 363.

  Bleicherei. Schnellbleiche für Wachs IV. 267. Und Abhandfung über die Fabrication und Prüfung des Bleichpulvers V.
  183. wie in England gebleicht wird 488.
- bleizuckerbereitung. Benutzung des dabei absallanden Rückstandes auf metallieches Blei 11. 159.

Färberer. Verbesserung des Scharlachfärbens I. 213. Verfahren mit Chromgelb dauerhaft zu färben 215. II. 496. Theorie der Indigküpe 482. künstlicher Indig II. 468. Lycophdium clavatum als Beize 468. vegetabilische Cochenille und

Farbstoff des Nerium tinctorium III. 116. neue gelbe Farbe

Natronalann zum Zitzdrucken

aus Fernambukhols V. 210. VI. 184. Kastanienrinde 368.

Glasbereitung, zu Krystallglas kann Bleivitriol statt Mennige gehraucht werden VI. 296. Spiegelglas mit Kochsalz und Glaubersalz 317.

Malerei, grüne Farbe ans Kaffee II. 137. — Taback VI. 245. alexandrinisches Blau II. 469. rothe Farbe für Steine IV. 132. schönes Kupfergrün VI. 314. Schweinfurter und Wiener Grün 316. feines Schwarz aus Theor 360. Silberniederschläge zu

Gemälden geordnet II. 480.

Pharmacie, über Beroitung des salzsauren Eisenoxyds und des Eisensalmiaks I. 71. — Calomel 72. — salzsauren Baryts, Essigäther, Phosphorsäure 73. Salpetersäure 74. Aethiops mineralis II. 332. Bernsteinsäure III. 144. Goldschwofel aus

neralis II. 332. Bernsteinsäure III. 144. Goldschwofel aus Schwofel piefsglanznatron 323. Blausäure III 324. V. 556. Prüfung der Blausäure VI. 284. Jalappaharz III. 575. Mineralkormes IV. 72. Reinigung des Terpentinöls VI. 245. Porcellanfabrication. Kupferoxyd zur schwarzen Farbe I. 71.

Porcellanjabrication. Kupferoxyd zur schwarzen Farbe I. 71.
Platinschmelzfarbe III. 240. Gold - Platin - und Iridiumschmelzfarben IV. 252. wie die Vergoldung aufgetragen wird
459.

Salzsiederei, zu weit getriebene Soolengradirung hat bedeutenden Verlust zur Folge III. 384. Gradirung durch Seile IV. 456. Töpferei. Vorschrift zu einer blei - und arsenikfreien Glasur III. 111. Bleivitriol kann als Glasur dienen VI. 295.

Zuckerraffinerie. Anwendung des Oelbades beim Abdampfen I. 474. — Zinkvitriols zur Reinigung V. 357.

## II. Fragen und Aufgaben.

Analytische Fragen. Die Magnesia alba stellt eine Verbindung von Talkerdehydrat mit kohlensaurer Talkerde dar; es fragt sich, ob das kohlensaure Salz Krystallwasser enthält, oder ob Journ. f. Chem. N. R. G. Bd. 4. Heft. 57

alles Wasser mit dem Hydrate verbunden ist? I. 282, Sied die kohlensauren Erden in Ammoniak auflöslich und bilden in. Doppelsalse, oder aus welchen andern Grund worden sie an einer alkalischen Flüssigkeit nicht sogleich miedergeschlager?

III. 208. Da Eisensalze von Hydrothionsäure gefället, Masgansalze aber nicht verändert werden, so ist die Frage, 20 nicht Hydrothionsäure ein passendes Reagens sei um Eises von Mangan zu trennen? III. 475. Nach Hollunder's Versuchen scheint eine Verbindung des Zinks mit dem Eisen nur derzi Digestion des flüssigen Zinks mit dem Eisen möglich zu serzi.

es ist daher zu erforschen, ob die Verbindung in bestimmte Verhältnissen vor sich gehe, und ob es überhaupt möglich er

eine zu technischem Gebrauch anwendbare Zinklegirung dezustellen III. 194. Wird Kupferoxyd vom kaustischen Amemiak aufgelöst? II. 171. Meteorologie. Es muss auffallen, dass wir seit 1812 mm sect einen Jahrgang hatten (1819) welcher die aus fünfzig Jahren hergeleitete Mitteltemperatur erreichte, alle übnigen wurm

mehr oder minder kalt. Wird es auch in der Zukunft so fortdauern, und woher diese Wärmeabnahme? II. 385.

Zoochemie. Ist der in Wasser nicht auflösliche Theil der Ergstallinse des Pferdes verhärtetes Riweifs, oder nähert er sich vielleicht mehr dem Fibrin? I. 201.

Vermischte Fragen. Mehrera schwofelenten Metalleslag derri

vielleicht mehr dem Fibrin? I. 201.

Vermischte Fragen. Mehrere schweselsaure Metallsalze, durüs salzsauren Baryt gesället, liefern metallhaltige Niederschüge: auf welchen Verwandschaften berahen wohl die Fällungen deser Basen mit dem schweselsauren Baryt und von welcher Beschaffenheit sind diese niedersetellagenen Verhindungen?

schaffenheit sind diese niedergeschlagenen Verbindungen? I 269. Warum brennen einige chlorin - oder auch exygenhatige und dabei nicht sublimirbare Substanzen in brennharer Gasen nicht eben so leicht flammend, wie z. B. der Schweid und Phosphor in Sauerstoffgas oder in Chlorin, wenn zie darz erhitzt werden? 498. Man betrachtet seit Newton die Bewgung der Weltkörper als das Produkt zweier angenomment Kräfte der vis ceutripeta und der vis centrifuga. Liefes sch nun aber nicht die Gravitation als das Product der electro-

schen Einwirkung auf magnetische Planeten betrachten? - ...

# III.

# Namenregister.

A 1

Abel VI. 434. van Baak VI. 145. Accum I. 475. Babington 11. 454.

Adanson V. 456. e la Bache I. 360.

Adie 11. 275. V. 69. 71. Bachelier IV. 455.

Aikin I. 475. 11. 157. V. 252. Badams 111. 545.

Ainslie 11. 493. Bär V. 1.

Ainslie 11. 493. Bär V. 1.

Albert V. 66. Baggesen I. 19.

Allan 111. 346. VI. 348. Bailly I. 223. 228.

Allemanni 111. 120. Bajot Descharmes V. 251.

Allen I. 475. 111. 343. Ballarini VI. 239.

Almroth IV. 215. Banks IV. 161.

Alpin, P. V. 456.

Ampère I. 101, 11, 26, 212, 224, Barry I. 477. 111, 115, 521, 111, 8.

Barth IV. 281

521, 111. 8.

Angeli 111. 119.

Angeli 117. 281.

Basterot IV. 451. VI. 249.

Angelini VI. 319.

Anglada IV. 127.

Bauersache 111. 435. 441. IV. 356. 440.

Baup IV. 264.

Apel I. 7. Beaufoy 11. 478. VI. 365.

Arago I. 40. II. 199. 111. 566. Beaume 11. 133.

V. 225. 497. de la Beche IV. 445.

d'Anville IV. 454.

V. 225. 497.

d'Arcet 111. 259. IV. 132.

Arens I. 120.

A feet length of the length o

Arfwedson II. 342. Ill. 570. 377. IV. 203. 214. V. 348. VI. 303. Beissenhirtz IV. 281. 348. Bellingeri Ill. 118. Aristoteles I. 230. Ill. 31. Belsoni Ill. 106. IV. 157.

Arzberger I. 120. V. 289. Berend III. 4, 12, 19,
Assiot VI. 341. Berenger V. 170.
Aubuisson IV. 364. V. 363. Bergmann I. 274, III. 291 VI. 139

Bernhardi II. 1. V. 29. IV. 34. Bonpland III. 5. IV. 453. V. 221 v. Bonsdorff I. 155. 158, 463, 415, 416, III. 369, IV. 225, 569, V. 95, 123, 210, 329, v. Beroldingen IV. 281. Berrini VI. 319.

Berthier II. 160, 318, 496. III. 569. V. 95, 123, 210, 329, 108, 371, 460, 469, 471, IV. Bose IV. 161, 452, V. 81, 365, VI. 242, 287, Bostock I. 475, II. 538, III. 213, 503, 550, 352, Bowditch V. 218, Bowditch V. 218.

Berthollet I. 212, 521, II. 334, Bowen VI. 179, 547, IV. 1, VI. 271, Paullon I arrange II.

Brande I. 475, II. 490, III. 113, 250, 339, 345, IV. 350, VI. 190, 217, 368, Beudent I. 297. II. 5. VI. 418. Binder IV. 385. Biot II. 230, III. 341, 344, IV. Brauder III. 35, 293. V. 224. 293. Braudes I. 119. V. 45.

Bischoff, G. V. 251. VI. 119. Brandes, R. I. 109, 180, 191, 210, 462, 505, II. 303, 111, 81, 226, 354, 569, 5-1, 780, V. 29, 405, 409, VI. 253, 270. Bizio II. 137. Blagden IV. 259. Blainville IV. 449. VI. 244.

Brard IV. 366, 367, 363, 572, 455, 456. Blöde II. 239. IV. 7. V. 398. Breislak III. 107.

Bloudeau II. 490. Brera III. 120, Blumenbach I. 78. Breithaupt II. 542. III. 572. 127. IV. 199. 219. V. 83. VI. - 1. Bode I. 121. IV. 94. 102. Böckmann I. 34, 120, v. Bohnenberger V. 251,

Brewster H. 525. 350. 488. III. 105, 106.121. 278 549. IV. 158 V. 115. 497. VI. 200. 543. Boie IV. 565. Boisgirand IV. 525. VI. 345. Brocchi II. 137. Boissel II. 49 .. V. 229. Brockedon VI. 563.

Bonnard IV. 449. V. 564. Brogulart IV, 418, V, 75, 361, VI, 240, 554, 370, Bonastre VI. 366. Brokowsky IV. 210. Bondt II. 127.

Brown III. 483.

Bucquet II. 413.

Butini I. 274. Buttery V. 339.

Busengeiger VI. 74.

Caillaud IV. 454.

Carcel 'IH. 366. Cassini II. 231.

Caventon I. 172. II. 413. 493. III. 62. V. 3. VI. 569.

Cavallo I. 6. Cavendish III. 227:

Cecil II. 482.

Celsius III. 33

Chaptal VI. 228.

Chaussier IV. 2.

Buffon IV. 95. 457.

v. Buch I. 18. V. 112. 549. Buchner III. 476. VI. 369.

3ის. Buch III. 9. Chladni II. 255. 344. III. 219. 235. IV. 93. VI. 87.

Brugnatelli I. 108. II. 525. 394. Christiernien IV. 142. Clairont II. 145.

Clark, W. VI. 341. Clarke III. 106. 112. IV. 371. Clarke 11 V. 363,

Buchols I. 42. 73. 78. 299. Claudian Hl. 31. II. 111. III. 307. 339. V. 492. Clement II. 329. VI. 271.

Clemm I. 134. Cleveland IV. 452.

Clutterbuck II. 339. Clusel III. 294.

Burns I. 561. Bussy V. 535. VI. 247. v. Coburg, Herzog Ernst Frie drich V. 291. 301. Cochrane III. 121.

Coindet I. 113. Colin 11. 489.

Compton 111. 278.

Cadet II. 338. IV. 262. Configliachi II. 325. V. 494. Congreve IV. 459.

Conybears 111. 246. Cooper I. 356. 475. IV. 81. VI. 357. Canton II. 201. III. 35.

Cordier 11. 319, 338, 451, 111. 282, IV. 210. Craanen VI. 145.

Creigthon 11. 328. v. Crell 11. 127.

Creuzer I. 224. Crevelli Ill. 110.

Champoleon IV. 366. 456. Cronstedt I. 405, 11. 70. Charlton III. 239. IV. 252. Cudworth I. 245.

v. Charpentier VI. 114. Cuvier 111. 362. V. 228. Chenevix I. 194. IV. 370. D.

Chevallier II. 491. VI. 226. 242.
Chevreul I. 173. 186. II. 334. v. Dalberg VI. 106.
397. 431. 495. III. 375. 489. Dalton 111. 158. 207. IV. 121.
IV. 131. 423. V. 183, 199. 472.

Journ. f. Chem. N. R. G. Bd. 4. Heft.

# Namenregister.

Dana 11. 338, V. 250. Dürr I. 256. Dana 11. 335, V. 236,

Daniell I. 549, 475, 11. 48t, Dulong I. 54, 537, 11. 479, 111

497, 111, 110,

Dartigues V. 284,

Dumas 111, 256, VI. 221, 277,

Davy, E. I. 340, 111, 416, IV. Du Menil I. 210, 11, 467, 111, 83, V. 344, 330, 435, 442, IV. 351, 410, Davy, H. I. 204, 549, 555, 450, V. 8a, VI. 164,

Davy, H. I. 204, 549, 555, 450, V. 8a. VI. 164, 497, II. 53, 351, 457, III. 228, Duponebal VI. 319, 366, IV. 259, 448, V. 78, 252, 495, Duportal I. 506, VI. 218, 241, 407.

Davy, J. 111. 489, IV. 256, VI. 257.

Decandolle 111. 287. VI. 570. Deckmann V. 173. VI. 1. Eaton 11, 513.

Ebert 111. 56. Deilsner VI. 317. Eckeberg I. 574. 1V. 211. Delens 111. 263. Eggerts IV. 140. De Luc IV. 100. Einhof 111. 373, V. 48i. Denon V. 119. Elsingk V. 262.

Descotils 11. 99. 519. 111, 285. Embke I. 87. 90. Desfosses 11. 511, 484, IV. 265, Emmons VI. 546, V. 335. Engeström VI. 135. Desmoges 11. 493. Ermann I. 40, 11, 38, 224, 111.

11. 123. 165. Desormes 11. 529. Despretz IV. 444. VI. 540. Brsch I. 245. v. Eschwege VI. 345. Deuchar III. 374. Euler 111. 55, 126, Deyenx 11. 125, 145, 155,

Dinwiddie VI. 187. Dive IV. 260, 268, F. Dodwell IV. 565. Faraday I. 475, 486, 11, 480, 481, 482, 484, 111, 251, 252, V. 496, VI. 237, 362,

Paraday I. 475, 486, 11 Döbereiner I. 165, 544, 11, 268, 481, 482, 484, 111, 251 449, 487, 111, 18, 29, 258, 306, V. 494, VI. 237, 342, 414, 422, IV. 54, 91, 106, 124. Faujas IV. 367, V. 121. Drapies 11. 557. 111. 108. 490, Feer V. 292. IV. 282, 454. Fenculle 11. Drießen, J. C. VI. 139. Ferguson 11 Fenculie 11. 534, 492, IV. 265,

Ferguson 111. 346. Drießen, P. I. 75, VI. 142, 150, Ficinus III. 201. IV. 196, 25 Dubois - Aimé 111, 483, V. 252, VI. 114, 214, 355. Dubois - Aime 111. 485. Figuier I. 516. V. 342. Dubrunfaut IV. 459. Firnhaber V. 405.

Dubuc VI. 365. Fischer I. 165. VI. 346. Dugend 111. 334. Förstemann V. 254. 279. Dn Halle 111, 32.

# Namenregister.

v. Forbin IV. 163. . Germar 1. 210. IV. 238. Forchhammer I. 111. 11. 536, Gervais V. 452. Geyer I. 78. Fortis V. 360. Gibbs VI. 105.

Fourcroy 11. 159, 41 339, V. 229, 849, 413. 111. 77. v. Giese I. 63. 203. 11. 120 lH. 80 9. VI. 426.

Gilbert II. 202, III. 24, 53, V. 46, VI. 217, Fourier IV. 444.

Franke I. 240, 111. 146. Gilby 11. 326, Franklin I. 495, IV. 515, 518. Gimbernat 111. 117.

Franz 11. 70. 102. 233. Gioja, F. 111. 33. Frasiati VI. 319. Girard 11. 480.

Fresnel 111. 366.

Glöker I. 454, 111. 287. Gmelin, G. G. I. 299. 405. 415. 11. 342, 111. 43. 192. IV. 218. V. 1, 25, 149. 160 VI. 74, 217. Freyrinet 11. 479. 487. v. Freyesmuth 11. 126. Frick I. 86.

Friesloben I. 256.

Fuchs I. 204. Ill. 269. 347. 377.
V. 405.

Fusinieri Il. 325. V. 494.

Fyfe Il. 293. 294 Ill. 546 IV Goldsmith II 400.

Fyfe 11. 293, 2 259 VI. 185. 299 111. 546. IV. Goldsmith 11. 480. 259 Gomes 11. 413. 414. ill. 77.

Gorham 11. 488. G. Gough V. 489. Gadd I. 374. Goyon de la Plomberie V. 448. Gadolin 111. 369.

Grafton VI. 360. Gahn IV. 140. Granier Ill. 263. Gaillon 11. 334. Gaillon 11. 331.

Gaultier de Claubry 11. 293. 298.

Gaufs IV. 443.

Gravas, R. IV. 136.

Gravas, R. IV. 136.

Green V. 480.

Gauss IV. 443.

Gay-Lussac I. 67, 331. ll. 199.
208. 447. lll. 132. 415. 433. Grischow I. 449 lll. 324, 475.
434 IV. 2, 6, 163. 245. V. 185. Gronau I. 120.
389. 448. 497 VI. 304. 342. 411

Gebelain I. 243.

Gebelain I. 243.

11. 271. 542. lll. 154. 205.
218. 381. VI. 102. 131.

11. Grouvelle 111. 237, 243, 428, 82, V. 422,

Gehlen I. 3, 43, 189, 427, 11, 145, 398, 111, 12, 347, IV, 282, VI, 175, 517. Gruber I. 245.

Geiger 1. 74. Guibonrt 11. 430. Gellert 111. 46. de Guigne VI. 185.

le Gentil I. 248. Gummerus I. 374. Gunymard 111. 244. Georgi 111. 45.

Heyne I. 189.

Hibbert 111. 109.

Hildebrandt 111. 360. Hill 111. 151. IV. 290.

Hollander III. 41, 166.

Hisinger I. 149. 158. 289. 46.

Higgins IV. 459.

415. 416 VI. 349.

475.

477. 497. Hame 111. 257.

111. 227.

Jablonsky I. 247.

v. Jäger V. 283.

Guyton IV. 455, V. 284. Heuland 111. 278. Guyton de Morveau V. 300. Horel 111. 227. v. Heyer 11. 239. IV. 199. 265.

· Hadley V. 254. Hänle 11. 107. Hagemann VI. 271.

Hagen IV. 275, 282. w. Hahn IV. 102, Hall V. 216.

Hansteen II. 228. IV. 293. van Hasselt IV. 364.

Hölzermann III. 226. van Hasselt IV. 1002, Hassenfratz 111. 45, V. 390, Exacehett 111. 213, V. 205, Homberg III. 135.

Hausmann I. 78, 111. 570, 380. Home 111. 228, 435, V. 89, 405. Hope 111. 545. Hauy I. 297, 417, 11. 5, 24, 483. Hornwacher IV. 290, 111. 103, 541, 346, 367, 378. Howard 11. 253, IV. 453. V. 88, 110, VI. 511. Howison VI. 186, 548, 415. Hughes V. 120, 121, 226, 562,

Hayn III. 4 Hedenberg V. 96. v. Humboldt I. 35. II. 220, 257. 525, III. 3, 38. 107, 362, 573. IV. 364, 453, 454, V. 221, 389. Heinrich, C. E. I. 258, 246.

Heinrich, P. I. 120. 11. 548. V. 291. Hemptinne II. 482. Henkel 111. 42, 192.

Henry I. 561. 11. 454, Ill. 113, 235, IV. 263, V. 184, 213, VI. 240,

Heraklites I. 235. Herapath 111. 365. Herder IV. 199.

IV. 6. 9<sup>9</sup>.

Heilad 1. 235.

Herodot I. 225.

Herrmann III. 220.

Herschel II. 452, 111. 228. 346

V. Jäger V. 283.

Hermstädt I. 81, 442, 502, 11,
281, 54, 111, 152, 199, 226,
242, 248, 210, 262, 520, 577, Jasche I. 210,
IV. 159, 153, V. 163, 579, Javal 111, 258,
VI. 68, 548, 440.

Ingenhous I. 444 Ingenhouss I. 449, 45%. John II. 101, 106, 114, 117, 252 254, 258, 245, 248, 250, 253 294, 468, 471, 111, 249, IV 253, 281, VI, 540,

Jack von Aberdeen V. 491.

Hutton-Labillardière 11. 415.

Jonas V. 29.

111.

Jouannet IV. 366. v. Ittner ll. 219. lll. 325 VI. 85, Julia IV. 267. V. 82, 104. VI. 1 Landolina V. 120. Langsdorf III. 350. Julia III. 114, 252,

Kanne I. 241. 244. Kant I. 235.

Karsten 11. 395. 111. 45.

Kastner Ill. 215. 307. IV. 107.

Kater III. 104. 227. 228. VI. 197. Laubert 11. 413. 415. 426. 429;
Kazwini I. 357. 111. 76. 77.

Keating VI. 182. Lausier 11 250 -56 Keferatein 11. 455. VI. 439.

Keir I. 257. VI. 185.

Kellner I. 77. Kidd IV. 426.

Kirwan I. 274.

Klaproth I. 79, 274, 281, 11. Le Guay VI. 317, 95, 99, 106, 125, 172, 238, 253, Lehmann I. 443, 258, 264, 317, 467, 111, 111, 285, 315, 368, 372, 490, IV. Lenz 11, 107, 117, 130, 162, 163, 178, 203, 225, v. Leonhard 11, 23, 282, 361, 370, V. 326, 409, 269, V. 349, 412, VI. 76, 414.

Klein IV. 284.

Knapp I. 251. 111. 153. Knight 111. 35. V. 227.

Koch 111. 4. Kopp I. 254. 11. 238. Kretschmar V. 465. VL 452.

Kries VI. 452.

Krüger II. 292, III. 158, 210. N. Lindenau I. 120, 1V. 260, V. 163, 579, VI. 141. Link I. 211. II. 3

25. 329, 440.

Krukenberg 11. 146. Kuhl IV. 363. 364.

Lambert V. 358. Lampadius I. 253, 299, 505.

Lichtenberg 111. 36. IV. 98. -Liebich VI. 317.

Laplace 111. 160, 481, 484, IV. 126, V. 497.
Lapostelle 111. 226.

Lassaigno I. 215, 11. 138. 352. 491. 492. 494. 496. 111. 118, 257. 262. IV. 451, V. 229. VI. 221. 428.

Laugier 11. 159, 254. 111. 367. IV. 203, 254 V. 414 VI. 105.

Lavoisier 111. 484. IV. 161. 178

Lefèvre-Guineau VI. 244.

L'Ecluse V. 456.

225. v. Leonhard 11. 234, 254. 409. 269. V. 349.

Leschenault III. 116.

Le Royer VI. 277.

Leutwaite III. 229.

Libes V. 390.

Lessers V. 116.

Limann III. 4.

Lindbergson V. 432.

Link I. 211. 11. 397. V. 112. 164. 359. Löber 11. 264. Longchamps 11. 81. Lowitz 11. 254.

Lucretius 111. 31. Lüdersdorff III. 223. 226.

## Namenregister.

Mitscherlich I. 104, 157, 11. 3. 18. 11. 345 IV. 210. 370. V. 87, 110. 136, 138, 151, 401, VI. 311, 417, 423. Möllenhoff IV. 145. Lüdike V. 283. Luiscius II. 127. Lana III. 111. M. Macaire 111. 117. 254, 257. Wohs 11. 8 111. 280 IV. 199
Mac—Culloch Ill. 108. 112. VI, Moll 111. 269. Mollien IV. 452 Macdonald IL 479. Monheim 11. 265.

Mackensin 11L 546. van Mons I. 208, 328, 335, 1L 335, 535. Macneven Il. 313. Macquer IV. 161. Monticelli IV. 448. Moore V. 217. Macrobius I. 243.

Moretti V. 360. Malus 11. 8. Manes IV. 450. Morichini III. 25. Maraschini V. 560. Morier V. 476.

Marcet I. 462, 468, ll. 155 lll. Morin IV. 265, 339, 381, IV. 162, 178 VI. 2 Moringlane VI. 366, 188. v. Müchow V. 263. 274. Marechaux IV. 108. Münter VI. 106. Muncke I. 45e. 458 111. 227. Margari - Pencati III. 107.

Marqueron V. 230. Mathieu V. 497. Murray 111. 486 IV. 153. Martin VI. 360. N. v. Martins VI. 105, 369. Maskelyne 111. 227.

Nebel 111. 54. Maxwell 111. 482. Neef I. 19. Mayer IV. 282.

Nasso VI. 215.

Melanderhielm IV. 101. Nimmo V. 556 VI. 245. Nordenskiöld I. 148, 367 111. 568 V. 93, 96, 109, 150, 419, Norodecky VI. 105. Mercati 111. 229.

Meyer V. 119. Meyrac V. 362. Mill V. 491. Nuttal V. 361, 566, 483,

Pictet IV. 416 VI. 243.

VI. 280.

Plana IV. 446.

Planche I. 67

Priestley I. 449. de Proce VI. 238.

R.

0.

Parkes I. 475.

Perkins 11. 530 V. 233.

Philipps, W. 11. 486.

Peachka 11. 245.

I. 305, 319, 529,

Oberkampf I. 505, 111. 259 IV. 89. Oersted I. 1. 7. 102, 492 ll. 26. Planers I. 128, 58, 199, 455 lll. 1, 5, 123, Pleidel ll. 253, 163, 223 IV. 525 VI. 241, 532, Pleischl I. 168 ll. 124, 544, 458. III. 227. Olivier VI. 247. Plinius III. 31 V. 76. 119. 121. Poggendorf II. 42 III. 11. 123. Orfila 11. 53, 124, P. Porret I. 43. 44. 55. Palmstedt I. 94, 110, IV. 1, 140, 205, 214, Il. 156 Posselt I. 120. Pott 111. 46. Pana I. 4/12. Pouillet VI. 193. 244. Paping VI. 142, 150, Pratt 11. 136. Paracelsus I. 357. Prechti I. 205 11. 211. 475 VI. Paris 11. 339. 399. Parker III. 29. Prevost III. 256 IV. 457 VI. 2216

Parmentier 11. 125 V. 335.
Parrot I. 205 V. 262.
Payen V. 335 VI. 226. 228. Prony V. 497. Proust I. 67. 211. 305. 516. 11. 55. 111. 111. 217. 259. 414, 488 IV. 130 V. 214. 349. Pearson 11. 330, 539. Pechier 111. 252 IV. 209. 359. Pelletier I. 172, 305 ll. 335, 413, Prout I. 199, 473 ll. 472. VI. 431, 435, 493, Ill. 62, 239, 188, 371, 422 IV. 86 V. 3, 342 VI. 246, v. Prsistanowsky IV. 196. VI. 260 v. Przistanowsky IV. 196. VI. 369. 354. 359. Percy V. 228. Pythagoras I. 235.

Petit 11. 479. Ramond V. 477. Petroz V. 212. Raimond I. 215. Ramsay 11. 488 V. 487. Pettenkofer 111. 291. Pfaff I. 206 ll. 83, 89, 160, 176, Rapponegger IV. 385, 188 lll. 77, 81, 129, 251, 252, 272, 473 IV. 282 V. 232, 283, 326, 344, 596, 428, 431, 471, van Rees lll. 235, 484, 486 VI. 68, 249, 325, 329, Reich IV. 286,

Resch V. 484.

Philipps, R. I. 475 11. 8. 24. Reil I. 194. 150. 170 111. 114. 207. 232. 253. 342 IV. 570 V. 83 VI. 556 Renner IV. 407.

Reuß 11. 413. 429 111. 76.

Rhode V. 359.

# Namenregister.

Sage IV. 161.

Salser IL 139.

Richter I. 105 11. 156 V. 205. v. Saussure L. 449 V. 220. Ricotti VI. 320. Savary IIL 35. Ridolfi II. 490 III. 112 IV. 458. Schatten 11L 4. 19. Riffault 11. 450 Ill. 282 VI. 423. Schaub 11. 396. Rink L 43. Scheele L 67. 111. 138 IV. 1. Rinmann 11L 45. Scheldon VI. 363. Scherer I 63, 208 11, 354 11L 58, IV. 282, Schilling 111. 3. 4.

Ripetti V. 358, 563, 479. Ritter I. 3. 33. 39. 204, III. 5. 42, 19. V. 115. de Rivero III. 126 IV. 219. 450 Schlippe III. 157. 320. VI. 218. Schlottheim V. 360.

Robinet V. 212. Robiquet I. 67. 11. 120. 320. Schmiener IV. 365. Schmid I. 251. Schneider VI. 321. Romano VI. 319. Romershausen 11. 482 IV. 106. Schön 111. 4. IV. 398.

Schoolkraft IV. 25+ V. 480. Rose 1L 163. Schrader 111. 325. 389. Rose, G. 11. 512. Rose, H. I. 1 4, 155, 159, 373, Schrader, C. 111, 1, 13, II, 3+1 III, 152 IV, 225 V. 86, v. Schreibers II, 255 VI. 8. 1**5**2.

Schröter IV. 102. Rose, J. 111. 111. Schübler I. 120, 132, 111, 286 Rosenthal I. 128. IV. 377. van Roßem VI 139. 151. Schwedenstierna I. 103 V. 143.

Rouelle V. 214. Rozière V. 75. 120. 454. Schweigger I. 1. 35. 103. 155. 203. 225 11. 58. 321 Id. 2. 4. 12. 15. 19. 24. 152 VI. 108. Rudbeck I. 2.2. Schweigger, A. F. 111. 145 IV. Ruhland I. 4.3. 43i. Rütinga VI. 149. van Schwinderen IV. 363.

Rumker 11. 130. Scoresby IIL 482, 485. IV. 126. Runge L 208. 128. Russel L 113. Seebeck I. 19. 104 11. 27 111. 7.

23, 126, S. Seguin 11. 415. Seibert VI: 177. 178. 179. 150. Sack I. 255. v. Sack IV. 166. 219. Senebier I. 4ig.

# Namenregister.

Taylor I. 244. Seneca 1. 238, 247. Sendelius IV. 284. Tennant II. 255 IV. 162, V. 183 Senff 11L 348. Thales III. 31. Serullas III. 240. 313, 487 IV. Thevet V. 456, 128, 129, 254 V. 84, 493. Thenard II. 124

Thenard II. 124, 159, 334, 598, 414 III. 433 V. 390 VI. 320. Sewerguine IV. 258.

Sieber VI. 246. 359. Thompson IV. :63.

Silliman IV. 156, 448, 459, 481, Thomson I. 186, 473, 480, 482, 486 II. 106, 111, 159, 418, 425, 459 III. 161, 210, 342, VI. 358.

Smithson I. 286 II. 106, 253, 478 VI. 358.

339. 491 342. 357. Sömmerring 11. 119. Tilloch I. 43.

Sonnenschmidt 11. 264. Toaldo V. 290. Sonnerat V. 239. Tordeux II. 553.

Soret VI. 277. Tozetti IV. 163. Sowerby 111. 374 VI. 301. Traill II. 329. Spallanzani I. 449 V. 363.

Trautwein I. 70. v. Spix VI. 105. Tremery I. 499. Sprengel 111. 286.

Trolle, Wachtmeister 1. 158. V. 95. Stanley 11. 488. Steffens 111. 362. Troost IV. 434. Steinhäuser III. 51, Steinheil I. 375, 386, 405, 424.

Trommsdorff I. 70. 73. 338. II: 124. 125. 594. 398 III. 81. 226 V. 405. Steinmann 11. 69. 101 111. 371 VI. 114. v. Sternberg IV. 96. v. Steven I. 19. Ullmann VI. 430.

Unanum V. 116. van Stiprian 11. 127. Stoltze 111. 324. Ure II. 54, 456 III. 342 V. 183, 440, 486 VI. 183, 282, Straub I. 113. 440, 486

Stromeyer 11. 55. 160. 253. 255 d'Urville III. 114. III. 367 369, 570. 373, 490 1V. 369 V. 115. 348 VI. 439, Suchet 111. 230. Vanuxem VI. 181. Sylvester I. 477 111. 234.

Vargas Bademar VI. 165. Vasalli III. 118. Taddei I. 218 11. 332, IV. 252 Vauquelin I. 82, 193, 281, 305, V. 555. 314, 320, 356, 444 II. 99, 238.

## Namenregister.

413, 425, 439, 467, 491 III. 76, Wiegmann H. 462, 77, 215, 216, 119, 132, 285, Wilke IV. 518, 514, 525, 359, 545, 578, 427, 488 IV. 2, 13, 207, 225 V. 2, Willbrand III. 287, 80, 547, 414, 435, 456 VI. 225, Willich VI. 245, 562, 345, 454. Wilson I. 475 V. 357.

Vechof VI. 144. Winkler I. 122 II. 130 V. 291, Vidal VI. 198. Winterl I. 42.

Viscent II. 535.

Virey II. 494. VI. 242.

Vogel I. 49. 56, 63, 212, 457.

II. 51, 119, 290, 501, 462.

Williaton I. 297, 595 II. 8, 253

III. 204, 291, IV. 260 V. 165

VI. 141.

VI. 141.

Woodhouse I. 449. Wurzer I. 108, 163, 359, II. 470 III. 264, 339 IV. 347 VI. 521.

Volta I.2 III.4, 11.112 VI. 320.

Vossius I. 237. 246. W.

Wallerius I. 405 III. 46. Walmstedt V. 398 VI. 319. Warburton III. 346. Webster II. 337.

Wagner III. 269.

Weinhold III. 5. Weife III. 131 V. 89, 349 VI.

Welter V. 185, 199, 202 VI.247. Zamhoni 111. 163.

Werner IV. 210. V. 76, 89. Zeise II. 306 V. 173 VI. 1. VI. 415.

West III. 476. Westrumb VI. 317.

Whiston IV. 39.

Wetzlar II. 470. III. 263.

Zimmermann VI. 116. Zippe 11. 69. Zipser IV. 356.

Wuttig II. 301.

Young V. 498.

Yves VI. 226.

Zeune 111. 38.

v. Yelin III. 130. V. 50.

Z.

v. Zach II. 130, 135 IV. 102, 444.



# A u s z u g des neteorologischen Tagebuchs

4 0 m

Canonicus Heinrich

in .

Regensburg.

December 1822.

):maris 25 8 744 Witterung. ire W.tterw Nachmittags. Reitere Tage Nachts. Vormittags. Sehine Tage Nebel, Schon, Heit, Neb, Wind, Verm Tage Verm, Wild, Trub, Wind, Verm Tage Verm, Wind, Schon Wind, (Trute Tage Schon, Nelel. ı. Verm. Wind. Schon W. Trub. 5, Wand. Heiter. Verm. W: Trate Tage Trüb. V-m.scht. Vebel. Trüb. Trub. Heiter. | Wand je Tage 5 Trub. Regen. Tage mit Nebe Nebel. - mit Scho Nebel. Trub. 6. Heiter. Trab. Nebel. Tra-Heiter, - mit Erger Vermischt. Trub. Nebel. Trab. Trub. he. Trub. 7. 8. Heiters Nichte 9-1 Heiter. Heiter. Nebel. Trub. School Trub. Schnee. Truo. Vern. ..... Tribe Trub. Wind. Heiter. Tr25. Windige -15. Trub. Herter. Heiter. Nicate m t Neb Vermischt. 13. Heiter. Heiter. Heiter. \_ n\_: Scha 14. Heiter. Heiter. Heiter. - m: Enget i Zetres in Lig ١. Vermischt. Heiter. an Samuel Heritarie W N. 1 X 16, Heiter. Hester. lieiter. Schon. 17. Trub. Schnes. Heiter. Wind. Trab Heiter, Wind, Heiter, Wind, Heiter, Wina. 19. 20. M office Stand . : Zur: fer Seid Heiter. Wind. Heiter. Wind. | Heiter. Wind. 21. Trus. Schoo. Trub. 142 ges 546 Trub. Trub. Wind. lieiter. 22. Trub. Trub Heiter. Wind. 25. Tr.5. 24. Heiter. Wind. Heiter. 26. Heiter Heiter Tenter. Trub. Trus. lit.tet. 27. Trab. I Tue Heiter Heiter. Fe.:. 7. 23 Letter. Illenter. Heiter. Hetter. iterter. 31. Heite:

Tourn.f. - States or prigtelyk do Over de he-Stratingh. ek voor Es-G.) Hand-melin etc. Chemis etc.; 3.) Aufangs-eabaden und 10.) Hand-nern Leseverein Z Vormittags Schon. Nebel. Heiter, Wind. Trüb. V--mischt. Nebel. Trüb. 1. 2. 3. 4. 5. Nebel. Trüb. Nebel. Trub. Trüb. 6. ä Heiter. Nebel. Trub. 9. 10. Trab. 17. 12. 13. 14. 15. Heiter Vermischt. Heiter. Heiter. 15. 17. 18. Heiter. Schon. Schon. Heiter. Heiter. Wind. Heiter. Wind. 19. Heiter. Wind. Schon. Trub. Trub. Heiter. Wind. 21. 22. 23. 24. 25. Heiter Schon. Trub. 26. 27. 28. 2). 30. Heiter. Heiter. Heiter , Germeie u. A. 10.) Ueber die Arcennus von Morin. 11.)
Untersuchung der Mumie; von Conybeare. 21.) Usher Mercur, rolub, Hahn., Traubenwein und Obstwein, und üher estpetersaure Salze im Bruncenwasser, vom Hrn. Apotheker Pagone toch er in Bern. 13.) Bereitung der Pfeffermünzzeltehen
ohne Pener; vom Hrn. Apotheker Bühm in Schrobenhausen.
14.) Unsaslöschliche Tinte um Wäsche zu zeichnen, nach Morin. 15.) Neue Pulverisir - Maschine, nach Petit. 16.) Vermischte Bemerkungen (Wasserstoffgas, Petter Kitt und Beschlag,
Sublimirkolhen, Glasschneiden betreffend); von Kastner.
17.) Parmarantische Bemerkungen (Zinkashe, weißer Arzenit,
Lartunrium, Bernsteinol, Petersilienol, Betfuschung des Kartoffelbranotweins betreffend); von Hrn. Apotheker Schütz in
Umstadt. 18.) Ueber den Mannazucker der Selleriewurzel; vom
Hrn. Apotheker Hühner in Nouen.

III. 2.) The Pharmecopoeia of the United - States of America. 2.) Verslag van senige proesnemingen opzigtelyk de darstelling der Jodo, door S. Stratingh. 5.) Over de harstelling van het Hydrojodas Palasse etc., door Stratingh. 4.) Scheikundige Droom. 5.) Scheikundig Handbock voor Essaljeura, Goud - en Zilverameden door Stratingh. 5.) Handbuch der theoretischen Chemie etc.; von L. Gmelin etc.; Handbuch der allgemeinen und technischen Chemie etc.; von P. T. Meissner, ster, öter und eter Bd. 8.) Ansangsgeunde der Pphysik etc.; von B. Scholz. 9.) Wieshaden und seine Heliquellen etc.; von C. W. Ruftmann. 10.) Handbuch der Meteorologie etc.; von K. W. C. Kastman.

IV. 1.) Nachricht von dem pharmacoutischen Loseverein in Prog. 2.) Beförderungen. 5.) Nekrolog.

# Inhaltsanzeige

Ueber den Transversale Analyse des phosphorsunen und des sabaniak - Natrom, von Augtole - Hilliane L. Lassavgue ther cine area Sture; an Destillation der Citronitore. analyse eines notifelichen Spittigle bers, durch des Wamergen der Amountaire, oputheller Krüger zu Bostneb. Bemarkoogen über die magnesischen Verrunde des Ren. Kreitenhmen. Vom Profess. Kries. Oproted iber die Studiom der allgemeinen Returiale L. Verreichnifs der im :- 6 Bande des Jahrboebes für Cle mie und Physik enthattgern Abhandhargen nach des ha men ihr Verlauser. L Dieser Leitzehrift eigenthamliche Abbandlungen H. Debergettungen und Anteige auf Selerifene gut Gezeitschaften und ausländischen Zeitscheitige II. Suchregister. . Anhang. I, Technologische, ekonomische und countrielle Gegenstinds.

Companion of an isomorphic with

II. Fragen and Aufgahen.
III. Numeropister.
Mateorologisches Tagebuch vom Commin

Regusburg, December chiz.



.

-



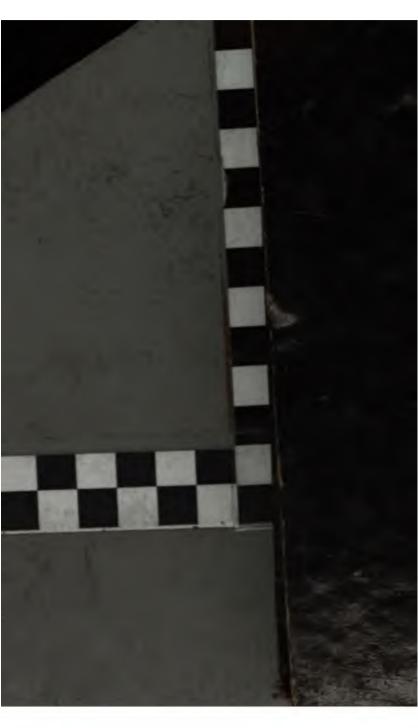